

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### Harvard College Library

FROM

miss Dorothy Dalgell

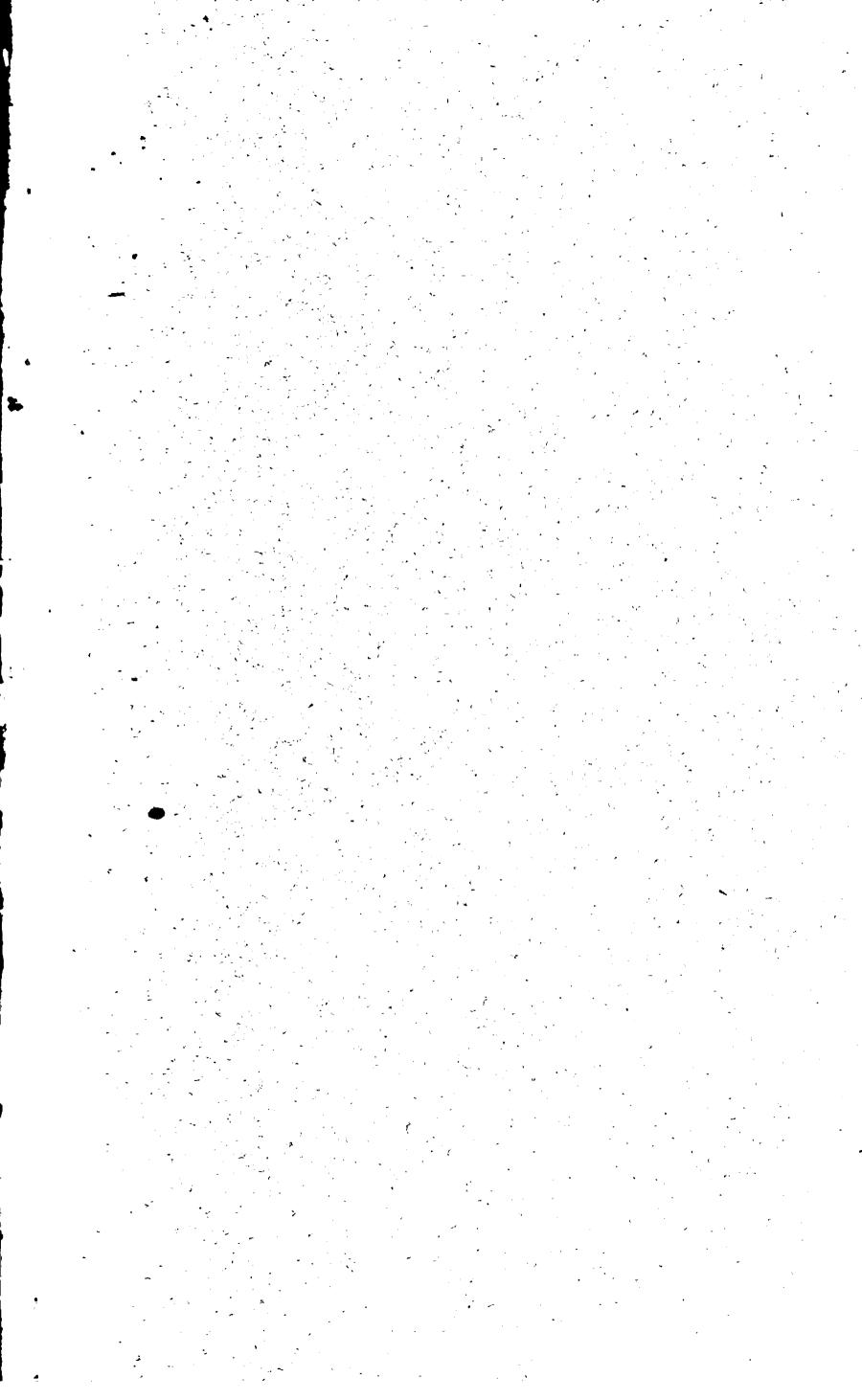

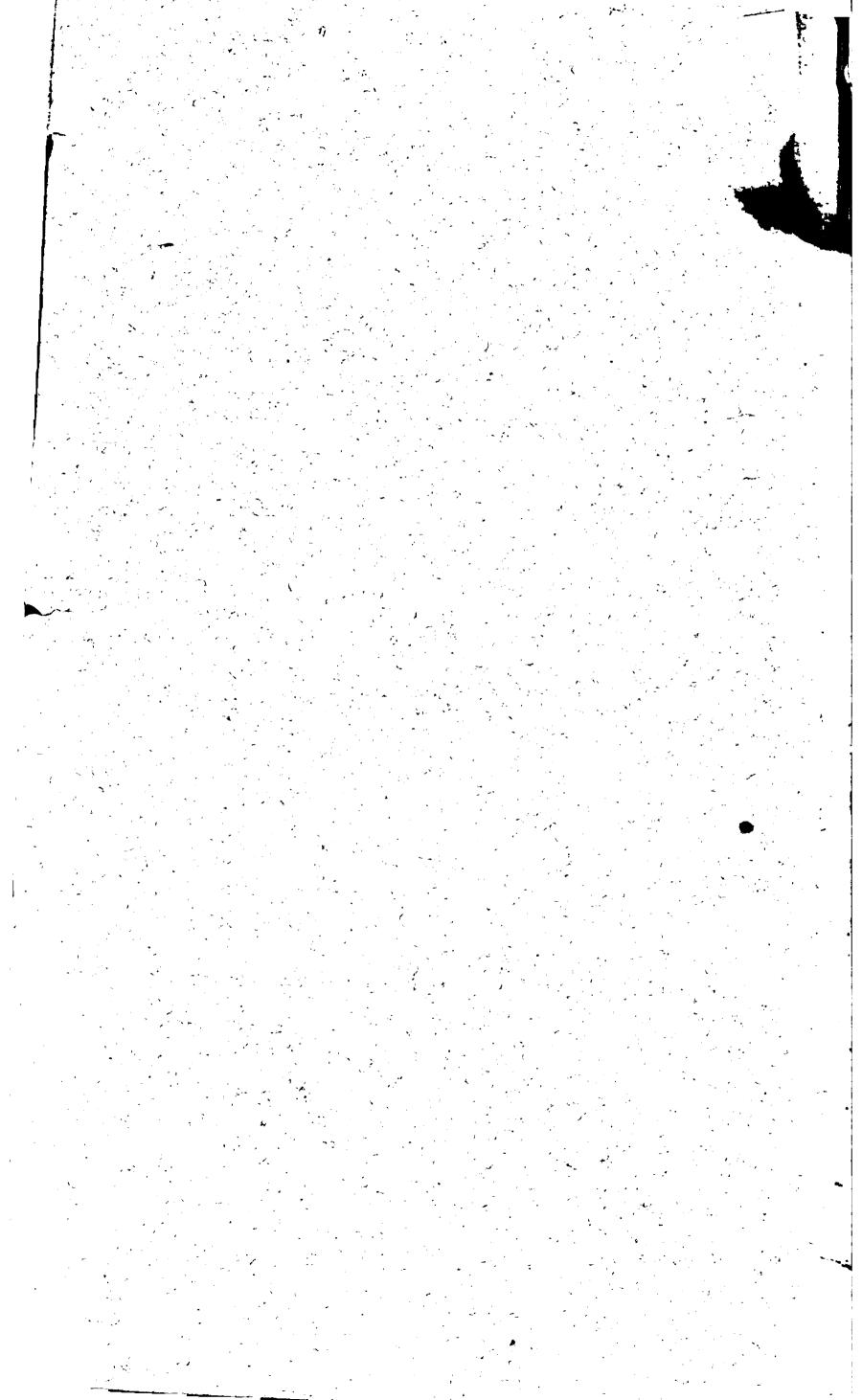

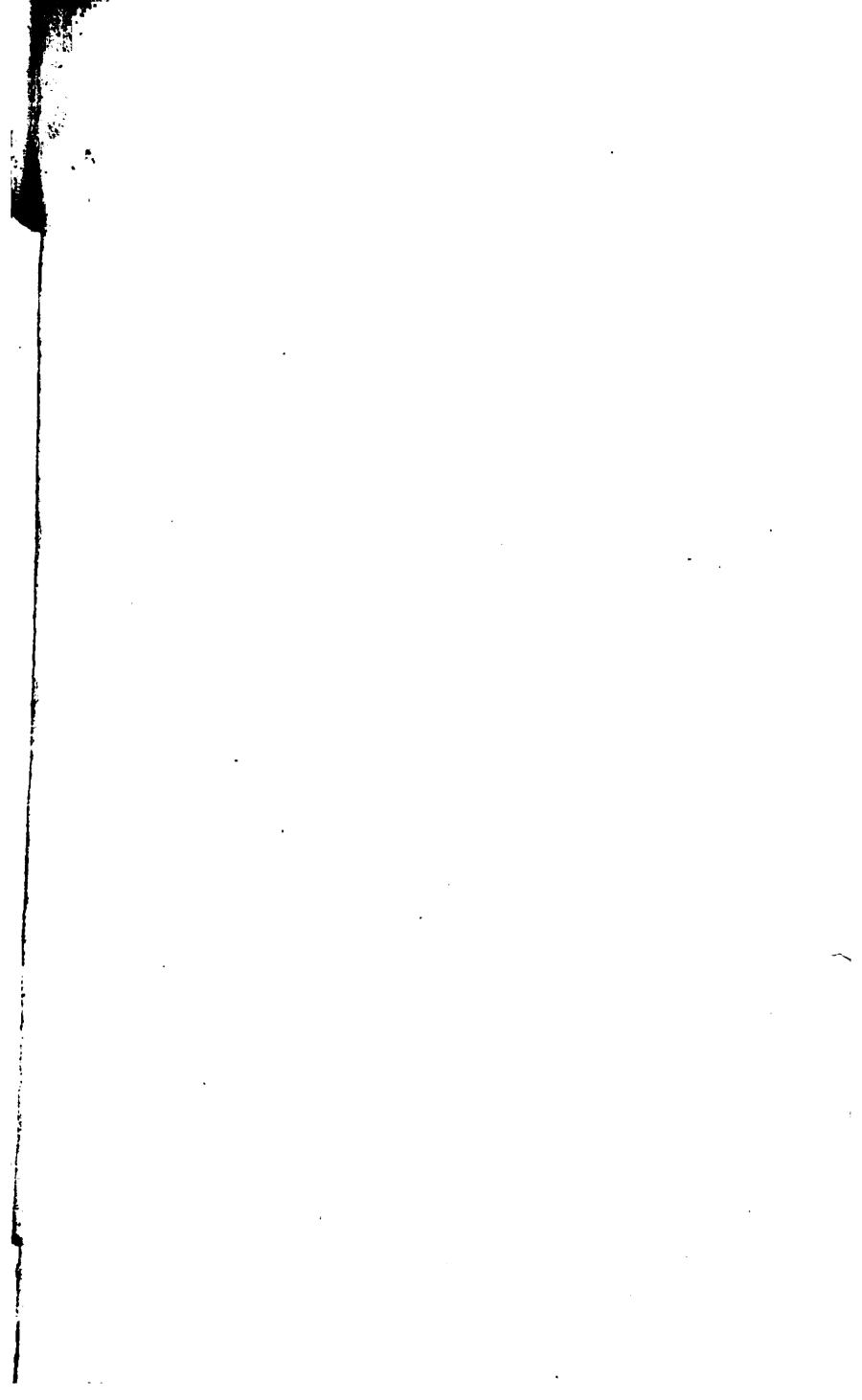

Det. 6-1875. How.

.

١

## Bilder

aus ber

# deutschen Vergangenheit.

Herausgegeben

bon

Guftav Freytag.

Neunte Auflage.

Erster Band.

Aus dem Mittelalter.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel. 1874.

## Mus dem Mittelaster.

- J. St. J. Mysech

## Bilder

bon

## Gustav Freytag.

Neuer Abdruck.

Leipzig Verlag von S. Hirzel. 1874. H9592.10.3

MARVARD COLLEGE
MOV 22. 1933
LIBRARY

Miss Dorothy Dalzell.

\* Der Berfasser hat sich bas Recht ber Uebersetzung vorbehalten.

### Meinem lieben Freunde

## Dr. Salomon Hirzel.

Es sind jetzt sieben Jahre, da schrieb ich Ihren Namen vor die erste Auflage der "Bilder aus deutscher Vergangenheit". Damals war meine Absicht, an Aufzeichnungen vergangener Menschen aus den letzten Jahrhunderten einige der großen Gedanken darzustellen, welche das Leben unserer Nation gesrichtet haben, und einige der klugen Lehren, welche aus dem Strom der Geschichte für die Zukunst geschöpft werden können. Gern kehrte ich zwischen anderen Arbeiten zu diesen anspruchsslosen Illustrationen unserer politischen Geschichte zurück, das erste Buch wurde in einem zweiten: "Neue Bilder" sortgesetzt. Seit einem Jahre wünschen Sie andere Auflagen. Da beide genannte Arbeiten ergänzend in einander reichen, so war geboten, sie in ein Werk zusammenzusügen.

Hieran knüpfte sich ber Wunsch, weiter zurückzugreisen und auch Stimmen aus dem frühen Mittelalter sprechen zu lassen. Denn eine aus allen Jahrhunderten gewählte Reihe von Zeugnissen machte vielleicht möglich, Eigenthümliches der Cultur und des Gemüths in seinem Werden, Wirken, Verz gehen ähnlich zu beobachten, wie wir gesehliche Wandlung an Baum und Blüthe begreisen, und serner, einige der höchsten leitenden Ideen unserer Geschichte zwar nicht neu zu erweisen, aber in neuer Beleuchtung zu zeigen. Freilich, in dieser ältesten Zeit sind die Berichte, welche Detail des Privatlebens gewähren, sehr spärlich, unsere Kenntniß der wichtigsten Lebensformen ist unsicher, die Literatur sehr umfangreich, sast

r Historiker hängen Streitfragen unserer ich war unvermeidlich, gerade die älteste eschichte bis zu Karl dem Großen außeln, weil nur auß ihr das Verständniß n Bildungen im spätern Nittelalter zu ein langer Weg, der von dem reisigen zu den Edelleuten Friedrichs des Großen römischen Cohorten der Heruler zu dem er Baiern, und doch haben zweitausend chte in Tugenden und Schwächen, in r der Deutschen weit weniger geändert,

als man wol meint. Es rührt und es stimmt heiter, wenn wir in der Urzeit genau denselben Herzschlag erkennen, der noch uns die wechselnden Gedanken der Stunde regelt. — Gern hätte ich bei eigener Zuthat reichlicher die Quellen ansgemerkt, aber dadurch wäre ein Buch zu sehr belastet worden, das keinen höhern Ehrgeiz haben darf als den, ein bequemer Hausfreund zu werden.

Dieses Buch soll ein selbständiges Ganze sein, und zugleich erster Theil eines Werkes, welchem die früher herausgegebenen Bilder in drei Bänden folgen. Der zweite Band umfaßt die Jahrhunderte der Habsburger und der Reformation, der dritte die Zerstörungen und Neubildungen des siedzehnten Jahrshunderts, der vierte das Jahrhundert Friedrichs des Großen und die neue Zeit.

Bei diesem Zusammenschluß ergab sich ein kleiner Uebelstand: die Einleitung, welche bisher den Bildern vorstand und doch einmal zu dem Werke gehört, konnte nur der neuen Arbeit dieses Bandes vorgesetzt werden.

Die Ereignisse bes Jahres haben das Buch aufgehalten. In dieser Zeit wurde uns das Glück, zu erleben, was die Beschäftigung mit deutscher Vergangenheit zu einer sehr frohen Arbeit macht. Seit dem Staufen Friedrich I. haben neunzehn Generationen unserer Ahnen den Segen eines großen und machtvollen deutschen Reiches entbehrt, im zwanzigsten Wenschenalter gewinnen die Deutschen durch Preußen und die Siege der Hohenzollern zurück, was vielen so fremd geworden ist wie Völkerwanderung und Kreuzzüge: ihren Staat.

Daß ich diese Monate eines unermeßlichen Fortschritts, den Anfang einer neuen Periode deutscher Geschichte, neben Ihnen durchlebte in gemeinsamer Sorge, Hoffnung, Erhebung, daran soll den treuen Freund die neue Widmung erinnern.

Um 18. Oftober 1866.

Gustav Frentag.

## Einleitung.

Vergebens sucht der Deutsche die gute alte Zeit. Auch ein frommer Eiserer, der Hegel und Humboldt als die großen Atheisten verdammt, auch der conservative Grundherr, welcher für die Privilegien seines Standes mit den Mächten der Gegenswart hadert, sie würden, in eins der früheren Jahrhunderte zurückversett, zuerst ein maßloses Staunen, zuletzt einen Schausder vor ihrer Umgebung empfinden. Was sie am meisten bes gehren, das würde ihre Seele elend machen, und was sie jetzt gedankenlos oder grollend von unserer Bildung empfangen, es würde ihnen so fehlen, daß sie über dem Mangel verzweiselten.

Man versuche, sich in die Gefühle eines deutschen Gutsherrn zu denken, den ein Ahn seines Hauses mit starker Geisterhand in das Jahr 1560 zurückzieht. Statt des Hauses, das er sich jetzt in altdeutschem Sthl, unter englischen Anlagen aufgeführt hat, würde ihn der alte Bau selbst umschließen, düster, gestickt, unwohnlich, entweder auf wasserwarmer Höhe in scharfen Zug des Windes gesetzt, oder rings von übelriechendem Grabenschlamm umgeben. Zwar hat schon die dritte Generation vor jener Zeit trübe Scheiben in die kleinen Fenster gesügt\*), und

<sup>\*)</sup> Erst seit dem fünfzehnten Jahrhundert werden Glasscheiben, wenigsstens in den Städten, allgemein, erst seit bieser Zeit kommt das Behagen der Stube und die Freude am wohnlichen Raum in das Volk. Noch 1546 hielt man es der Erwähnung werth, daß die Schlafkammer in Luther's gräflicher Gastwohnung zu Eisleben durch eingefügte Fenster wohl verswahrt war.

große Kachelöfen, die mit Holzkloben aus dem nahen Walde genährt werden, halten die Winterkälte von dem Wohnzimmer Aber der Raum ist enge, denn noch gilt es, ihn bei Ge= legenheit gegen einen gewaltsamen Ueberfall zu vertheidigen, wenn nicht in einer Fehde mit den Bürgern der Nachbarstadt oder einem feindlichen Junker, doch gegen eine streifende Bande von Mordbrennern, oder gegen zuchtloses Kriegsvolk, das auf Rache denkt, weil es vom nächsten Landesherrn um einen Theil des Soldes betrogen wurde. Unwohnlich und unsauber ist das Haus, denn es beherbergt außer ber Familie des Grundherrn noch viele andere Bewohner, jüngere Brüder oder Bettern mit Weib und Kind, zahlreiche Knechte, barunter manch unheimlichen Gesellen mit finstrer Vergangenheit, und als erprobte Kriegs= männer auch einzelne narbige Landsknechte, um 1560 schon Von dem Düngerhaufen des kleinen ruchlose Lohnsoldaten. Burghofes tönt das Geschrei zankender Anaben, und um den Herd der großen Küche nicht weniger mißtönend das Hadern der Frauen. Die Kinder des Hauses schießen auf zwischen Pferden, Hunden und dem Gesinde, spärsichen Unterricht finden sie in der Dorfschule, dann hüten wohl die Knaben die Gänse und das Kleinvieh der Mutter\*), oder sie ziehen mit den Dorf= leuten nach dem Wald, Holzbirnen und Pilze zu sammeln, welche zur Winterkost gebörrt werden. Die Schloßfrau selbst ist die Schaffnerin, die erste Köchin und der Arzt des Haus= haltes, längst gewöhnt, mit wilden und zuchtlosen Männern zu verkehren, wol auch den Mißhandlungen des trunkenen Gatten zu widerstehen. Sie ist treu, wirthschaftlich, stolz auf Wappen, Goldkette und Goldbrocat des Hauses, sie sieht argwöhnisch auf Gewand und Schmuck der Rathsfrauen in der Stadt, welche

<sup>\*)</sup> Der kleine Hans von Schweinichen wurde 1560 als Gänsehirt abgesetzt, weil er die Schnäbel aller Gänse durch Hölzchen auseinander gespannt hatte, um sie zur Ordnung zu bringen.

Marber und Zobel, sammetne Rleiber, Perlen im Haar und Ebelsteine im Halsband nicht tragen dürsen. Sicher verklärt auch ihr Liebe und weiche Empfindung in vielen Stunden Antlitz und Geberde; aber was damals in den Häusern der Eblen, ja an Fürstenhösen noch als züchtig und dem ehrbaren Weibe erlaubt galt, in Rede und vertraulichem Scherz mit dem eigenen Mann, das müßte jetzt an der Frau des einfachen Handwerkers nicht selten als unanständig verurtheilt werden.

Das Tagesleben des Grundherrn ist ein Wechsel von Müßiggang und wilder Aufregung. Zwar die Jagd ist nicht schlecht. Wo der regellose Axtschlag nicht den Forst verwüstet hat, wachsen die alten Stämme des Waldes noch zum Urwald ineinander, selten in regelmäßige Schonungen und Schläge getheilt; noch hört man das Geheul des Wolfes in der Mitter= nacht; mit Spieß und Armbrust ziehn die Jäger aus gegen Raubthier, Hirsch, Reh und Schwein, zu Roß mit den Hunden werben die Hasen im Garne erlegt, und sorglich wird auf jeden rohen Waidmannsbrauch gehalten. Aber wer in den eigenen Wald zur Jagd zieht, der mag sich noch gegen andere Feinde waffnen, als gegen Jegrim ober gegen den alten Gebieter des deutschen Laubwaldes, den zottigen Bär. Denn wenig Jagd=. gründe giebt es, um welche nicht alter Haber mit dem Nachbar oder dem Lehnsherrn hängt, Streit über die Grenzen und über das Recht der hohen Jagd. Und außer dem Nachbargrafen, der den Anspruch erhebt, mit Meute und Jagdzeug die Hirsche bis an den Fuß der Schloßmauer zu verfolgen, trott dem Junker auch der Bauer aus den nahen Dörfern, er, ein Todfeind der Hirsche und Schweine, die seine Saaten verwüsten, und nicht weniger Feind des Schloßherrn, der ihn schlug, in hartes Gefängniß setzte und verstümmelte, weil er auf der Wildbahn umberschlich. Nicht selten schwirrt im Waldesdunkel ein tücki= scher Bolzen, der nicht auf ein Wild angelegt war, oder ein

gewappneter Haufe bricht in die Lichtung, dann beginnt unter den Menschen selbst die Jagd um Freiheit und Leben \*).

Ist aber das Wild eingebracht und in dem Schloßhof zerlegt, so folgt das Gelage, endloses Zutrinken, wüstes Geschrei, selten eine Nacht, wo die Gesellschaft ohne Rausch auseinander geht. Das Trinken ist gerade zu dieser Zeit ein nationales Leiden geworden, es verdirdt Fürsten und Gutsherren, Bürgern und Landleuten die Manneskraft. Die Gäste bei Jagd und Trunk sind Standesgenossen des Gutsherrn, theils ältere Stegreifsunker, welche hinter dem Becher den Fürsten unendlich fluchen und von Reiterstücken erzählen, die sie im grünen Wald gegen das Krämervolk der Städte verübt, theils jüngeres Gesichlecht, das sich gewöhnt hat, den Nacken vor großen Lehnseherren zu beugen, hochmüthig tragen diese das Barett mit vergoldeter Tresse, welches der fürstliche Hof bei einem seierslichen Auszuge seinen Dienern schenkt.

So geht es durch die Woche, am Sonntag aber ist es Pflicht, in der Dorffirche den Prediger zu hören, vielleicht eine endlose Predigt aus der Schule des Flacius, voll Haß gegen die Calvinisten, die Päpstlichen, den Rottengeist Schwenkseld oder selbst gegen den "Mamelucken" Melanchthon, ein fanatisches Drohen mit Hölle und Teufel, eine hoffnungsvolle Prophezeiung vom Herannahen des jüngsten Tages, oder wol gar ein trotziger Angriff auf den Gutsherrn selbst, seinen Hochmuth, seine Böllerei und seine Kargheit gegen den Diener Gottes. — Dürftig und unregelmäßig ist der Verkehr mit der Fremde, neugierig kauft der Gutsherr vom wandernden Händler, was damals neue Zeitung hieß, wenige Quartblätter, welche bei besonderer Veranlassung in den Städten gedruckt werden und ungenaue Kunde geben von einer grausamen Schlacht, welche die Söhne des türksischen Kaisers einander lieferten, von einem

<sup>\*)</sup> Lebensbeschreibung Sebastian Schärtlin's zum Jahre 1560.

besessenen Mädchen, oder: wie der König von Frankreich durch einen vom Abel in den Helm gestochen worden. Zuweilen hört der Junker auf das Lied eines Bänkelfängers, der im alten Volks= ton ähnliche Neuigkeiten absingt, darunter das willkommenste, ein Spottgedicht auf einen benachbarten Herrn, wofür der Sänger von der Gegenpartei bezahlt und ins Land geschickt Und was im Hause am liebsten gelesen wird, das ist der astrologische Unsinn einer Prophezeiung des alten Wilhelm Friese, des Gottfried Phyller und Hebenstreit, eine Beschrei= bung der Augsburger-Todtenfeier Kaiser Karl V., oder vom gottseligen Ende des frommen Christian, Königs zu Dänemark. Außerdem dringen noch einzelne Streitschriften auf das Schloß, die theologischen Confutationes des unglücklichen Johann Friedrich des Mittleren von Sachsen, oder eine der zahlreichen Grumbach'schen Invectiven, und auch der Gutsherr streitet beim Trunk eifrig für Major ober Flacius, und über den Mord des Bischofs von Würzburg.

Solches Leben, eintönig und arm, trotz zahlreicher Aufregung, wird zuweilen unterbrochen, wenn ein getödteter Mann in der Flur gefunden ist, oder wenn die vom Schlosse ein altes Mütterlein des Dorfes bezichtigen, Hexerei getrieben zu haben. Dann beginnt ein Rechtsverfahren, im ersten Fall saumselig und gleichgültig, im andern leidenschaftlich, graufam, voll Blut= durst. Und ein Aerger fehlt dem Gutsherrn jener Zeit selten, Processe und Geldverlegenheiten. Sein Vater hatte noch im Krebs und Steigbügel auf der Landstraße das Geld zur Zahlung seiner Schulden gesucht und in der Fehde Rache genommen für sein gekränktes Recht; jetzt erhebt sich widerwärtig über die Willfür und Selbsthülfe des Einzelnen das Recht der neuen Zeit, ein unsicheres, langsames, verkröpftes Recht, das den Mächtigen scheut, den Wohlhabenden nur zu oft begünstigt. Aber schon ist der Proces um Mein und Dein ein aufregendes Spiel geworden, welches viel Zeit und Geld kostet und den

Gutsherrn zum stillen Diener des Juristen der Stadt oder eines reichen Wucherers macht. Noch reitet der Junker im Harnisch mit Lanze und Faustrohr auf schwerem Ritterpferde, aber er ist nicht mehr übereifrig, in großem Kriege Ruhm und Beute zu Der bürgerliche Fußknecht mit Spieß und Feuerrohr hat ihm den Rang abgelaufen, auch auf den Pferden sitzen zu= weilen leichte Reiter, nicht mehr Söhne und Anechte der adelichen ' Grundherren, selbst im Turnier wird am liebsten nach Ring und Mohrenkopf gestochen, und wenn ja der Junker gegen einen vornehmen Herrn in die Schranken reitet, so findet er nützlicher, sich durch diesen vom Pferde stechen zu lassen, als ihm mann= haft zu widerstehen \*). — Der Bauer freilich muß Vieles dulden und Vieles liefern. Die Ahnen des Gutsherrn haben ihn, auch wo er sonst frei war, zum unfreien Manne herabgedrückt, und was er zinsen muß an Getreide, Frohnden und Geld, verschlingt den größten Theil seiner Arbeit. Und boch frommt das dem Gutsherrn wenig, die Landstraßen sind schlecht und unsicher, ein weites Verfahren der Frucht unmöglich, er erhält sich und seinem Haushalt das Leben, aber die baaren Ausgaben sind gering. Alles ist theuer geworden in der letzten Generation, das neue Gold, das aus Amerika nach Europa herübergefahren wird, sammelt sich in den großen Handelsstädten, aber es kommt weniger davon auf sein Gut, als er für sich und seine Familie zum standesgemäßen Schmuck gebraucht.

Eigensinnig steht er auf Allem, was er für sein Recht hält, und sucht seinen Vortheil bald im Anschluß, bald in Widersetzlichkeit gegen seinen Lehnsherrn. Im Gefolge desselben zieht er auch wol zu einem Reichstage, er arbeitet eifrig unter den Stänzen seiner Landschaft gegen die Auflage neuer Steuern, aber ein warmes und stätes Gefühl für sein Land hat er nicht. Er fühlt

<sup>\*)</sup> So läßt sich Georg von Schweinichen 1564 dem Kurfürst August zu Ehren vom Pferde fallen.

sich deutsch nur im Gegensatz zu Italienern und Spaniern, die er haßt, und er sieht mit eigennützigem Interesse auf Frankreich, dessen König die verruchten Calvinisten durch die neue Feuerkammer verbrennt, aber deutsche Lutheraner um gutes Geld zu Auch die Landschaft seiner Heimat ist keine poli= werben weiß. tische Einheit, der Staatsbau seines Lehnsherrn ist noch ein schwaches Gerüft, seine Treue und Anhänglichkeit sind nur zufällig; dauerhaft und fest ist nur der Egoismus seines Standes. Ein nackter, häßlicher Egoismus, der ihn kaum noch zu verwegener That treibt, nicht einmal zu festem Anschluß an seine Nur in einzelnen Stunden adelt ihm das Standesgenossen. Gefühl einer bevorzugten Stellung die Sprache, Haltung und That; aber seine Bildung, sein Verständniß der Welt, ja sein Pflichtgefühl und seine Redlichkeit sind nicht größer, als jetzt etwa bei einem rohen Fuhrmann oder Roßhändler.

Ein Jahrhundert ist vergangen, man schreibt bas Jahr 1660, seit zwölf Jahren ist ber große deutsche Krieg beendigt. Mauern des alten Herrenschlosses sind geborsten, oft hat fremdes Kriegsvolk darin gelagert, ihr Feuer hat die Trümmerhaufen geschwärzt, ihre Wuth Speicher und Kisten geleert, allen Hausrat zerschlagen. Jetzt hat der Gutsherr aus den Steinen des alten Gebäudes ein neues errichtet, ein kahles Haus mit dicken Mauern, ohne Zierrat. Die großen Fenster sehen herab auf ein ärmliches Dorf, bessen Hütten erst zum Theil aufgebaut sind, und auf eine Flur, die erst seit einigen Jahren wieder in der alten Fruchtordnung bestellt wird. Die Schafheerde ist fast er= gänzt, aber noch fehlt es an Pferden, die Dorfleute haben ge= lernt mit Kühen zu pflügen. Der Schloßherr ernährt nicht mehr Reisige und Ritterpferde, in dürftigem Schuppen steht eine Rutsche, ein ungefüger Kasten in Leberriemen, aber der Stolz der Familie. Noch umschließen Mauer und Graben mit Zugbrücke das Haus, große Schlösser und starkes Eisenwerk schützen die Zugänge, denn noch ist die Gegend unsicher, Zigeuner und Räuberbanden nisten

igesunterhaltung find Einbruche und grauie durch Männer mit geschwärztem Gesicht . ift größere Rube und Ordnung im Saufe Der Polizeifinn ift machtig geind und ber Gutsherr felbft hat ein icharfes Bienftboten, Bauern. Die Dorffdule ift in aber ein armer Kandibat unterrichtet bie Roch gebt manche wilbe Geftalt im ein, nicht mehr fahrenbe Gölbner, aber entie in burgerlichen Dienft getreten find, als n und Trabanten bes Candesherrn. ie Schwelle fcreitet, fällt frembes haar in inem Saupt, fratt bes Ritterfdwertes bangt in feiner Seite, fteif und formlich finb, mo egung und Sprache, Em. Gnaden nennt ibn Stadt, bas unverheirathete abliche Fraueni\* und "Damoiselle" geworben. Noch trägt Schlüsselbund an der Seite, fie ist start in äubischen Sausmitteln und leibet an Geifterm alten Schlogthurm, ber ben Rrieg überhon wird das Spinnrad verstedt, wenn ein wird ichnell ein plumerantenes Rleib überje Familienfcas, filberne Becher und Kannen ellt, ein Stallfnecht ober Diener, befähigt wird in ein Liberentleib gestedt und in bem ichenber "Rauch" hervorgebracht. Der beeint als alamobe Galan in Treffenkleib und ft mit ben Frauen bom Saus weitschweifige ber unterthänigste Stlave ber tapfern anrühmt die Tochter als englische Gestalt und und hört mit unwürdigen Ohren. Aber biefe imente find ichlechte Tunche über roben 1 sie durch gemeine Stallwörter und Flüche

unterbrochen; und wenn die Complimente ausgegeben sind, und die Unterhaltung behaglicher läuft, dann richtet sie sich am lieb= sten auf Dinge', die nicht mehr zweideutig sind; auch die Frauen sind gewöhnt, darauf zu hören und zu antworten, nicht mit der naiven Unbefangenheit früherer Zeit, sondern mit heimlichem Bergnügen an dem Gewagten solcher Unterhaltung, denn es gilt, schmutzige Anekdoten modisch zu erzählen oder durch Räthsel= fragen mit arger Lösung die Frauen zu artig affectirter Verlegenheit zu bringen. Aber auch solches Gespräch ermüdet, bald übt der Wein seine Wirkung, die Lustigkeit wird lärmend, das Ende ist ein "dichter" Rausch auf alte deutsche Manier. bazu wird aus Gipspfeifen Tabak geraucht, und ist der Grund= herr ein Cavalier von Education, so schnupft er aus silberner Wieder ift das Waidwerk die männlichste Unterhaltung. Dose. bes Gutsherrn, er führt den letzten Vertilgungskrieg gegen die Wölfe, welche während des Krieges zahlreich und frech geworden find, und er zeigt unter seinem Jagdzeug Bürschröhre und ge= zogene Röhre. Aber er steigt nicht mehr als bewaffneter Reiters= mann zu Pferde, sein Harnisch ist verrostet, sein Unabhängig= keitssinn ist gebrochen, die Soldaten des Landesherrn führen den Krieg, vielleicht wirbt noch ein jüngerer Sohn des Hauses um eine Fähnrichstelle in des Kaisers Heer, der Schloßherr selbst fährt zu Hofe als seines durchlauchtigsten Herrn getreuer Diener.

Noch ift er ein gläubiger Mann, der streng auf kirchliche Bräuche hält, er ist gewöhnt, in Arndt's wahrem Christenthum zu lesen, vor der Mahlzeit wird nie das Gebet vergessen, aber schon sieht er auf das theologische Gezänk der Geistlichen mit der Ironie eines Lebemannes herab. Es ist ihm nicht mehr unerstört, mit solchen zu verkehren, welche wenig Glauben haben, er fühlt einen Widerwillen gegen leidenschaftliche Sektirer, aber er ist der katholischen Kirche und den Jesuiten gegenüber sehr wohlzwollend. Sein Dorspfarrer ist devot geworden, in dürstiger Laze unter verwilderten Beichtsindern hat auch dieser von seinem

geistlichen Hochmuth verloren, er versucht sich kümmerlich durch Ackerbau zu nähren, betrachtet als Ehre, an der Tafel des Gutsherrn zu speisen, und hat rann die Aufgabe, die starken Scherze
seines Patrons zu belächeln und die Tagesneuigkeiten christlich
zu beleuchten. Bei Festen im Schloß wird ihm wol die Schre,
ein schwülstiges Gedicht in harten Alexandrinern zu überreichen,
worin er Benus, Musen und Grazien auffordert, den Geburtstag der Schloßfrau festlich im Olymp zu begehen. An solchen
Tagen wird auf dem Schlosse auch eine Musik gemacht, dann ist
die Kniegeige, Viola da Gamba, das modische Instrument.

An Markttagen sendet der Krämer aus der Stadt dem Guts= herrn die Postzeitung, welché mit ihren Beilagen aus mehren fleinen Blättern besteht; sie geht aus dem Schloß zur Pfarre, dann wol zum Schulzen und Förster. Was sonst im Schlosse gelesen wird, sind langweilige Romane, in denen edle Liebende des tartarischen, römischen oder eines nie dagewesenen Volkes sich mit Perrücke und Schönpflästerchen über die Annehmlichkeit ihrer Neigung unterhalten; ober Geschichten von Abenteurern und groben Schelmen, vor Allem Anekdotenkram, Kuriositäten, Geistererscheinungen, gefundene Schätze, Mordthaten, aber auch schon Erörterungen über Naturereignisse, die ersten Anfänge der Aufklärungsliteratur. Der Grundherr politisirt; er mißtraut dem Schweden; er bewundert den seligen Kardinal, Pariser Perrücken, Degen und Complimente. Schon längst hat die Abhängigkeit von französischer Münze und Sitte begonnen, wer von Paris erzählen kann, ist ihm ein geehrter Gast. mit Abscheu von dem königsmörderischen Wesen in England, aber fast mit Gleichgültigkeit von den Türkenkriegen des Kaisers, sofern nicht ein Sproß seiner Familie dabei betheiligt ift. Mitglied der Landschaft reist er noch zum Ständetage, aber es sind nur die Privilegien seines Standes, die er in schwacher Widersetlichkeit gegen die fürstlichen Räthe zu erhalten sucht; er beugt sich antichambrirend, und besticht, um seinem Verwandten

eine Stelle bei Hofe zu sichern oder ein Amt, welches wenige Kenntnisse fordert. Nur schwer entschließt er sich, einen seiner Söhne das Recht studiren zu lassen, damit dieser einst als fürst= licher Rath das Interesse der Familie fördere. Hof, Regierung, Landschaft sind ihm wie Weinfässer, die er ansticht, sich daraus einen Trunk zu holen. Deutschland ist ihm eine unsichere geof graphische Erscheinung, liebend und hassend denkt er selten daran; auch hat er nichts als seine Familie, den Egoismus seines Standes und die zufälligen Persönlichkeiten, an welche ihn Dienst und Und wenn man hohe Ansprüche und Selbst= Neigung binden. gefühl von seinem Wesen abzieht, und den Kern desselben vergleichen will mit einem Leben unserer Zeit, so würde jett der eigensinnige Zunftmeister einer kleinen Stadt wahrscheinlich mehr Inhalt, Tüchtigkeit und Redlichkeit besitzen als er.

Wieder sind hundert Jahre verflossen, eine leere Zeit, arm an Erhebung und Volkskraft, und doch hat sich Vieles geändert. Das Jahr 1760 liegt in der Jugendzeit unserer Großeltern, noch haften in unserm Herzen zahlreiche Erinnerungen und es genügt, Einzelnes zu erwähnen. Die kahle Front des Herrenhauses ist umgeformt, ein Portal mit Säulen von Sandstein, auf dem Geländer der großen Freitreppe rundbäuchige Basen, über der Thür der Hausflur ein plumper Engel, der in geschnör= kelter Muschel den lateinischen Wahlspruch des Hauses hält. Auf der einen Seite des Gebäudes liegt der Wirthschaftshof, auf der andern ein Garten, darin beschnittene Buchenheden und Die einfach getünchten Zimmer haben Obelisten aus Taxus. fast alle Gipsbecken und einige sind mit Stuck verziert, auch ist schon ein Reichthum an Hausrat sichtbar, gute Möbeln von Eichen = und Nußbaumholz, schön geflasert und ausgelegt, von sorgfältiger Arbeit. Und neben alten Familienporträts hängen kleine neue Pastellbilder, vielleicht die Tochter des Gutsherrn als Schäferin, in ber Hand ben Stab mit Rosabändern. In der Stube der Hausfrau fehlt nicht der Porcellantisch, auf ihm buntgemalte Kannen, kleine Tassen, Möpse und Liebesgötter aus der neuersundenen Masse. Jetzt ist die Zucht im Hause durchges bildet, ein herbes, strenges Regiment; Frauen und Dienstleute sprechen leise, die Kinder küssen den Eltern die Hand, der Haussherr nennt seine Gattin ma chere und redet, wenn er vornehm wird, zuweilen in französischen Phrasen. Das Haupt ist gespudert, die Frauen umgiedt Steifrock und hohe Frisur, heftige Bewegungen, große Leidenschaft stören die Ruhe des Hauses und die gerade Haltung selten.

Der Grundherr ist sparsamer geworden, er ist gewöhnt, ein wenig um die Landwirthschaft zu sorgen. Er hat bereits gehört, daß man durch spanische Schafe die Wolle deutscher Heerden verbessern will\*), und er baut im Brachfeld noch mit Besorgniß die neue Knollenfrucht, welche unendliche Nahrung für Menschen und Vieh geben soll. Es ist ein stilles und einfaches und pedantisches Leben im Hause, die Mutter schüttelt den Kopf über Gellert's schwedische Gräfin, die Tochter liest entzückt in Kleist's Frühling und singt am Clavier vom Beilchen und vom Lamm der Flur, und der Bater trägt die Lieder des Grenadiers in der Tasche. Dem Besuchenden werden Schälchen Kaffee vorgesetzt, noch ist es Brauch, zur dritten und vierten Tasse zu nöthigen; an hohen Festtagen erscheint der anmuthige Trank der Chocolade. eine harte Zeit, viel wird dem Hausherrn zugemuthet, die Behörden sind die Herren, welche das Land regieren, er hat zu liefern, zu zahlen, ohne daß er irgend gefragt wird. er mehr als der Bürger, aber hoch über ihn hat sich die Majestät seines Souverains erhoben und vor dem großen Herrn bedeutet auch er sehr wenig, auch hat er zu besorgen, daß sich seines ungnädigen Herrn Stock gegen ihn erhebe. Die Schreiber in

<sup>\*)</sup> Die ersten spanischen Schafe ließ Friedrich der Große zwar schon 1748 kommen, aber erst 1765 begann in Sachsen die Zucht der Electoralschafe. Von ihnen stammt die große Verbesserung unserer Schäfereien.

der Hauptstadt kümmern sich sogar um seine Wirthschaft, sie befehlen ihm einen Graben zu ziehen, eine Mühle zu bauen, ja sie verordnen ihm Maulbeerbäume zu pflanzen und senden ihm Eier von Seibenwürmern ins Haus mit der Forderung, daß er die gefräßigen Raupen groß ziehe. Es ist eine freudenleere Zeit, zwischen dem Könige und der Kaiserin brennt der dritte Krieg. Und gerade jetzt geht der Gutsherr mit gerungenen Händen in seiner Stube auf und ab und zieht manchmal das Sacktuch aus der Tasche, seine Thränen abzuwischen. kommt es, daß der steife, trockene Mann so sehr die Fassung verloren hat? Der Brief auf dem Tische meldet ihm doch, daß sein Sohn, Offizier im Heere des Königs, aus blutigem Treffen unversehrt entkam. Warum weint der Mann und ringt die Hände? Sein König ist in Noth, der Staat, zu dem er gehört, in Todesgefahr. Er hat ein Vaterland, um das er sich grämt, er ist größer, reicher und besser als irgend einer von seinen Ahnen war. Rauh ist die Zucht seiner Generation, unmild die Sitte, despotisch die Regierung; Bildung und Weltkenntniß des anspruchsvollen Gutsbesitzers sind noch nicht größer, als jett Bildung und Kenntnisse eines kleinen Subalternbeamten, aber schon hat er für Leben und Sterben, was ihn zum Manne macht.

Sehr viel härter und ärmer als jetzt ist das Leben in jeder Periode heutscher Vergangenheit. Aber nicht einzelnes Unersträgliche macht uns die alte Zeit so unheimisch, in der ganzen Methode zu leben, in allem Denken und Empfinden ist etwas Grundverschiedenes.

Und sieht man näher zu, so liegt diese Verschiedenheit zwischen einst und jetzt zumeist darin, daß in jeder Generation unserer Phnen die Seele des Einzelnen viel unsreier und gesbundener der Seele des Volkes untergeordnet war. Das ist noch aus den letzten Jahrhunderten deutlich zu erkennen. Vor Allem aber beruht darauf das Frembartige des Mittelalters.

ht ist seit beutscher Urzeit ber Gin-Aber in Gemüth und Sitte, in Poesie und Recht erscheint uns die nums noch gebunden. In ganz ne im Mittelalter ein Theil ber

fic war rechtlos und foutlos. 1, jebe Forberung feines Lebens nichlug und Unterordnung unter Bluteverwandtichaft ift nicht nur lpunkt, von welchem bas einzelne ftrebt, fie ift auch bie ichugenbe gen im Kampf mit ben Fremben ert. Die Pflicht gegen Angeborige reine Gefet. Ob ein Blutgenoffe u vertheibigen, vor bem Berfolger Gibeshelfer zu werben. Auch bie · Berbindung zweier Familien, in ereffe fuchen. Wie ungerecht bas Angebörigen ift löblich, auch jum ite ihres Mannes zu ftehn. stechung und Lift. Das Regiment dte ift voll Gunft und Animofität. i Reichsfürften ift ber Beftechung bas Befet, wie ungebilbet ber te, einiger Erfat mar vorhanden. utschen bas Gefühl für Billigfeit, giger Sinn, ber bie Berhältniffe

Und dieser Sinn, in unsicheren nermüdliche Feind ausschreitender und Bolf vor Berwilderung.
icher Thätigkeit wurde unter bem wagt. Gesellig lebten schon die

deutschen Heidengötter, in großer Stammgenossenschaft schwebten Asen, Riesen, kleine Geister verbunden, gemeinsam ist das Schicksal, welches sie alle trifft. In Schaaren saßen die seligen Helden in der Walhalla; einzeln, einsam, neidvoll ward das Unholde gedacht, der Drache, die finstere Todesgöttin. das Christenthum folgte dem Zuge der jungen Bölker, auch seine Engel und Heiligen ordneten sich gern in Schaaren, 11,000 Jung= frauen, 11,000 Ritter, auch bas gemeinsame Hausen der Mönche unter 'einem Dach ist deutscher Natur gemäß. Jede politische Kraftentwickelung erscheint in Form eines Bündnisses, Ritter= bünde, Städtebünde, die Hansa. Immer sind es in der Haupt= sache Gleichberechtigte, die sich so zusammenschließen, die ge= sammte Nation besteht aus vielen solchen Kreisen, selbst tie höchsten Häupter des Volkes, die Kurfürsten, üben ihr Recht in stolzer Genossenschaft. Jede solche Berbindung sucht sich sorglich nach Außen abzuschließen, sich nach Innen durch eine Organi= sation zu befestigen. Gewaltig ist der Zwang, den sie ihren Mitgliedern auflegt. Die Zunft schreibt dem Handwerker vor bis zu ben letten Kleinigkeiten, wie er arbeiten soll, den Stoff, die Form, den Preis seiner Waare. Jeder Zunft wird wieder durch die größere Genossenschaft der Stadtregierung bis ins Kleinste verordnet, welche Arbeit sie schaffen darf, welche nicht; endlos sind die Collisionen der Zunftinteressen, Gifersucht und polizeiliche Verordnungen. Und wie die Arbeit, so überwacht die Gemeinde auch alles andere Thun ihrer Bürger: was jeder nach seinem Stande an Schmuck und Kleibern tragen darf, wie viel Gerichte bei Hochzeit und Taufen, wie viel Spielleute erlaubt sind, was an Lohn, was an Geschenken zu geben, Alles ist festgestellt, geordnet jede Leistung und Gegenleistung.

Noch gab es kaum eine öffentliche Meinung. Von dem guten Zutrauen der Genossen hing das Selbstgefühl des Einzelnen ab, bei ihnen stand seine Ehre, Freude, Erwerb und Sicherheit; erst bei ihnen empfand er die Berechtigung seiner Existenz. Zwingend

war auch daher der Drang nach Bereinigung. Jede neue Lage trieb schnell zu neuem Zusammenschluß mit Gleichen. auffallend erschien zuweilen dies alte Bedürfniß. an die Clubhäuser der Hanseaten, in ihren nördlichen Handels= stationen, fast mönchisch war der Zwang im Verschluß ihrer festen Gebäude, in enger Tischgesellschaft geregelt bis auf Worte und Geberde, befestigt durch die härtesten Strafen. Aus allen Theilen Deutschlands liefen die Landsknechte in ein Fähnlein zusammen, und sogleich übten sie feste Ordnung, durch welche sie sich Disciplin erhielten, sie selbst Kläger und Richter über ihres= Vor der Meerfahrt wählte die Gesellschaft der Reisen= den sich Schultheiß, Richter und Beamte, welche Recht sprachen, mit Geld büßten, ja Körperstrafen verhängten, und wenn am Schlusse der Reise der Einzelne des Zwanges ledig wurde, mußte er ihnen schwören, keine Rache zu üben wegen Kränkung ober Beschädigung, die er unter dem Schiffsgesetz Aehnlich bei Pilgerreisen nach dem heiligen Lande, überall, wo ein gefährliches. Unternehmen zu bestehen war. Als im Jahre 1535 fünfundzwanzig Männer aus Amberg die Höhlen des "ungeheuren" Berges zu erforschen, war das erste, daß sie am Eingang der Höhlen "handelten", sich zwei Hauptleute verordneten und den Schwur thaten, gehorsam zu sein und Leib und Leben bei einander zu lassen. Und es wurde ernst genommen mit solchem Gelöbniß.

Auch in der Kunst des Mittelalters ist derselbe Grundzug. Zunächst in dem Leben der Künstler. Die großen Gebäude der würdigsten Genossenschaften, Kirchen und schmuckvolle Rathshäuser, sind wenigstens seit der Herrschaft des germanischen Sthls durch die engverbundenen Gesellen der Bauhütten aufgerichtet. Glasmaler und Bildermaler sind Mitglieder von Handwerkerinnungen, sogar die Dichter, ritterliche Liedersänger und Meistersänger der Städte, spielen in solchen Vereinen. Und wieder in den Gedichten, wie sehr tritt das Genossenleben in den

Vordergrund. In den deutschen Heldenliedern kämpft Genossenschaft gegen Genossenschaft, je volksmäßiger die Sage wuchert,
besto zünftiger werden die Kämpse, d. B. in den Gedichten von
Chrimhildes Rosengarten. Derb, oft drollig ist die Laune, welche
in den gereimten Erzählungen und Fastnachtsscherzen zu Tage
fommt, auch hier sind es nicht vorzugsweise charakteristische Züge
einzelner unsittlicher Individuen, welche verspottet werden, nicht der
Geizige, nicht der Heuchler, es sind die Thorheiten der Genossenschäler, derzte, oder
ganzer Communen: der Kalenberger, Schildbürger, oder der Witzglieder unserer ältesten Genossenschaft, der Eheleute. Und die
reiche, schöne Spruchweisheit des Wittelalters von Freidank dis
zu den Sprichwörtern des Bolkes, beruht sie nicht auf demselben
Bedürfniß, gemeinsame Ordnung und gültige Formel zu sinden,
welcher sich das innere Leben des Einzelnen unterordnet?

So kam überall das Leben des Individuums erst in der Gemeinschaft zum vollen Ausbruck. Und als eigenthümliche Schönheit der jungen Volksseele empfinden wir zuweilen die Verbindung eines lebhaften Freiheitsgefühls mit gehorsamer Unterordnung. Wer von seinen Genossen gerichtet war, der war nach der Empfindung alter Zeit doch in seinem Selbst= gefühl geschädigt, und ihm ziemte zu erklären, daß er den Genossen barum nicht zürne. Wer von ben Landsknechten im pein= lichen Malefizgericht zu bitterem Solbatentod verurtheilt war, dem war schicklich, mit lautem Wort Jedem, der ihn treffen würde, seinen Tod zu verzeihen, und um Verzeihung bat ihn selbst der Profoß, bevor er ihn in die Speergasse stieß. Solche behende Fügsam= keit der Vorfahren erscheint uns in einer Zeit voll von lyrischem Einzelleben vielleicht beneidenswerth, aber im Mittelalter fügte man sich nicht mit der bewußten Resignation, welche uns nöthig ist, oder mit der werthvolleren Freudigkeit, welche wir unsern Nachkommen wünschen, es trieb die bittere Noth, die innere Armuth und Unfreiheit der Individuen zur Einordnung in den

Zwang der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt vielleicht zu sehr den gesiederten Sängern gleichen, von denen jeder sein eigenes Gebüsch beansprucht, so sind die Menschen der Borzeit geselligen Bögeln ähnlich, bei denen zuweilen erst der Schwarm eine lebendige und fertige Einheit darstellt.

Und mit dieser Eigenthümlichkeit alter Zeit hängt eine Alles Menschenleben, vom Kaiser bis zum zweite zusammen. fahrenten Bettler, von der Geburt bis zum Tode, vom Morgen bis zur Nacht ist durch festes Ceremoniel, sinnvollen Brauch, stehende Formeln eingehegt. Ein merkwürdiger schöpferischer Trieb arbeitet unendliche Fülle von Bildern, Symbolen, von Sprüchen und energischen Bewegungen heraus, um jede Erdenhandlung zu Wie das Volk sein Verhältniß zum Göttlichen, idealisiren. wie es alle menschliche Thätigkeit verstand, ist darin ausgedrückt. Es ist ein völliges Umschaffen des realen Lebens zu bedeutungs= voller Bildlichkeit; und es ist die Methode naiver Zeit, dem Menschen "Zucht" zu geben. Oft schuf das Volk solche Formen nur, um freudigem Behagen lebhaften Ausdruck zu finden, in anderen Fällen wirkte der Drang, Geistiges auch sinnlich wahr= nehmbar zu machen, und das Bedeutende, was in dem einzelnen Geschäft lag, zu imponirendem Ausdruck zu bringen, oft sollte dadurch das Zufällige, Kleine geweiht und an Hohes angefügt werden. Endlich dient vieles Ritual zum Schutzmittel gegen schäd= lichen Einfluß überirdischer Gewalten; in diesem Falle hat Wort und Handlung geheimnisvolle Wirkung. — Bei jeder Rechts= handlung ist mimische Bewegung, bildliche Action. den erschlagenen Blutgenossen vor dem Gericht Rache forderte, dem war Aufzug, Geberde, Wortlaut der Klage, ja das Wehgeschrei vorgeschrieben; jede Veräußerung und Besitzergreifung von Haus, Land und fahrender Habe, jede Belehnung, jeder Vertrag hatte bedeutungsvolle Geberde, bestimmte Worte, an denen die Gültigkeit hing. Mit stehenden Redensarten ruft der Herold zum Ritterspiel, gratulirt der Pritschmeister dem Bogen=

schützen, fordert der Freiwerber die Braut, ladet der Hochzeit= bitter die Gäste, begrüßt der zuwandernde Geselle sein Hand= werk, bringt der Zecher seinen Gefährten den Trunk. Anbruch des Tages war bedeutungsvoll, welcher Fuß zuerst den . Boden berührte, welcher Schuh zuerst über den Fuß gezogen wurde, welche fremde Gestalt zuerst den Wanderer anging; bei jeder Mahlzeit, wie das Brod auf den Tisch gelegt wurde, wohin das Salzfaß gestellt. Jede Sorge um den Körper, Kürzung des Haares, Baden, freiwilliges Blutlassen hatte bestimmte Zeit und schickliche Ordnung. Wenn der Landmann im Frühjahr die erste Scholle umwarf, wenn er die letzte Garbe einbrachte und ein letztes Aehrenbüschel auf dem Felde stehen ließ, alle Arbeit im Sommer und Winter war mit ernstem Brauch ge= schmückt; an jedem bedeutsamen Tage des Jahres hingen eigen= thümliche Gewohnheiten, um jede große Function des Lebens, um jedes Fest standen sie in überreicher Fülle. Viele Trümmer solcher Sitte haben sich bis in unsere Zeit erhalten. bewahren wir einige, die meisten sind unnütz, sinnlos, aber= gläubisch geworden.

Der größte Theil dieser selbstgeschaffenen Habe war den Germanen aus dem Heidenglauben, ältestem Recht, angestammster Poesie gekommen. Auch die Kirche des Mittelalters solgte demselben Zuge, das Leben ihrer Gläubigen zu idealisiren. Zu alten sinnigen Bräuchen fügte sie neue. Auch sie mühte sich, mit ihren heiligen Strahlen jede Menschenthätigkeit zu weihen. Immer reichlicher wurde der Gottesdienst, das Ceremoniel ershielt kunstvolle Ausbildung. Und wie sie mit dem Mysterium ihrer Sacramente die großen Stationen des Lebens geweiht hatte, versuchte sie auch als Rivalin heidnischer Ueberlieserungen die kleinere Thätigkeit des Tages an sich zu sessen Blut zu stillen und Geschoß der Feinde abzulenken. In dem volkssthümlichen Bestreben, das höchste Geistige dem Gläubigen sinnlich

wahrnehmbar zu machen, hat sie aus einer Anzahl heiliger Sprüche und symbolischer Handlungen sogar die ersten Anfänge des mittelalterlichen Drama's entwickelt. Aber indem die Herrschlustige so angelegentlich dem schöpferischen Triebe des Bolkes entgegenkam, geschah es, daß ihr eigener geistiger und sittlicher Gehalt durch die Masse der Aeußerlichkeiten verkümmert wurde. Wenn ihr Luther siebenunddreißig unbiblische Verbilzdungen des Christenthums vorwarf, vom Ablaß dis zu den Butterbriesen, dem Weihsalz und der Glockentause "mit zweishundert Gevattern an einem Strick", so hatte der Reformator allerdings keine Veranlassung, daran zu denken, daß die alte Kirche zu solchen wuchernden Auswüchsen auch deshalb gekommen war, weil sie einer einzelnen Richtung des germanischen Volkszemüths zu viel nachgegeben hatte.

Aus bergleichen gebotenem Ausdruck setzen sich oft längere Handlungen von bramatischem Schein zusammen. Die zünfstigen Handwerker vor der geöffneten Lade, die vollen Brüder beim Weinkruge sinden Freude darin, stundenlang gegebene Formeln wie im Spiel zu wiederholen, dann wechseln Rede und Gegenrede mit mimischen Bewegungen. Sich in diesem Borgeschriebenen sicher zu bewegen, war besondere Freude. Der Eingeweihte, Wissende, Gebildete jedes Lebenskreises wurde daran erkannt, er erhielt Gelegenheit, stattlich zu repräsentiren, mit Selbstgefühl sein eigenes Wesen in die überlieserte Form hineinzulegen. Allerdings hat jedes junge Bolk das Bestreben, in solcher Weise sich das Leben einzubilden, unter den Deutschen aber arbeitete überreich der geheimnisvolle Trieb.

Er gab viele Gelegenheit zu dramatischer Handlung, aber gerade er ist charakteristisch für eine durchaus undramatische Periode der Bolksbildung. Denn nicht aus dem Innern des Wenschen quillt Wort und charakteristische Geberde, von außen her treten sie mit imponirender Gewalt an den Einzelnen, ihn leitend, formend, beschränkend.

Solche Gebundenheit durch Ordnung und Zucht gehört ber epischen Zeit des Volkes an.

Wie das deutsche Gemüth sich in dieser langen Zeit innerer Unfreiheit darstellte, soll auf den folgenden Blättern gezeigt werden. Aber auch, wie das Leben des Bolkes sich allmählich zu größerer Freiheit heraufarbeitete. Nicht die politische Geschichte der Nation soll erzählt und durch Berichte aus alter Zeit bestätigt werden. Nur wie das Leben Einzelner, zumeist der Kleinen, unter den großen politischen Ereignissen verlief und durch den Zug der deutschen Natur gestaltet wurde, wird in einer Reihe von Bildern gezeigt.

Das Mittelalter des deutschen Volkes zerfällt in zwei Abschnitte. Der erste reicht von den Anfängen deutscher Geschichte bis zum Ende der Hohenstaufen. Er umschließt die Römerkriege, die Völkerwanderung, die Einführung des Christenthums, die Gründung und Blüthe des mittelalterlichen Staates, die Herrsschaft der römischen Kirche.

Der zweite Abschnitt beginnt mit dem Heraufkommen des Hauses Habsburg. Er umfaßt die Auflösung des alten Staatsverbandes und die Besestigung der Territorialhoheiten, das Ausblühen der Städte und den Beginn der Geldwirthschaft, die Berwilderung des niedern Adels und die Zunahme der bäuerlichen Unfreiheit, die großartige Colonisation der Slavenländer im Osten und den Beginn des Kampfes gegen die römische Kirche. Aus ihm führt die Ersindung des Bücherdruckes zu der Reformation.

Mit der Reformation geht die neue Zeit des deutschen Lebens auf. Nach der mächtigen Erhebung des sechszehnten. Jahrhunderts zerstört im siebzehnten eine furchtbare politische Katastrophe, aus Schwäche und Erstarrung erwacht im achtzehnten Jahrhundert der moderne Geist.

Was im Folgenden nach alten Aufzeichnungen abgedruckt

wird, ist meist Bericht vergangener Menschen über ihr eigenes Schickal. Es sind zuweilen unbedeutende Monumente aus dem Leben der Aleinen. Aber wie uns jede Lebensäußerung eines fremden Mannes, der vor unser Auge tritt, sein Gruß, seine ersten Worte das Bild einer geschlossenen Persönlichkeit geben, ein unvollkommenes und unsertiges Bild, aber doch ein Ganzes: so hat, wenn wir nicht irren, auch jede Auszeichnung, in welcher das Treiben des Einzelnen geschildert wird, die eigenthümliche Wirkung, uns mit plöslicher Deutlichkeit ein farbiges Bild von dem Leben des Bolkes zu geben, ein sehr unvollständiges und unsertiges Bild, aber doch auch ein Sanzes, an welches eine Menge von Anschauungen und Kenntnissen, welche wir in uns tragen, blitzschnell anschießen, wie die Strahlen um den Mittelpunkt eines Krystalles.

Und wenn jedes solche Bild eine Ahnung davon giebt, daß sich in der Seele jedes Menschen auch ein Miniaturbild von der dersönlichkeit seines Bolkes sindet, so wird eine nach der Zeit eordnete Reihe dieser Berichte, wie zufällig und willfürlich uch Manches darin sein mag, doch noch etwas Anderes erkennen sen. Wir werden die Bewegung und allmähliche Umwandlung ner höheren geistigen Sinheit, die uns hier ebenfalls wie ne geschlossene Bersönlichkeit entgegentritt, wahrnehmen. Und arum helsen auch diese kleinen Bilder vielleicht ein wenig zu bendigerem Verständniß bessen, was wir das Leben eines solles nennen.

Denn überall erscheint uns ber Mensch durch Sitte und besetz, durch die Sprache und den ganzen gemüthlichen Inhalt ines Wesens als kleiner Theil eines größeren Ganzen. Zwar npfinden wir auch dies Größere als geistige Einheit, welche, ie der Einzelne, irdisch und vergänglich erscheint, aber als ein bebilde, welches sein Erbenleben in Jahrhunderten vollendet, ie der Mann in Jahren. Wie der Mann, entwickelt auch das bolt seinen geistigen Gehalt im Lause der Zeit, gefördert und

gehemmt, eigenthümlich, charakteristisch, originell, aber mächtiger und großartiger. Und weiter. Aus Millionen Einzelnen be= steht das Volk, in Willionen Seelen flutet das Leben des Volkes dahin; aber das unbewußte und bewußte Zusammenwirken von Millionen schafft einen geistigen Inhalt, bei welchem der An= theil des Einzelnen oft für unser Auge verschwindet, bei welchem uns zuweilen die Seele des ganzen Bolkes zur selbstschöpferischen lebendigen Einheit wird. Welcher Mensch hat die Sprache erschaffen, wer das älteste Volksrecht erfunden, wer hat in erhobener Stimmung den poetischen Ausdruck, den Vers erdacht? Nicht Einer erfand dies für seine praktischen Zwecke, es war ein gemeinsames geistiges Leben, welches in Tausenden, die zusammen lebten, aufbrach. Alle großen Schöpfungen der Volkstraft, an= gestammte Religion, Sitte, Recht, Staatsbildung, sind für uns nicht mehr die Resultate einzelner Männer, sie sind organische Schöpfungen eines höheren Lebens, welches zu jeder Zeit nur durch das Individuum zur Erscheinung kommt und zu jeder Zeit den geistigen Gehalt der Individuen in sich zu einem mächtigen Ganzen zusammenfaßt. Jeder Mensch trägt und bildet in seiner Seele die geistige Habe des Bolkes, jeder besitzt die Sprache, ein Wissen, eine Empfindung für Recht und Sitte, in jedem aber erscheint dies allgemeine Nationale gefärbt, einge= engt, beschränkt durch seine Individualität. Die ganze Sprache, das gesammte sittliche Empfinden repräsentirt nicht das Indi= viduum, sie stellen sich nur dar, wie der Accord in dem Zu= sammenklingen der einzelnen verbundenen Töne, in der Ge= sammtheit, dem Volke. So darf man wol, ohne etwas Myftisches zu meinen, von einer Bolksseele sprechen.

Und sieht man näher zu, so erkennt man mit Verwunsterung, daß die Entwickelungsgesetze dieser höhern geistigen Perssönlichkeit sich merkwürdig von denen unterscheiden, welche den Wann frei machen und binden. Für sich und seine Zwecke lebt ter Mensch, frei erwählend, was ihm schade oder nütze; vers

ständig formt er sein Leben, vernünftig beurtheilt er die Bilder, welche aus der großen Welt in seine Seele fallen. Aber nicht mehr bewußt, nicht so zweckvoll und verständig wie die Willensstraft des Mannes, arbeitet das Leben des Volks. Das Freie, Verständige in der Geschichte vertritt der Mann, die Volkskraft wirkt unablässig mit dem dunkeln Zwange einer Urgewalt, und ihre geistigen Bildungen entsprechen zuweilen in auffallender Weise den Gestaltungsprocessen der stillschaffenden Naturkraft, die aus dem Samenkorn der Pflanze Stiel, Blätter und Blüthe hervortreibt.

Von solchem Standpunkte verläuft das Leben einer Nation in einer unaufhörlichen Wechselwirkung des Ganzen auf den Einzelnen und des Mannes auf das Ganze. Jedes Menschenleben, auch das kleine, giebt einen Theil seines Inhalts ab an die Nation, in jedem Manne lebt ein Theil der schöpferischen Gesammtkraft, er trägt Seele und Leib aus einer Generation in die andere, er bildet die Sprache fort, er bewahrt das Rechts= bewußtsein, alle Resultate seiner Arbeit kommen dem Ganzen wie ihm selbst zu gute. Millionen leben so, daß der Inhalt ihres Daseins still und unbemerkbar mit dem großen Strome Nach allen Richtungen aber entwickeln sich zusammenrinnt. aus der Menge bedeutende Persönlichkeiten, die als gestaltende größeren Einfluß auf das Ganze gewinnen. Zuweilen exhebt sich eine gewaltige Menschenkraft, welche in großen Gebieten auf eine Zeit lang das übermenschliche Leben des Bolkes beherrscht und einer ganzen Zeit das Gepräge eines einzelnen Dann wird unserm Auge das gemeinsame Geistes aufdrückt. Leben, welches auch durch unser Haupt und unser Herz dahin= strömt, fast so vertraut, wie uns die Seele eines einzelnen Menschen werden kann; dann erscheint die ganze Kraft des Volkes auf einige Jahre im Dienste des Einzelnen, ihm wie einem Herrn gehorchend. Das sind die großen Perioden in der Bildung eines Volkes. —

Aber kein Bolk entwickelt sein Seelenleben ohne Zusammen= ' hang mit andern Nationen. Wie die Individuen einander auf Seele und Leib einwirken, so ein Volk auf das andere. Von dem geistigen Inhalte einer Nation geht in die andere über. Auch die praktischen Bildungen einer Bolkskraft, sein Staat, seine Kirche werden durch die fremden Gewalten fortgebildet, gehemmt, zerstört. Eng ist die Berbindung der Bölkerseelen in Europa, vielfach der Gegensatz ihrer praktischen Interessen. Unaufhörlich erfährt eine Nationalität durch die andere Stär= kung, Trübung, Umbildung. Zuweilen gewinnt die energische Entwickelung einer bestimmten Bolkskraft auf lange Zeit überwiegenden Einfluß auf andere, so daß sie diesen durch Jahrhun= derte ihr Abbild eindrückt. So thaten einst die Juden, die Griechen, die Römer. Auch das deutsche Volk hat diese Ein= wirkung fremder Kraft zu Glück und Unheil erfahren. antiken Welt kam der heilige Glaube des Gekreuzigten zu den wilden Söhnen des Urvaters Tuisco, mit ihm zahllose Tra= ditionen des Römerreiches, das gesammte Leben der Krieger= stämme umbildend; durch das ganze Mittelalter war das Volk bemüht, den fremden Erwerb zu eigener Habe umzuarbeiten. Und wieder, am Ende dieser Periode begann eine neue Ein= wirkung der antiken Welt. Wieder strömte geistiger Inhalt des Alterthums, ein lange verschütteter Quell. Aus ihm kam der Idealismus der Humanisten, der Vorgänger Luther's, der Idealismus der deutschen Dichter, der Vorgänger der Freiheits= friege. Und dagegen aus der romanischen Welt drang in die deutsche mit gewaltsamem Fordern der Despotismus des siebenten Gregor und des dritten Innocenz, die Devotion der restaurirten Kirche, die Eroberungslust Frankreichs. Da wurde Deutschland verheert und das Leben des Volkes kam in tödtliche Gefahr; aber das Fremde, welches übermächtig eingedrungen war, half auch zur Genesung. Was die Fremden schufen in Wissenschaft und Kunst, Italiener, Franzosen, Engländer, auch das breitete

sich über das deutsche Leben, und an dem fremden Erwerb klammerte sich die deutsche Bildung fest vom dreißigjährigen Kriege bis auf Lessing.

Es ist Aufgabe der Wissenschaft, das schaffende Leben der Nationen zu erforschen. Ihr sind die Seelen der Bölker die höchsten geistigen Gebilde, welche der Mensch zu erkennen noch befähigt ist. In jeder einzelnen suchend, jedem erhaltenen Ab= druck der vergangenen nachspürend, auch die Splitter der zer= störten beachtend, alles Erkennbare verbindend, sucht sie als lettes Ziel das Leben des ganzen Menschengeschlechts auf der Erbe als eine geistige Einheit zu erfassen, mehr ahnend und deutend als begreifend. Während frommer Glaube die Idee des perfönlichen Gottes mit unbefangener Sicherheit über das Leben der einzelnen Menschen stellt, sucht der Diener ber Wissenschaft bas Göttliche bescheiden in großen Bildungen zu erkennen, welche, wie gewaltig sie ben Einzelnen überragen, doch sämmtlich am Leben des Erdballs haften. Aber wie klein er sich ihre Bedeutung auch gegenüber dem Unbegreiflichen, in Zeit und Raum Endlosen benken möge, in diesem immerhin begrenzten Kreise liegt alles Große, was wir zu erkennen fähig sind, alles Schöne, was wir je genossen, und alles Gute, wodurch wir je unser Leben geweiht. Für Das aber, was wir noch nicht wissen und zu erforschen bemüht sind, eine unermeßliche Arbeit Und diese Arbeit ist, das Göttliche in der Geschichte zu suchen

## Aus der Römerzeit.

Die ersten Namen germanischer Bölker kamen, soweit unsere Kunde reicht, aus griechischem Berichte nach Rom; sie klangen nicht von der nahen Donau ober dem Rhein, sondern aus der Ein Handelsfahrer aus Massilia, Phtheas, fernen Ostsee. nennt um 300 v. Chr. die Gutonen als Anwohner des branden= den Bernsteinmeeres, die Teutonen als Händler des Bernsteins; ihm war auffallend, daß in den Nordländern das Getreide nicht auf freiem Felde, sondern in Scheuern gedroschen werde. Seinem Reisebericht wurde wenig geglaubt. Als Scipio Aemilianus sich einmal nach den Fahrten des abenteuernden Mannes erkundigte, und von seinen griechischen Gelehrten beschieden wurde, daß Phtheas ein arger Lügner gewesen sei, da ahnte der Zerstörer Karthagos schwerlich, daß jene beiden fabelhaften Völker des Nordmeeres einst dem stolzen Rom entsetzlicher sein würden, als Hannibal gewesen, ja daß sie in die Siebenhügelstadt einziehen sollten als Eroberer, und daß ihre Könige im Purpurkleid eines Triumphators auf knieende Römer, auf die Säulen und Tempel der römischen Götter herabschauen würden. Denn die Teutonen wurden zweihundert Jahre nach Phtheas ein Theil des Kimbrer= heeres, welches den ersten Ansturm der Germanen gegen das Römerreich unternahm, die Gutonen aber waren der nördliche Zweig des großen Gothenvolkes, welches die letzten entscheidenden Schläge gegen das römische Italien führte.

Das erste Wort deutscher Sprache, welche uns aufgezeich= net ist, wurde etwa um 200 v. Ehr. aus Gallien nach Rom getragen. Es war das altgermanische Wort für Beamter, und bezeichnete ein den Römern fremdes Treueverhältniß des Dienen= den zu seinem Herrn. Der Sinn, welchen der Deutsche mit diesem Worte verbunden hat, ist bis zur Gegenwart bedeutsam für sein Gemüth und für seine Geschichte gewesen\*).

Die erste Rede eines Deutschen, welche uns zufällig erhalten blieb, waren die Worte, welche ein Mann aus dem heutigen Wecklenburg im Jahr 109 v. Ehr. zu Rom sprach. Als diesem der römische Begleiter das ausgestellte Bild eines alten Hirten wies und frug, wie hoch er das Meisterwerk wol schätze, da antwortete der Teutone: "Einen solchen Menschen möchte ich nicht geschenkt haben, selbst wenn er lebendig wäre."

Seit dieser abweisenden Kritik antiker Kunst vergingen den Deutschen sechszehnhundert Jahre, in denen sie gegen die römische Macht kämpsten oder ihr dienten, und in strenger Abhängigkeit von römischer Bildung allmählich zu einem Culturvolke wurden. Aber lange Zeit nach jenem Teutonen stand wieder ein Deutscher aus den Bergen der Hermunduren zu Rom. Er las mit frommer Einfalt am Altar der Augustinerskirche die römische Messe; da drang während der heiligen Handlung zuchtloser Zuruf seiner römischen Ordensbrüder so widerwärtig in sein Ohr, daß ihm die Ansicht kam, die Römer, welche seit dem Heibenpriester Bonifacius die Gedanken seines Bolkes gerichtet hatten, seien ruchlose Kinder der Hölle. Und er löste den deutschen Geist von Rom.

Diese sechszehnhundert Jahre von dem Kimbrerkriegebis auf Luther umfassen das erste Jugendalter der deutschen Nation, eine lange politische Geschichte, voll von Blut und Völkermord, von

<sup>\*)</sup> Das Wort, welches ber römische Dichter Ennius gebrauchte, war ambactus, goth andbahts, ber Gefolgemann; andbahti, bas Ambet, Amt.

ungeheuren Thaten und unermeßlichen Leiden, von fröhlich grünender Volkskraft und von verderblichen Stürmen, in welchen die jungen Blüthen welkten. Und doch sind es im letzten Grunde nur wenige große Richtungen des Bolksgemüths und Charakters, welche nächft der geographischen Lage und den Einwirkungen von außen das Schicksal unserer Nation bestimmt haben. In Millionen verschiedenartig geformter Individuen äußerten sich dieselben Bedürfnisse des Herzens, dieselbe Auffassung Pflichten und Nechte wirksam. Wo das Volk sein Leben formte, wo es liebte und zürnte, wo es eroberte und verdarb, stand es unter dem Zwange seiner natürlichen Anlagen und unter dem Zwange der Gewohnheiten und idealen Stimmungen, welche ihm seine Ahnen vererbt hatten. Jedes Geschlecht schuf Neues aus der vorhandenen Habe, aber sehr langsam vollzog sich die Umwandlung der uralten Zustände und Neigungen. Für das , ganze Mittelalter der Deutschen ist entscheidend, wie sie in der Urzeit auf den Schollen des deutschen Ackerbodens saßen, und wie sie den trozigen Egoismus des Landbauers durch ihre Hingabe an ideale Empfindungen adelten.

Die Kenntniß der ältesten Zustände unserer Nation versdanken wir den Schriftstellern der antiken Welt; demnächst unsbehilslichen Aufzeichnungen, welche uns aus dem frühen Mittelsalter über Schicksale, Recht, Poesie, Glauben unserer Vorfahren erhalten sind; endlich Vielem, was mit unserer Sprache im Volke selbst als alte Ueberlieferung, Lebensordnung, Gebrauch, Aberglaube bis zur Gegenwart lebendig blieb. Durch die heismischen Traditionen ergänzt unsere Geschichtswissenschaft die Berichte der Griechen und Römer.

Unter diesen Berichten ist uns die Germania des Tacitus so sehr die Hauptquelle, daß wir den Werth aller andern Nachsichten aus früherer und nächstspäter Zeit darnach schätzen müssen, ob sie die Schrift des Tacitus beistimmend ergänzen oder ob sie ihm widersprechen.

Die Stadt Rom bot im Jahre 98 nach Chr. reichlich Ge= legenheit, Kunde über Germanien einzuziehen. Zahlreich waren die Sklaven und Freigelassenen deutscher Geburt, in der beutschen Leibwache der Kaiser stand mancher bewanderte Mann, dazu kamen vornehme Geiseln, flüchtige Fürsten und Häuptlinge und häufige Gesandtschaften kluger Volksführer. Auch müssen die Akten des Senats und das kaiserliche Cabinet lehrreiche Berichte römischer Grenzbeamten enthalten haben. Dennoch stehen im Vordergrunde der Germania durchaus solche Eindrücke, wie sie ein angesehener Römer in Deutschland selbst und im persönlichen Verkehr mit germanischen Häuptlingen empfangen mußte. Die Geschichtschreibung des Alterthums kannte nicht das reich= liche Eintragen kleiner schildernder Züge, welches uns seit dem Aufblühen der Romanliteratur lieb geworden ist, sie besaß dafür einen rhetorischen Zusatz, den wir gern entbehren. vollends war kein Detailmaler; daß aber eine Reihe sehr leben= diger Unschauungen in seiner Seele lebte, als er die Germania schrieb, ist trot der knappen Form des Büchleins unverkennbar. Auf solchen Anschauungen, wie sie nur der Sinn eines fremden Beobachters festhält, ruht das abwägende Urtheil über Ursprung und Nationalcharakter der Deutschen, über das Aussehen der Landschaft, über die Balkenwände und die glänzenden Farben am Giebel der Häuser; daß darin silbernes Tafelgeschirr gleich= müthig unter dem irdenen Hausrat aufgestellt werde; darauf ferner die Schilderung des Tageslebens im Hause und der Be= handlung des Gastes, die Beschreibung der Mahlzeit und das strenge Urtheil über Gersten= und Weizen=Ale, ein Getränk, "das zu einer Aehnlichkeit mit Wein zusammengefälscht sei"; darauf die Beobachtung über den Unterschied der Pelzröcke bei Rhein= ländern und Binnendeutschen, die Bemerkung, daß die Einzel= nen so unpünktlich bei ber Volksversammlung erscheinen. Anderm aber bezeichnet die Stellung des Beobachters, daß die ausführlichste aller Schilderungen die des deutschen Gefolge= wesens ist, und zwar gerade so, wie es sich im Haushalt eines Häuptlings darstellte.

Den persönlichen Verkehr des fragenden Römers mit einem klugen Volkshaupte verräth auch die kurze Deutung mancher Sitten: der Verlodungsbräuche, der Pflicht und Shre des deutschen Weibes, wie ein Mann trauern müsse, daß der Verlierer im Spiel verbunden sei, sich der verlorenen Freiheit zu entäußern, mit dem verwunderten Zusaße des Römers: "ihnen heißt das Redlichkeit".

Daß die Eindrücke eines vornehmen Reisenden die Grund= lage der Germania sind, wird endlich durch Manches klar, was wir darin vermissen. Der Kaufmann im deutschen Dorfe, ber Offizier in seiner Grenzstation hätte vieles Andere gesehen, auffallende Rechtsbräuche, Märkte, Handelswege, Verkehr und Unterscheidendes der Stämme. Bei Schilderung deutscher Gastmähler und geselliger Zusammenkünfte erwähnt der Bericht= erstatter gerade nicht die stehende Festfreude der Deutschen, den Bortrag des Sängers, während er doch sehr genau den Waffentanz leichtgeschürzter Jünglinge beschreibt, mit Zusate: nur diese und immer dieselbe Aufführung bei jeder Gesellschaft. Wir wissen, daß dies so ausgedrückt, nicht richtig Ein römischer Krämer oder Centurio hätte in der Trink-. halle eines Häuptlings wol zuerst die langen einförmigen Lieder und den leidenschaftlichen Antheil der Hörer auffällig gefunden. Bei einem vornehmen Fremdenbesuch dämpfte das Zartgefühl des Hausherrn den unverständlichen Gesang, dessen Inhalt außerdem. in vielen Fällen nicht schmeichelhaft für die Römer war, und man wählte eine Unterhaltung, welche ohne Dolmetsch verständlich wurde. Ebenso ungenügend ist der Bericht über germanische. Bewaffnung. Auch hier wissen wir, zum Theil aus spätern Schriften bes Tacitus selbst, daß er Auffälliges übergeht. Gerade die eigenthümlichen Stammeswaffen werden nicht genannt, — begreiflich nicht die auffällige Keule der

Gothen, — aber auch nicht das Messer der Niederdeutschen, nicht die kurzgriffige Doppelart der Istävonen, altnationale Wassen, welche seit Kenntniß der römischen Kriegskunst wol verdrängt, nicht neu eingeführt werden konnten, und welche doch den folgenden Geschlechtern an Sachsen und Franken sehr wohl bekannt waren\*). Offenbar hat der Erzähler (Cap. 6) die Bewassnung eines einzelnen Stammes vor Augen, bei dem er kriegerische Uebungen schaute.

Auch der zweite Theil, der Germania, der Bölkerkatalog, ist aus kurzen Notizen zusammengesetzt, die ein Römer nach dem Berichte kundiger Germanen aufzeichnete. Namen und Lage der Bölker sind im Ganzen sehr richtig und wohlgeordnet, wie der Vergleich mit anderweitigen Nachrichten ergiebt; aber der Römer, welcher sie niederschrieb, weiß von den meisten Völkern nichts weiter, als hie und da eine kurze Angabe seiner Gewährsmänner über Cultus, Bewaffnung, Regierungsform, gerade solche Anekdoten, welche einem Germanen merkwürdig erschienen. Daß Tacitus nicht wesentlich mehr weiß, als er berichtet, muß man annehmen, weil er den Mangel an Einzel= heiten hier und da durch eine kleine schwungvolle Betrachtung zu verdecken bemüht ist, und weil ihm wesentliche Bölker= verhältnisse z. B. der Vandalenbund, die Existenz der Bur= gunder, die Nordgrenze der Hermunduren, die Ostgrenze des Suebenbundes, vor allem die ganze Gruppe der Gothenvölker unklar geblieben sind. Und doch mußte, wer Lagerung und Namen der meisten Völker einem Römer so genau angab, auch mehr von ihnen wissen.

Sogar die Landschaft, in welcher diese Reiseeindrücke gesammelt wurden, ist zu erkennen. Wald und Sumpf des niederdeutschen Flachlandes, das einzelne Gehöft, das

<sup>\*)</sup> Sie sind sogar auf den farbigen Bildern der notitia dignitatum, deren Absassung etwa in das Jahr 400 fällt, zu erkennen.

große Haus, in welchem Herrenkinder und Unfreie neben dem Vieh wohnen, die großen Schafheerden von kleinem Schlage, weisen nach dem deutschen Nordwesten. Dahin auch das blonde Haar und der gleichmäßige Thpus der hohen Gestalten. verlässig waren nicht alle Germanenstämme blond, z. B. nicht bie Burgunder, welche sich im vierten Jahrhundert sogar für Blutsverwandte der Römer hielten. Auf Riederdeutschland leitet auch das Hervorheben des seelenführenden obersten Gottes und der heiligen weißen Rosse; auch in den Namentafeln stellt Tacitus beide Male die niederdeutschen Namen des Ingo und der Marsen an die Spitze. Entscheibend endlich ist, daß die Germania besser über die nordwestlichen Stämme unterrichtet ist, als über die näheren an der Donau. Von Hermunduren, Markomannen, Quaden weiß Tacitus nichts Heimisches zu berichten, die Bevölkerung bes Zehntlandes hat der Berichterstatter nicht besucht, sonst würde er Genaueres über ihre Sprache und Zusammensetzung wissen, unsicher folgt er darin der gewöhn= lichen Annahme. Dagegen sind die Verhältnisse der Bataver und ihres Stammvolkes, der Chatten, sowie der benachbarten Friesen, Chauken, Cherusker zwar kurz, aber genau angegeben. Rechnet man bazu bas schöne Denkmal, welches Tacitus ber Tüchtigkeit der Chauken gesetzt hat, und das abfällige Urtheil über die Cherusker, welche damals mit Chauken und Chatten verfeindet waren, so wird sehr wahrscheinlich, daß der Reisende seine Anschauungen am Unterrhein gesammelt hat, vielleicht sogar die Gastfreundschaft eines vornehmen Batavers ober Die Bataver sind das erste Bolk, welches Chauken genoß. Tacitus aufzählt.

Nun ist allerdings möglich, daß Tacitus die Notizen, welche er in der Germania verarbeitete, zu Kom von persönlichen Bekannten erhielt. Wenn man aber den warmen Ton und die gehobene Beise beachtet, mit welcher er die Lorzüge deutscher Natur hervorhebt, wird man die Vermuthung nicht abhalten

können, daß er selbst der Reisende war. Eben darauf weist die Bestimmtheit, mit welcher als gemeingültig gesetzt wird, was gerade dem fremden Beobachter wiederholte Eindrücke gab; bar= auf auch die eigenthümliche Kraft der gedrungenen Darstellung, welche kleine Erinnerungen eines Ausflugs schwungvoll zu ver-Sogar die Wibersprüche, welche zwischen einzelarbeiten suchte. nen Schilderungen der Germania und andern Thatsachen sind, die Tacitus in den spätern Geschichtswerken überliefert, verrathen, daß ihm hier zum Theil lebhafte und vorübergehende Einzelbilder das Gemüth füllten. Wenn er z. B. über die Integrität der Deutschen urtheilt, sie tragen keine Sorge um Geld und Besitz, so steht diese Nachricht leider im Gegensatz zu Manchem, was er uns selbst über die Zudringlichkeit deutscher Häuptlinge berichtet. Die Germania ist nicht in der rhetori= schen Tendenz abgefaßt, den Römern ein geputtes Gegenbild aufzustellen, sondern mit der Empfindung, welche einem hochgesinnten Manne durch wohlthuende persönliche Eindrücke erregt wird.

Daß Tacitus in der Halle eines Batavers, Friesen oder · Chauken deutsches Ale zu trinken genöthigt war, ist für uns nur eine fröhliche Bermuthung; ernster stimmt der Gedanke, daß der letzte große Geschichtschreiber des römischen Alterthums auch der erste war, welcher uns genauere Kunde von unsern Borsfahren zugetragen hat. Und es ist nicht mißverstandene Pietät, wenn wir den Mann hochbalten, der das Tüchtige der Gersmanennatur so warm im Herzen trug.

Wir aber, haben wir auch ein Recht, uns als Söhne der alten Germanen zu betrachten, denen der Kömer Antheil bewieß? Die Frage ist nicht unnütz, sie ist zuweilen auch von deutschen Gelehrten verneinend beantwortet worden. Man hat Kelten und Slaven großen Theil an unserm Blut und Wesen zugeschrieben, und man hat von anderer Seite mit besserem Grunde gelehrt, daß unsere Bildung weit mehr auf der römischen

Welt, als auf der Weisheit aller Gothen und Sigambrer be= Dies Buch will versuchen, solcher Frage eine Antwort zu Doch ein kurzer Bescheid sei schon hier gestattet. wahr, wir Deutsche sind, wie jedes Culturvolk, nicht nur durch ben unablässigen Zufluß fremder Einwanderer in den achtzehn= hundert Jahren unserer Geschichte mit fremdem Volksthum gemischt, es hat sich auch ein guter Theil des modernen deutschen Lebens auf flavischem Grunde emporgerungen, und wer eine — in Wahrheit unausführbare — Schätzung wagen wollte, wie viel germanisches und wie viel fremdes Blut in unsern Adern rollt, der würde wol ein Drittheil unserer Bevölkerung aus fremdem Urquell ableiten dürfen. Es ist ferner wahr, daß wir bie Grundlagen unserer geistigen Habe dem classischen Alter= thum verdanken, und daß Millionen stolzer Germanenkrieger verdorben sind, damit wir Adoptivenkel der römischen Welt Aber unser Gemüthsleben, die Weise, wie wir werden konnten. die Welt in unsern Seelen aufnehmen und abspiegeln, unsere darakteristischen Neigungen und Schwächen, unser Idealismus, auch die Grundlagen unserer Sitte sind so gut wie der Goldschat unserer Sprache ein Familienerbe ber Germanen des Tacitus, ein Erbe, welches mit unwiderstehlicher Gewalt uns allen Gemüth, Gebanken, Erfindung im Zwange deutschen Wesens ausbildet. Dies ist ein unzerstörbarer Besitz, der trotz vielen Wandlungen in der Zeit und trotz unablässiger Einwirkung des Fremden uns eigenthümlich und ebenso original geblieben ist, wie deutsches Besen in der Urzeit war. Durch ihn wird alles fremde Blut, das in unsere Bevölkerung rinnt, in deutsche Art umgesetzt. Bir vermögen die Strömung dieser Bolkskraft, welche jetzt breit dahin fließt, in ununterbrochener Folge bis zu den Stämmen zurückzuführen, welche die Germania nennt, und deshalb find wir in Wahrheit die Nachkommen jener Alten, und wer von ihnen berichtet, spricht von unsern Ahnen.

Zur Zeit des Tacitus war den Germanen Westgrenze

der Rhein, Südgrenze die Donau; im Norden bewohnten sie ben größten Theil Standinaviens, im Often hatten sie Gebiet von ungemessener Ausdehnung noch weit über die Weichsel hinaus inne. Seit jener Zeit haben sie alte Sitze im Often den Slaven überlassen, das Land aber im Süben der Donau und einige Landschaften jenseits des Rheins erworben, einen großen Theil des Gebiets zwischen Elbe und Weichsel verloren und wiedergewonnen, außerbem England, Schottland und die Die Grenzen ihrer Sitze auf entfernten Nordinseln besetzt. dem Festlande sind also gegen jene Römerzeit nicht auffallend verändert; was sie im Often einbüßten, haben sie im Westen und Süden zum Theil angefügt. Aber es ist nur die kleinere Hälfte der alten Germanenvölker, deren Enkel dieses Landgebiet Die größere Hälfte hat sich in Italien, Gallien, Hispa= nien zu den alten Landesbewohnern und fremden Einwanderern gesellt, die heimische Sprache verloren und ein neues Bolksthum gefördert, welchem der germanische Zusatz die Kraft zu leben Im baltischen Norden hat germanisches Blut gedauert, gab. von England aus in neuer Zeit mit der alten Colonistenkraft fremde Welttheile unterworfen.

Berhängnisvoll aber für das Erdenschicksal der Germanen zwischen Weichsel und Rhein ist dis zur Gegenwart der Umstand gewesen, daß sie zur Römerzeit in dem Mittellande Germaniens nicht altheimisch angesiedelt waren. Gerade hier umsschloß ein hohes Waldgebirge als riesiger Festungswall drei Seiten einer weiten Landschaft, die nur nach der Donau hin dem Einströmen der Völker geöffnet war. In dem heutigen Vöhmen hatte sich mitten unter Germanen der keltische Stamm der Bojer hinter den Vergen behauptet. Erst hundert Jahre vor Augustus gelang es dem großen Suedenbunde, vom Norden her die Fremden auszutreiben und das fruchtbare Gebiet zu colonisiren. Aber das Reich der Markomannen wurzelte nicht sest am Boden, schnell brach es unter römischen Intriguen

zusammen, die deutschen Colonisten zogen südwärts an die Do= nau, und die alte Heimat der Bojer wurde seitdem den angrenzenden Suebenvölkern eine Erweiterung ihres Landbesitzes, ein unsicherer und wahrscheinlich dünn bevölkerter Erwerb. dies Mittelland Germaniens nicht durch angestammte Bevölke= rung besiedelt war, deren Heiligthümer und Heimatsgefühl an die Scholle banden, das ist ein Schade der deutschen Geschichte geworden, den wir noch heute fühlen. Denn leicht verloren sich in der Bölkerwanderung die Deutschen aus dem neuen Lande, und slavische Stämme zogen geräuschlos in die fruchtbaren Als nun im Mittelalter bas ganze Obergebiet im Thäler. Often von Böhmen wieder durch deutschen Pflug und Bürgersinn germanisirt wurde, blieb das große geschützte Ringland ber Mitte in der Hand eines fremden Bolkes. — Daß es den Deutschen so schwer wird, zu einem Staate zusammenzuwachsen, soll man nicht vorzugsweise aus einer Schwäche deutscher Nation erklären, es ist eben so sehr ein Berhängniß, welches auf der Bildung des deutschen Bodens und der Urgeschichte unseres Volkes ruht. In den Grenzländern der Donau und Ober entstanden im Mittelalter Marken, welche allmählich der Kern größerer Staaten wurden, das Herzland Germaniens lag fremd hinter Felsen und Wälbern; in langen Zwischenräumen brach dort ein wildes Kriegsfeuer auf, welches über die Gebirge fahrend die deutsche Entwickelung störte. Als endlich dem Lande die deutsche Oberherrschaft aufgezwungen war, fiel es zu dem Süben, dem es geöffnet lag, aber noch heute dauert bort, rings von Deutschen umgeben, eine fremde Nationalität\*).

<sup>\*)</sup> Die Dauer der Bojer in Böhmen berechtigt zu der Vermuthung, daß die Germanen bei ihrer ersten Besiedelung Deutschlands nicht aus dem Donauthal, sondern vom Nordosten eindrangen und sich fast rings um die böhmischen Gebirge ausbreiteten, während die spätere, geräuschlose Besetzung durch die Slaven vom Südosten erfolgte.

In dem übrigen Deutschland saßen die Germanen, als sie den Römern bekannt wurden, bereits seit undenklicher Zeit. Rein Bericht eines Römers, keine heimische Stammsage hat eine Erinnerung an den ersten Einzug von Often bewahrt, ja wir bürfen aus ben später erfundenen Wandersagen der Franken und Sachsen schließen, daß ben Deutschen selbst schon in der Römerzeit die Erinnerung an frühere Wohnsitze verdämmert Sie waren die Eingeborenen, die "Thiuba", das Bolk, ihre Sprache im Gegensatz zu jeder fremden die thiudisca, Volksprache, das Land ihr Heim, sie erkannten einander sämmtlich als Stammgenossen, welche in vielen Dialekten dieselbe Sprache redeten, auf demselben Götterglauben und denselben Rechts= anschauungen ihre Familie, Gemeinde und Poesie entfaltet hatten. Bitterlich haberten die einzelnen Bölker um Ackerland und Grenzen, sie blieben sich auch im tötlichen Hasse wohlbewußt, daß sie von demselben göttlichen Ahnherrn herkamen, und daß ihre ältesten Stammhelben Brüber waren. Große Bölkergruppen waren durch gemeinsame Heiligthümer und Cultusstätten verbunden, durch Ehen der Fürsten und durch erprobte Bundes= treue im Kampfe. Sie hatten uralte Genealogien auch der Böl= fer. Darnach ordneten sich die Bölker zwischen Oder und Rhein in drei Gruppen. In Niederdeutschland wohnten die Söhne Die Erstgeburt und das Heiligthum seines Hauses des Ingo. war bei dem Volke, welches mit priesterlichem Namen Marsen, sonst Chauken hieß. Zu diesem Geschlecht gehörten unter andern Im Rheinland saßen die Söhne des Kimbrer und Friesen. Isto auf langgedehnter Grenze, nicht so fest war ihr Familien= bund, der Kampf mit den Römern hatte bei ihnen schon zer= störende Wirkung gethan. Majorat des Hauses und Heiligthum stand wahrscheinlich bei ben Sigambern (Gambriviern). Zu bie= sem Geschlecht gehörten Chamaven, Brukterer, Chatten, Bataver, Usipier, Tenktrer. Im Binnenveutschland waren die Kinder Hermin's angesiedelt, deren Mehrzahl als Sueben in großer

Eidgenossenschaft vereinigt stand. Alterswürde und Bundesheiligthum besaßen die Semnonen. Zu dieser großen Familie zählten sich die Cherusker, Hermunduren, Markomannen, Quaden, Lango= barden; von den Angeln und ihren Nachbarn, welche zusammen die Genossenschaft der Nerthusvölker bildeten, ist zweifelhaft, ob sie zu den Kindern Ingo's oder Hermin's gehörten. Destlich von dieser dreigetheilten Masse saßen in dem weiten Flachland der Oder die Burgunder und der große Bund der Vandalenstämme; sie stellten in Sprache und Sitte den Uebergang zu der größten Familie deutscher Völker dar, zu den Gothen, unter denen Gutonen, Heruler, Rugier, Gepiden zu dem nördlichen Zweige, Bastarner, Alanen, Oft= und Westgothen jum südlichen gehörten. Aus den Niederdeutschen bildete sich in den nächsten Jahrhunderten der Sachsenbund, ferner aus Trümmern verschiedener Bölker am Rhein, unter denen die Kinder des Isto überwogen, die Franken; aus den erobernden Colonisten des Zehntlandes die Alemannen. welche meist dem Suebenstamme angehörten. Noch heut füllen die drei alten Familien des Ingo, Isto, Hermin das deutsche Gebiet zwischen Elbe und Rhein, als Sachsen, Franken und Schwaben-Alemannen. Allerdings viel gemischt und nicht mehr in den alten Grenzen. Die nördlichen Sueben sind nach dem Süden gezogen, die Franken haben sich zwischen ihnen ins Binnenland eingedrängt. In Oberbaiern aber und Oberösterreich wohnen Gothenenkel, Nachkommen der Heruler und Rugier; die Burgunder dauern in Bern, die Friesen unvermischt auf ihren Inseln; in Nordalbingien Trümmer der meisten Nord= und Ostsee= völker des Tacitus, im Innern haben Niedersachsen, Chatten und am Thüringer Wald auch Hermunduren die alten Sitze bewahrt. Aber bereits in der Römerzeit ist ein innerer Gegensatz erkennbar zwischen Niederdeutschen und zwischen Rhein= und Binnendeut= schen. Er beruht auf ihrem Hausbau und ihrer Ackerwirthschaft und arbeitet unmittelbar nach der Bölkerwanderung Sprache, Sitte und politisches Schicksal zu scheiden.

An der Nordgrenze ihres Reiches und in der Nähe des Rheins fliegen bie Romer mit ben Germanen aufammen; von biefen Rampfen und ben Boltern, welche barin Rubm und Untergang fanben, ift uns bie meifte Runbe überliefert. Auf ben öftlichen Bolfern liegt noch burch mehre hundert Jahre tiefes Dunkel. Demungeachtet ift bie Annahme irrig, bag bie befte Rraft ber Germanen und ihre höchste nationale Cultur an der Römer-Bieles weift barauf bin, bag bie ftartfte grenze gewesen fei. Gewalt deutscher Natur sich in den größten Berhaltniffen fern Denn nicht am Rhein, sonbern im im ftillen Often geregt habe. Often ber Elbe maren bie Beiligthumer ber größten Eibgenoffenicaften, im beutichen Norboften find, fo weit unfere Runde reicht. zuerst und am häufigsten golbene Schaumungen geprägt, bort bie gablreichften Runeninschriften gefunden worden. hatte fich auch bei mehren Bolfern bereits ber alte lodere Berband ber Dorfgemeinden und Gaue zu einer festern politischen Einheit unter Rönigen zusammengezogen. Aus biefem fernen Often ergoffen fich wenige Jahrhunderte fpater bie eblen Stamme ber Gothen, Bandalen, Langobarben, Burgunder über bas Römerreich, und gerabe biefe Bolter erwiefen bobere Empfanglichkeit für römische Bilbung, als die Deutschen bes Rheins und

Norbsee, ja so auffallend schnelle Anfügung, daß wir mit berheit auf eine nicht geringe heimische Borbilbung bes stes und Gemüthes schließen dürfen.

Auch darf man nicht meinen, daß die öftlichen Germanen gaußer Berührung mit antiker Bildung gelebt haben. hrend die Deutschen am Rhein durch Gallier und Römer der fremden Welt des Südens erfuhren, drang zu den den Bölkern von den Hellenen her andere Kunde. Wenig eten waren die Handelsstraßen, welche aus Hellas durch Stythenland nach der Oftsee führten, aber sie bestanden seit lter Zeit, und wir wissen, daß eine derselben das Oberentlang lief. Mit den Abenteurern, welche darauf schritten,

zog auch mancher geistige Erwerb uns dem griechischen Leben in das deutsche: Wanderweisheit, Sage und kluge Erfindung. Doch was griechische Berichte von diesem alten Zusammenhang der Bölker melden, klingt nur leise, als undeutliche Sage, in unser Ohr.

Dort am äußersten Nordsaum der Erde, erzählten die Hellenen, lebe ein friedliches Geschlecht, fromm und glücklich, in Wäldern und Lichtungen, den Sommer in vieltagigem Licht, den Winter in langer Nacht. Dort sei einem Greise der seligste Tod, nach fröhlichem Mahl von heiliger Felsklippe in das Meer zu tauchen. Auch ben Namen eines Volkes kannten die Hellenen. Bon den Attakern meldete die Sage, daß sie im Morgen ihres langen Sommertages säeten, am Mittag ernteten, am Abend die reifen Baumfrüchte sammelten und während ihrer langen Zweifellos war ihre Existenz; denn Nacht in Höhlen hausten. sie hatter einst jahrelang dem delischen Apoll die Erstlinge ihrer Früchte gesandt, und Jungfrauen ihres Stammes waren die Ueberbringer gewesen. Als diese Boten auf der Fahrt durch die Zwischenvölker geschädigt wurden, hatten die Attakerihre Spenden noch eine Zeit lang an die Nachbarn abgegeben, und Weihgeschenke waren so von Volk zu Volk gewandert; endlich war auch dies abgekommen. Bielleicht ift nur ein Zufall, daß der Name dieses nördlichen Volkes an den Namen der Aduatuker flingt, welche als Theil des Kimbrerstammes bei dem Zug nach Italien in Gallien zurücklieben, Bewahrer der Volkshabe. Aber die Nation, welche von dem Tage, an welchem sie zuerst in das helle Licht der Geschichte tritt, einen Wandermuth zeigt und eine Freude an kühnen Fahrten in die Fremte, wie keine andere, hat auch vorher nicht ganz unbekümmert um die übrige Welt auf altem Erbe gesessen. Sogar in politische Verbindung mit den Hellenen waren germanische Stämme schon vor dem Kimbrerkriege gekommen. Die macedonischen Könige hatten ein Bündniß mit dem gothischen Stamme der Bastarner gesucht,

An der Nordgrenze ihres Reiches und in der Nähe des Rheins stießen die Römer mit den Germanen zusammen; von diesen Kämpfen und den Bölkern, welche darin Ruhm und Untergang fanden, ist uns die meiste Kunde überliefert. Auf den östlichen Bölkern liegt noch durch mehre hundert Jahre tiefes Dunkel. Demungeachtet ist die Annahme irrig, daß die beste Kraft der Germanen und ihre höchste nationale Cultur an der Römer= Vieles weist darauf hin, daß die stärkste grenze gewesen sei. Gewalt deutscher Natur sich in den größten Berhältnissen fern im stillen Osten geregt habe. Denn nicht am Rhein, sondern im Often der Elbe waren die Heiligthümer der größten Eidgenoffen= schaften, im deutschen Nordosten sind, so weit unsere Kunde reicht, zuerst und am häufigsten golbene Schaumunzen geprägt, bort die zahlreichsten Runeninschriften gefunden worden. Im Osten hatte sich auch bei mehren Bölkern bereits der alte lockere Ber= band der Dorkgemeinden und Gaue zu einer festern politischen Einheit unter Königen zusammengezogen. Aus diesem fernen Often ergossen sich wenige Jahrhunderte später die edlen Stämme der Gothen, Vandalen, Langobarden, Burgunder über das Römerreich, und gerade diese Bölker erwiesen höhere Empfäng= lichkeit für römische Bildung, als die Deutschen des Rheins und der Nordsee, ja so auffallend schnelle Anfügung, daß wir mit Sicherheit auf eine nicht geringe heimische Vorbildung des Beistes und Gemüthes schließen dürfen.

Auch darf man nicht meinen, daß die östlichen Germanen ganz außer Berührung mit antiker Bildung gelebt haben. Während die Deutschen am Rhein durch Gallier und Römer von der fremden Welt des Südens erfuhren, drang zu den öftlichen Völkern von den Hellenen her andere Kunde. Wenig betreten waren die Handelsstraßen, welche aus Hellas durch das Skythenland nach der Ostsee führten, aber sie bestanden seit uralter Zeit, und wir wissen, daß eine derselben das Odersthal entlang lief. Mit den Abenteurern, welche darauf schritten,

zog auch mancher geistige Erwerb uns dem griechischen Leben in das deutsche: Wanderweisheit, Sage und kluge Erfindung. Doch was griechische Berichte von diesem alten Zusammenhang der Völker melden, klingt nur leise, als undeutliche Sage, in unser Ohr.

Dort am äußersten Nordsaum der Erde, erzählten die Hellenen, lebe ein friedliches Geschlecht, fromm und glücklich, in Wäldern und Lichtungen, den Sommer in vieltagigem Licht, den Winter in langer Nacht. Dort sei einem Greise der seligste Tod, nach fröhlichem Mahl von heiliger Felsklippe in das Meer zu tauchen. Auch ben Namen eines Volkes kannten die Hellenen. Bon den Attakern meldete die Sage, daß sie im Morgen ihres langen Sommertages fäeten, am Mittag ernteten, am Abend die reifen Baumfrüchte sammelten und während ihrer langen. Nacht in Höhlen hauften. Zweifellos war ihre Existenz; denn sie hatten einst jahrelang dem delischen Apoll die Erstlinge ihrer Früchte gesandt, und Jungfrauen ihres Stammes waren die Ueberbringer gewesen. Als diese Boten auf der Fahrt durch die Zwischenvölker geschädigt wurden, hatten die Attaker ihre Spenden noch eine Zeit lang an die Nachbarn abgegeben, und die Weihgeschenke waren so von Bolk zu Bolk gewandert; endlich war auch dies abgekommen. Bielleicht ist nur ein Zufall, daß der Name dieses nördlichen Volkes an den Namen der Aduatuker klingt, welche als Theil des Kimbrerstammes bei dem Zug nach Italien in Gallien zurücklieben, Bewahrer der Volkshabe. Aber die Nation, welche von dem Tage, an welchem sie zuerst in das helle Licht der Geschichte tritt, einen Wandermuth zeigt und eine Freude an kühnen Fahrten in die Fremte, wie keine andere, hat auch vorher nicht ganz unbekümmert um die übrige Welt auf altem Erbe gesessen. Sogar in politische Verbindung mit den Hellenen waren germanische Stämme schon vor dem Kimbrerkriege gekommen. Die macedonischen Könige hatten ein Bündniß mit dem gothischen Stamme der Bastarner gesucht,

und ein Zusammenstoß der Römer mit germanischen Soldstruppen des Philipp und Perseus war nur durch den schnellen Sturz des macedonischen Reiches verhindert worden. Den Römern aber waren bis zum Jahre 113 vor Chr. die Bölker fremd, welche ihre Erben werden sollten.

In diesem Jahre überschreiten ungeheure Schwärme eines fremden Bolkes die Grenze der Taurisker im heutigen Kärnthen. Der römische Consul Papirius Carbo eilt mit seinem Heer nach Norden, besetzt die Alpenpässe und verbietet den Fremden den Aufenthalt, weil die Einwohner Gastfreunde der Römer seien. Die Fremden entschuldigen sich, sie haben nicht gewußt, daß die Eingeborenen unter römischem Schutz stehen, und sie sind bereit, das Land wieder zu verlassen. Das Abkommen wird geschlossen, der Römer aber giebt dem Heerzug täuschende Boten mit, welche ihn auf Umwegen in einen Hinterhalt locken; dort überfällt sie der Consul bei Noreia in Kärnthen. feinbliche Zusammenstoß der Germanen und Römer wird durch Schurkerei eines Römers herbeigeführt. Aber bei dieser ersten Schlacht schleudern auch die Götter der beiden Nationen ihre Blize in den Kampf der Männer. Ein Gewitter verkündet nach Germanenglauben den Zorn der Himmlischen, wenn unheil= bedeutender Hagel auf die Schilde schmettert, ziemt dem Menschen, den Kampf abzubrechen\*). Dieser Zufall rettet die geschlagenen Römer vor Vernichtung. Die Germanen aber weichen trop ihrem Sieg aus dem römischen Schupland nach Gallien.

<sup>\*)</sup> Dersetbe Glaube der Deutschen hilft dem Kaiser Marc Aurel zu seinem großen Sieg über die Quaden, er beherrscht auch noch die christlichen Franken. So vereitelt der Hagel im J. 537 die Mordpläne der Brüder Chlothars, sie und ihr Heer wersen sich unter den Schilden zu Boden und bitten Gott um Verzeihung, daß sie etwas gegen ihr Blut unternommen haben. Ebenso verhindert im Jahre 557 ein Gewitter die Schlacht zwischen den Söhnen Chlothars.

Nach dieser ersten Begegnung ersuhren die Römer Nähesres von der drohenden Gesahr. Die Fremden werden bald Kimbrer, bald Teutonen genannt, ihre Zahl ist unermeßlich, sie wird auf 300,000 Häupter geschätzt, auch diese Menge soll noch unter der Wirklichkeit sein, sie führen Weib und Kind auf gedeckten Wagen mit sich, dazu Rosse, Jochvieh und Hunde, sie berichten, daß sie aus fernem Norden herangekommen sind, wo noch ein Theil ihres Stammes wohne, jahrelang sind sie gewandert, im Winter haben sie unter fremden Bölkern gerastet und sich geschlagen, in guter Jahreszeit sind sie weiter gezogen. Sie waren, wie es scheint, zuerst mit den Bojern in Böhmen zu Kampf und Genossenschaft gekommen, und Keltenhausen hatten sich an sie angeschlossen, aber dem Kern nach waren sie ein fremdes Bolk.

Vier Jahre lang hausen sie in Gallien, ohne die römische Grenze zu verletzen. Hier tritt ihnen im Jahre 109 ein zweites römisches Heer entgegen, wieder um gallische Gastfreunde zu Die Kimbrer suchen nicht den Kampf, sie senden zum Consul Silanus und bitten dringend, ihnen Land an= zuweisen, sie wollen dafür den Römern Kriegsdienste thun. Der Consul aber zieht ihnen sofort entgegen und greift sie an, er verliert die Schlacht, sein Lager, das Heer; der Weg nach Italien steht den Germanen offen, in Rom herrscht großer Doch wieder brechen die Fremden nicht in römisches Gebiet ein, sondern sie senden eine Gesandtschaft an den Senat und wiederholen die Bitte um Landanweisung; auch als diese verweigert wird, achten sie die römische Grenze und wenden ihre Waffen gegen keltische Gaue. Wieder vergingen vier Jahre, drei große römische Heere standen im römischen Gallien an der Das erste Heer unter Marcus Aurelius Scaurus lagerte, so scheint es, außerhalb des römischen Gebietes; er wurde gänzlich geschlagen und als Gefangener vom Kimbrerkönig in der Versammlung niedergestoßen, im Zorn oder zur

Abwendung eines bösen Omens, weil er vor den Germanen die Römer unbesiegbar genannt hatte. Zum Führer des andern Heeres sandten jetzt die siegreichen Germanen aufs neue eine Botschaft, zum dritten Male suchten sie Frieden, baten um Land und um Saatkorn\*), der hochfahrende Servilius Cäpio aber fügte den Gesandten solche Schmach zu, daß sie kaum mit dem Leben davonkamen. Da thaten die Germanen nach hei= mischem Brauch ihr schweres Schlachtengelübbe, Alles im feindlichen Heer den Göttern zu senden, wenn diese den Sieg verliehen. Am nächsten Tage stürmten sie bei Arausio das befestigte Lager des Consuls und vernichteten gleich darauf in einer neuen Schlacht auch das dritte römische Heer unter Enejus Mallius. 120,000 römische Krieger und Troßleute sollen in diesen Schlachten geblieben, nur zehn Mann entronnen sein. Was von Römern nicht im Kampfe fiel, wurde den Göttern getötet, alle Rosse erstochen, alle Rüstungen zerschlagen, alle Ariegsbeute, alles Gold und Silber des römischen Lagers zu Hauf getragen und tief in den Rhonestrom versenkt. während Rom zitterte und die verweichlichten Stadtleute in die Schiffe stürzten, um aus Italien zu fliehen, wandten sich die Sieger zum dritten Mal abwärts gegen die streitbaren Völker= schaften der Phrenäen und der Belgen. Die Römer gewannen zwei Jahre Zeit, den panischen Schrecken zu überwinden und neuen Heeren unter Marius die feste Kriegszucht einzuüben. Endlich im Jahre 102 kamen die Germanen wieder dem römischen Lande nahe, diesmal mit dem Entschluß, in Italien Da ereilte sie ihr Geschick. In zwei Heeren einzubrechen. suchten sie den Weg. Aber Marius vernichtete bei Aquä Sextiä das Heer der Teutonen und Ambronen. Heiß war die Schlacht, hinter den Germanen riefen ihre Frauen mahnend zum tapferen Rampf und ihre Kinder vaukten heftig auf das Lederfell der

<sup>\*)</sup> Granius Licinianus (Bonn) p. 17, 15.

Wagen und erregten ein donnerndes Getöse, die Götter zu mahnen, daß sie hilfreich herabschauten. Die Männer fielen ober wurden gefangen, die Frauen setzten den Kampf fort und sandten dem Römer eine Botschaft, sie wollten sich ergeben, wenn man ihre Ehre schone und sie zu Dienerinnen der Besta mache. das verweigert ward, töteten sie ihre Kinder und sich selbst. Unterdeß waren die Kimbrer über die Alpen in das italische Gebiet hinabgestiegen, hatten im Etschthale ein römisches Heer zurückgeschlagen, das fruchtbare Land in Besitz genommen und in Germanenweise aufgetheilt\*). Ruhig saßen sie hier ein Jahr lang, und erwarteten, ob man wagen werde, sie herauszufordern. Noch ein Jahr genossen sie ben milben Himmel des Wunderlandes, zu dem schon oft lockende Schilderung ihren Wunsch erregt haben mochte. Da nahten die römischen Heere. Kimbrer zogen dem Feinde entgegen, und sandten nach heimischer Kämpferart dem Marius das höfliche Gesuch, Zeit und Ort der Walstatt zu bestimmen. Marius wählte den nächsten Tag und die raudische Ebene, wußte aber das Heer der Kimbrer zu überraschen, bevor es geordnet war, und erfocht mit seinem Col= legen Catulus einen glänzenden Sieg. Wieder kämpften die Frauen der Germanen, als die Männer gefallen oder gefangen waren, lange trieben sie die anstürmenden Römer von der Wagenburg ab. Dann erstachen und erdrosselten sie die Kinder und einander, schlangen das Leitseil um den Hals und peitschten die Rosse, richteten die Deichseln der Wagen auf und hingen sich "Unzählig war die Menge der Frauen, welche sich selbst töteten", sagt der römische Bericht.

<sup>\*)</sup> Das Gesetz des Appuleius Saturninus (Appian. Civ. I, 29) meint doch i... von den Kimbrern in Italien occupirten und ein Jahr lang bessetzen Aecker. Es war die Absicht, durch ihre Vertheilung nach römischem Recht sowol Veteranen auszustatten, als den Transpadanern das Bürgerzecht zu verschaffen.

Man beachte wohl den Verlauf dieses Germanenzuges, die Deutschen fürchten nicht die Kriegsmacht der Römer, denn sie schlagen ein Heer nach dem andern, und bewundernd sprechen die Römer es aus, daß diese Fremden Furcht gar nicht kannten. Aber sie scheuen doch das menschenreiche Gebiet des kriegs= starken Volkes, nicht der Sieg verlockt sie, nicht die Beute, lange nicht die Genüsse des Sübens. Das ist nicht die Laune wilder Barbarenhaufen, und nicht das unstäte Treiben plündernder Räuber, sondern die Erwägung Land suchender Auswanderer. Sie wollen keinen Krieg auf Tod und Leben, vielmehr ruhige Seßhaftigkeit, und sie wissen, daß in Italien ohne den guten Willen der Römer für sie genügender Ackergrund nicht zu finden Immer wieder erbitten sie diesen, dreimal abgewiesen, bestehen sie noch auf ihrem Willen, stierköpfig und mit treuherziger Erst nach elf Jahren unsicheren Lagerns entschließen sie sich, das Land von dem römischen Volke zu ertrozen. jett begnügen sich die Schaaren, welche in Italien eindringen, mit der Weise gewaltsamer Ansiedelungen, wie sie unter Germanen und Kelten bräuchlich war, sie besetzen einen Landstrich Po, theilen die Aecker und wahrscheinlich die Bebauer, und fangen an sich häuslich einzurichten, als herrische Pflüger und Säer. Das Saatkorn, welches sie in Gallien von dem Servilier erbeten hatten, nehmen sie zuletzt von den römischen Unterthanen, und meinen den Streit über das besetzte Land durch einen. Völkerzweikampf in vereinbarter Schlacht zu beenden.

Die gefangenen Anaben der Germanen empörten sich, als sie erwachsen waren, gegen ihre römischen Herren; im Ariege des Spartacus sanken sie gegen die Legionen dahin, das Schwert in der Faust, reihenweis, alle die Todeswunde vorn in der Brust. Der Theil des Kimbrervolkes aber, welcher in den alten Sixen zwischen Nord= und Ostsee zurückgeblieben war, fühlte sich durch den großen Göttersluch geschlagen und zahlte mit ehrlichem

dentschem Gewissen seine Buße. Er sandte an Kaiser Augustus den heiligen Braukessel, über welchem einst die Ausgezogenen das Reisegelübde abgelegt, als Sühne, und ließ den Groß-nessen des Marius um Berzeihung bitten, daß vor hundert Jahren die Stammgenossen den Römern ein Unrecht zugefügt. Augustus rühmte sich dieser Gesandtschaft unter den Großthaten seines Lebens, welche er vor seinem Abscheiden niederschrieb, damit die Nachwelt auf ehernen Tafeln davon lese.

Seit dem Kimbrerfriege rann das Blut der Germanen auf römischen Schlachtseldern in Strömen dahin, Ungeheures wurde von ihnen geübt und geduldet, aber kein Ansturm gegen das Römerreich, selbst nicht die entscheidenden Siege späterer Jahrshunderte zeigen die wilde Großartigkeit, die alterthümliche herbe Sitte und die verhängnißvolle Begabung des deutschen Stammes so mächtig, als jener erste Zug.

Wol eine halbe Million Germanen war in dem zwölf= jährigen Kampfe vertilgt; die Römer aber sollten merken, daß dies ein kleiner Theil des neuen Volkes war.

Von den Kimbrern war ein Sau, 6000 Aduatuker, in Gallien zurückgeblieben; sie schlugen sich nordwärts, und setzten sich durch Krieg und Vertrag unter den Belgen kest; als Cäsar ein Menschenalter später die Politik seines Verwandten Marius gegen sie fortsetzte, wurden aus ihrer Gaustadt 59,000 in die Sklaverei verkauft, und damit war das Leben des Stamme's noch nicht gebrochen. So schnell ist bei jungen Völkern der Zuwachs durch fruchtbare Ehen und durch Anschluß stammvers wandter Männer.

Schon Cäsar sah mit Erstaunen, daß die Ansiedlung der Kimbrer nicht die erste und einzige Colonisation durch die Fremden gewesen sei; die kriegerischen Bölker der Belgen, fast der dritte Theil Galliens, rühmten sich germanischer Abkunft und waren mehrsach mit deutschen Gemeinden durchsetzt, die erst seit Menschengedenken über den Rhein gekommen waren. Der

Römer erfuhr, baß in Germanien felbst ein unablässiges Drangen ber Boller fei, daß auch bie leltischen Belvetier von berfelben Wanberluft angestedt, ihre engen Grenzen zwischen Jura und Alpen unerträglich fanden und Anftalt machten, Weib und Kind aufzupaden und in Gallien einzubringen, und er mußte zwei Drittheile diefes Bolkes erschlagen, bamit bem Ueberreft bie alten Sige geräumig bunkten. Gefährlicher mar, bag bereits ber große Centralftamm ber Germanen, bie Gueben, feine Colonistenzüge über ben Rhein in bie nachbarfchaft ber römischen Proving fenbete; die Gute ber Meder, bie Unmuth bes Lanbes hatte ben erften Einwanderern behagt, fie hatten Schwärme ihrer Stammgenoffen nachgezogen, ichon waren fie unter ihrem Ronige Ariovist maffenhaft im Nordwesten bes Jura angesiebelt, ste faßen herrisch auf den Aeckern, nicht im Lager zusammengeballt. und erhoben von ben Galliern Tribut, hatten ben Sequanern zuerft ben britten Theil ihres Bobens genommen und unter fich vertheilt; eben war ein neuer Germanengan, bie haruben, 24,000 Röpfe ftart, ju ihnen geftogen, und fie hatten ben unglücklichen Sequanern befohlen, auch bas zweite Drittel ihrer Aeder zu raumen. Und wieber lagerte am Rhein neue Mannschaft aus hundert Suebengauen, bereit, berüberzubrechen. - Auch am Rieberrhein maren die Deutschen in Bewegung. Dort brängten

eine Gauvölker, Söhne bes Ifto. Sitzen gescheucht, zogen sie brei sielen sie über die Menapier, den Rest des Winters von dem Vesandte an Casar mit der alten hr des occupirten Bodens; sie u sein.

ber Römer dämmte auf einige nen. Nach ihm bot das Kaiserstärkste militärische Kraft auf, behaupten.

1, -

Die Söhne und Enkel des Augustus führten die römischen Feldzeichen tief in die Waldschluchten des gefährlichen Landes, ze Flotten fuhren' in die Wasserstraßen, welche Nord= und Oftsee verbinden, ihre Legaten schanzten Kastelle an deutschen Kriegspfaden, ihre Staatskunst hetzte Volk gegen Volk, Häupt= ling gegen Häuptling. Mehr als einmal wurden römische Legionen vernichtet, aber auch die Völker zwischen Rhein und Elbe wurden zerrieben und verkleinert. Mit fast periodischer Regelmäßigkeit ward das Männerblut auf deutschem Grunde vergossen, Weiber, Kinder und Heerden in die römischen Stantlager getrieben, deutsche Söldnerschaaren in römischen Dienst genommen und für Erhaltung des Staates verbraucht. gelang es dem Schwert und Gold der Südländer durch fast hundert Jahre, nicht Germanien zu beherrschen, aber wenigstens den Ueberschuß deutscher Kraft, der vorher über die Grenzen geflutet hatte, im Lande selbst zu vernichten. Doch während diefer unaufhörlichen Arbeit, die Bevölkerung des furchtbaren Glückte es Landes zu verdünnen, erlahmte die römische Kraft. am Rheine, die Auswanderer abzuwehren, so stießen sie an der Donau gegen die Grenzen. Nach den Kriegen Marc Aurel's wurde ihr Andrang übermächtig, von neuem begann germanische Besiedelung des römischen Bodens, immer rücksichtsloser, immer beengender.

Wol ahnte der Römer seit den Kimbrerkriegen, daß Gersmanen die Bezwinger des weltbeherrschenden Roms sein könnten. In den Berichten über diesen ersten Einbruch ist Schreck, Grauen und widerwillige Bewunderung zu fast poetischen Farben gesmischt. Daß hier ein großartiges und sehr eigenthümliches Volksthum zum Kampf gegen die alternde, antike Welt heraussforderte, wurde allgemein empfunden. Und dies Gefühl der Scheu und des Schreckens verloren die Römer seitdem nicht, wie oft sie auch über germanische Heere siegten. Dieselbe undes stimmte Furcht lauerte hinter ihrer Freude, wenn sie gefangene

Fürsten der Deutschen im Triumph aufführten, wenn ihr Fuß auf römischer Thürschwelle an einen berauschten deutschen Tra= banten ihres Raisers stieß, wenn die deutschen Gefangenen im Amphitheater einander gegenseitig niedermetzelten, wenn die kaiserliche Staatskunst Germanenhäuptlinge bestach, und mit Herrengewalt absetzte. Vier Jahrhunderte vergingen, in denen der Germane dem Bürger der weltbeherrschenden Stadt alltäglich und vertraut wurde. Immer aber haftete in den Seelen der Römer etwas von dem überwältigenden Einbruck, den die Fremden zuerst in den Jahren des Marius gemacht Nicht nur das Stadtvolk von Kom starrte nach dem Beschlecht der fremden Riesen. In unablässiger Sorge hingen auch die Blicke des römischen Staatsmannes an der Nordgrenze des Reiches, dort zwischen einzelnen unfruchtbaren Siegen die größten Nieberlagen, die ärgsten Demüthigungen, eine nie endende Gefahr von Menschen, welche überreich hatten, was die besten der Römer schmerzlich an ihrem Bolke vermißten.

Was dem Italiker auffiel, war zunächst die Naturgewalt des fremden Volkes: die hohen Leiber, das blonde Haar, die weiße Haut mit dem milden Roth der Wangen, der scharfe und trozige Blick der blauen Augen. Mit Wohlgefallen sah der Römer auf die fräftigen Züge des deutschen Antliges, er fand nichts Nationales darin, was seinen Schönheitssinn abstieß, wie 3. B. die Ziegenaugen in den einförmigen Gesichtern der Perser. Daß germanische Stattlichkeit auch von dem modischen Rom gewürdigt wurde, beweisen die Versuche römischer Damen, sich ein beutsches Aussehen zu geben durch blonde Perrücken, deren ·Haar aus Deutschland zugeführt wurde, und durch Benutzung der röthlich färbenden Haaröle und Seifen, womit die Krieger der Germanen ihr langes Haar vor der Schlacht strählten. schön erschien der jugendliche Leib der Deutschen dem Süd= länder, daß der neue Christenglaube den Boten des Herrn, den Engeln, und einigen Heiligen germanischen Thpus verlieh.

der römische Stadtpräfect, welcher später Papst Gregor I. wurde, auf dem Sklavenmarkt Knaben aus Angeln aufgestellt sah, welche ein Händler importirt hatte, frug er vor den blonden Locken, den weißen Leibern und holden Kindergesichtern, "woher sind sie zugebracht?" "Von der Insel Britannien, dort sehen die Menschen so aus." Wieder frug er: "sind die Leute dort-Christen ober Heiden?" Man sagte ihm: "sie sind Heiden." Da seufzte er tief und rief: "Wehe, daß der Geist der Finsterniß Menschen umfängt, die solch strahlendes Antlit haben; lieblich sind die Locken ihrer Stirn und doch entbehrt ihre Seele der ewigen Huld. Wie heißt ihr Volk?" — Man versetzte: "sie werben Angeln genannt." — Und er rief: "Mit gutem Fug, denn sie haben ein Engelsangesicht und sollten Miterben der Engel im Himmel sein." Darauf ging er zum Papst, bat diesen, den Angeln einige Diener des Wortes zu senden, und erbot sich selbst zu dem Werk\*).

Auch Sinn und Haltung der Deutschen flößten den verkehrenden Römern Achtung ein: die Mannhaftigkeit, das Freiheitsgefühl, der Stolz. Die Fremden galten für verständig und aufgeweckt, sie wußten in kluger Rede Bescheid zu geben. Wenn deutsche Gesandte sich im Theater eigenmächtig auf die Ehren= plätze setzten, so gaben sie schnell dafür einen Grund an, der dem Selbstgefühl der Römer wohlthat. Kurz, scharf, behend sprach und gestikulirte der Stadtrömer, der Germane begeistert, nach-So oft der Germane mit dem lässig ober mit fester Sammlung. Römer handelte, trat der Gegensatz ihrer Naturen nicht zum Schaden des Deutschen hervor. Gegenüber dem eigennützigen und habgierigen Welschen, der scharf darauf hielt, daß Leistung und Gegenleistung genau sei, nichts darunter und darüber, legte der billige Sinn des Deutschen und sein freundliches Herz noch eine Zugabe auf das zu Gewährende; er nahm und gab Geschenke

<sup>\*)</sup> Beda, eccles. hist. II. 1.

als ein hochsinniger Mann, dem nicht der Werth der Sache am Herzen liegt, sondern die wohlwollende Meinung. Freilich sah der scharfe Blick des Römers auch die Schwächen deutscher Natur, daß der Germane ein unmäßiger Trinker war, und daß er auch bei nüchternem Muth waghalsig spielte wie ein Trunkener. Aber bezeichnend ist doch, daß die Urtheile der Römer und späteren Griechen selten eine Abneigung gegen die gefährlichen Fremden verrathen, häusig das Gegentheil.

Trotz alledem erweckten die deutschen Hünen Furcht; auch im ruhigen Verkehr war ihrem Gemüth nicht zu trauen, denn sie waren leicht gereizt, ihr gemächliches Behagen wurde unterbrochen durch plötzliche Ausbrüche wilder Leidenschaft. Wenn sie einmal aufflammten, bedrohten sie mit Vernichtung, was ihnen nahe kam, und diese deutsche Wuth war schon im kaiserslichen Kom berüchtigt.

Wenig beliebt war ber Noch mehr im römischen Heere. Dienst gegen die Germanen auch den friegsharten Legionen, mehr als einmal weigerte ein Heer ben Zug gegen diese Bar= baren, noch zur Zeit des Julian graute dem Soldaten vor ihrem schrecklichen Schlachtgesang und unwiderstehlichen Ansturm. Denn auch im Kampf war der Germane weit anders als der Römer. Sich vorsichtig beden, die Kraft sparen, unnützes Wag= niß vermeiden, jede Gunst des Terrains benutzen, den Rückzug offen halten, aus jedem Lager eine Festung bilden, war römische Kriegskunft. Wild anstürmen, sich rücksichtslos aussetzen, sorglos der Tapferkeit des Einzelnen und dem Schreck, den man dem Feinde einjagte, vertrauen, war deutsche Art. Der römische Soldat schützte bei dem Kampf Haupt und Schultern mit Eisen, den Leib mit dem Lederwamms, der germanische Fußkämpfer warf vor der Schlacht seine Kleider ab und kämpfte zuweilen nackt bis auf den Schurz über den Lenden, trotig mit bloßer Brust dem seindlichen Geschoß entgegendringend. Wenn andere einmal einen Sieg über römische Heere erfochten,

so verdankten sie 14... strategischer Kunst ihres Feldherrn ober ihrer leichten Beweglichkeit, ferntreffenden Pfeilen und flüch= tigen Rossen. Bei den Deutschen war die ganze Kraft bei dem Fußvolk, gerade wie bei den Römern, und ihre Schlachtordnung Aber die Hauptsache verund Aufstellung war mangelhaft. standen sie wundergut, sie rückten den Römern dicht auf den Leib, schmetterten schwere Wurfwaffen auf seinen Schild und führen in mächtigem Sprunge nach, das Schwert in die feindliche Ihnen war der Kampf wie ein Fest, ste schmück= Brust stoßend. ten und banden dazu ihre lockigen Haare wie Mädchen, er war zugleich eine religiöse Feier, mit Gesang zu ihrem Gott brachen sie in die Feinde. Wohl wußte der Römer, daß ihre Dauer in der Schlacht nicht so groß war, als ihre Wucht, die riesigen Leiber schmolzen in der Hitze des Kampfes, zumal im südlichen Lande.

Auch der römische Politiker bemerkte, daß Etwas in dem Gemüth der Germanen ihrem Gegner leicht machte, sie zu ent= zweien und zu verleiten. Ihre Führer galten ihm zum Theil für verschlagene Männer, und sie wurden zuweilen unberechen= bar, weil in ihnen deutsche Wildheit aufflammte, jäher Zorn und Alles zerstörender Grimm, und weil sie einem phantastischen Zuge ihres Gemüthes unterworfen waren, den sie Treue namten. 🛝 Aber sie waren auch von billigem Sinn, zum Vertrauen geneigt, durch kluge Gründe bestimmbar, und für Schmeichler zugänglich. Sie waren stolz; wer den Anspruch erhob zu führen, ordnete sich schwer unter, und vergaß im gekränkten Selbstgefühl, was der Vortheil seines Volkes war. Ihr hochfahrender Geist machte ben Berkehr mit ihnen unbequem, aber er bot einem klugen Mann doch in der Regel Gelegenheit, Einfluß zu gewin-Daneben freilich sah der Römer auch die nationalen Vor= züge, kinderreiche Ehen, Treue der Gatten und Gehorsam der Kinder, Hingabe der Einzelnen an frei gewählte Verpflichtung, Frömmigkeit, feste Sitte und geheiligten Rechtsbrauch in der

Gemeinde, Theilnahme aller Freien an den politischen Intersessen ihrer Landschaft, trotz ber Dürftigkeit des nordischen Hausshalts eine Fülle von idealen Empfindungen. Und was das Gesfährlichste war, innere Zustände und festgewurzelte Neigungen, welche diesen Kräftigen den Zwang auflegten, sich erobernd ausszubreiten.

Vorsichtig suchen wir die ältesten Grundlagen des deutschen Lebens zu verstehen. Damit dies aber leicht werde, möge der Leser erst das leidige alte Bild aus der Phantasie entsernen, welches die Cherusker Armin's und die Sueden Marc Aurel's als ungeschlachte Barbaren darstellt, die ihren Leid in rohe Thierselle hüllten, nur des Raubkrieges und der Beute gedachten und die gerade im Uedergange vom wandernden Hirtenleben zur Ackerwirthschaft waren, als sie durch Klänge aus dem Südeu von dem deutschen Boden weggelockt wurden, an dem sie nur lose hafteten. Solche Vorstellung vermag gegenüber zahlreichen Thatsachen in keinem Punkte zu bestehen.

Schon in der Urzeit, als die Germanen sich in den Hochebenen Asiens von ihren Brüdern, den Indern und Persern, den Griechen und Italikern, schieden, waren sie, wie der gemeinsame Sprachschatz der urverwandten Bölker ausweist, Ackerbauer und Viehzüchter, welche Schar und Sech auf ihren Wagen nach dem Westen führten; Heerdenbesitzer mit Rossen, Rindern, Schafen und Schweinen, ja, mit dem kleinen Geflügel unserer Höfe; Hausväter, welche in rechter, geweihter Ehe mit einer Frau den Haushalt, Knechte und Mägde regierten, welche Häuser bauten, welche ihr Acker= und Weideland nach gesetzlicher Form ver= theilten. Sie brachten eine rechtliche Ordnung ihres Lebens mit und hatten die Welt, die sie umgab, in welche sie ehrfürchtig und begehrlich blickten, durch einen Glauben und eine Weisheit gedeutet, welche Ausbruck eines reichen und tiefen Gemüths warf Ihre Götterwelt war schon damals gestaltenreich; das Größte, was aus der Natur in ihre Seele drang, und das heimliche Kleinlebe, der Natur .var personificirt, sie nahten den Ueber= irdischen durch Opfer und Göttertrank, sie ehrten und fürch= teten schon damals zwei Kreise göttlicher Wesen, welche ein= ander bekämpften. Die Wolken am Himmel waren die Heerde des Fruchtbarkeit spendenden Gottes, der vernichtende Berg= strom war die Schlange, welche feindselig gegen ihr Ackerland niederschoß, Himmel und Erde wurden verehrt als der liebe Vater und die große Mutter. Sie verstanden auch schädliche Einwirkung überirdischer Gewalten burch Beschwörung zu bannen; sie spuckten das Schädliche ab ober wiesen ihm die Zunge; sie hatten heilfräftige Sprüche gegen Krankheit, gegen den bohren= den Wurm im Finger und Zahn, und gegen zerbrochene Glieder, Sprüche, deren Worte noch jett ebenso in unserem Bolke klingen, wie sie in den Beda der Inder verzeichnet sind: es soll gefügt sein Glied zu Glied, Bein zu Bein und Blut zu Blut. Und wenn das germanische Mädchen wissen wollte, ob ein stiller Herzens= wunsch Erfüllung finden werde, so faltete sie ein Blatt des wil= den Mohnes oder der Hagerose zusammen und zerklatschte es an den Muskeln des Armes, ebenso wie die Hellenentochter. Vieles Gemeinsame in Glauben, Sage, Recht, Sitte haben die Germanen seit jener gemeinsamen Urzeit treu bewahrt. Aber wie in den Söhnen eines Hauses, sobald sie die gemeinsame Zucht des väterlichen Daches verlassen, sich schnell eine große Verschieden= beit der Anlagen und des Charakters entwickelt, so auch bei den Wahrscheinlich schieden Germanen und Italiker sich später von einander, als Germanen und Griechen; und boch ist im Ganzen betrachtet, der Zustand der Germanen in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ungleich ähnlicher den griechi= schen Verhältnissen der epischen Zeit, welche die reale Grund= lage der homerischen Poesie wurden, als der ältesten Genossen= schaft römischer Bauern an den Hügeln der Tiber. Wenn man die Halle des Odhsseus ober das schöne Haus des Menelaos in die Wälder und die Winternächte an der Weser oder Elbe versett,

so wird in vielen einzelnen Zügen trotz einer scharf ausgepräg= ten Verschiedenheit des Nationalcharafters die Aehnlichkeit un= verkennbar: die Bölker im Uebergange von einem Regiment der Häuptlinge zur Königsherrschaft, die Wohnsitze in Wahrheit ländliche Gehöfte, darin die große Halle des Häuptlings mit dem Herd, als Versammlungsort der Volkshäupter und des persönlichen Gefolges, mit hölzernen Vorrathskammern und Schlaflocalen; und in dem Dorf ein freier Platz für Volksversammlungen und Turnspiele. Ebenso stimmen die festlichen Mahlzeiten, bei denen jeder an besonderm Tische speist, das fröhliche Gelage, das Lied des Sängers: Aehnlich ist sogar der Landbau mit vorwiegender Weidewirthschaft, und ähnlich die Stellung der Frauen im Hause, sehr verschieden von späterer griechischer Seite. Ebenso die Freude an Kampf und wunder= baren Abenteuern, bei den Nordgermanen ähnliche Schiffersagen und das schön geglättete Ruberschiff für Handel, Seeraub, Auswanderung junger Volkskraft. Auch die edle Gastlichkeit, die Reinheit alter Sitte in der Volksmenge, und darüber die finstern Leibenschaften in den Geschlechtern der Vornehmen sind Ja bei näherer Betrachtung würde sich in den Blockhäusern der Germanen eine höhere Gemüthsentwickelung erkennen lassen, und vielleicht in ihrer Landwirthschaft eine übergroße Festigkeit eigenthümlicher Rechts= und Besitverhältnisse, welche zur Auswanderung zwingt, weil sie höhere Bodencultur unmöglich macht. Groß ist in der That die Aehnlichkeit. Aber eine große Verschiedenheit ist ebenso auffallend.

Die Hellenen wuchsen in sehr günstiger geographischer Lage durch fortwährende leise Nachhülse fremder Volkskraft zu hoher Culturblüthe herauf, während die Germanen unter dem strengen nordischen Himmel langsam bis zu einem Punkt ihrer socialen Entwickelung kamen, wo sie die höhere Bildung Fremder nicht mehr in ihren alten Sitzen mit dem eigenen Wesen versarbeiten konnten, sondern gezwungen waren, in Massen einer

Cultur entgegen zu ziehen, welche theils tötend, theils erhebend Denn die antike ihr ferneres Erdenleben bestimmen sollte. Bildung entwickelte sich im engen Zusammenhange aller Bölker bes'Mittelmeeres. Egypter, Phönikier, Griechen, Italiker und die Südkelten bilden in diesem Sinne eine große Gesellschaft, welcher die Erfindungen der Industrie wie die Fortschritte in Gesetzgebung und humaner Sitte bis zu gewissem Grade Leicht schwimmt, was in dem einen Volk gemeinsam sind. Bebeutung gewonnen hat, auf den purpurnen Wogen des Süd= meeres zu dem andern hinüber; die Buchstabenschrift und das Gewicht zum Wägen des Geldmetalls werden von den Häfen Phönikiens bis zu den Säulen des Herkules getragen, ebenso die Bräuche der Kaufleute und Schiffer, die Kunst der Hand= werker, die geschickte Verarbeitung der Rohstoffe, Gewebe und Aber auch die bürgerliche Ordnung des Luxusbedürfnisse. Lebens reicht aus einem Volke in das andere; wo der Seefahrer anlegt und der fremde Händler seine Waaren feil bietet, wo der Colonist an fremder Küste ein Heimwesen errichtet hat, da wird der Raum, in welchem die Landgenossen sitzen, durch Mauer und Thurm vor dem Ueberfall geschützt; schnell theilen sich die umschlossenen Burgleute in die schaffende Arbeit, ein Theil der Männer sett sich auf die Ruberbank, ein anderer findet lohnend, feine Gewebe am Webstuhle zu verfertigen, zierliche Thongefäße zu formen, nutbare Stoffe im Auslande zu suchen und zu bearbeiten, das Leben der Stadt erblüht im Gegensatz zu dem bes Landmannes. Eine Stadt holt von der andern Gesetz und Ordnung, das Heiligthum mächtiger Götter gewinnt Ansehen auch bei entfernten Völkern. Der Gastfreundschaft Einzelner folgen Verträge und Bündnisse der Bölker, die ersten Grundsätze eines internationalen Rechts finden allgemeine Anerkennung. Allmählich wird diese Verbindung der Mittelmeer-Völker fester, sie gewöhnen sich, im Verkehr die hellenische Sprache zu gebrauchen, sie werden endlich genöthigt, die Oberherrlichkeit eines Stadt=

volkes anzuerkennen, welches ihnen Gesetze giebt, seine Heere und Beamten über sie stellt. Die Geschichte des Alterthums ist im Grunde die Geschichte des allmählichen Zusammenwachsens der Rüstenvölker am verbindenden Meere dreier Welttheile, welche von den ersten Anfängen ihrer Cultur auf einander angewiesen sind. Bedeutsam aber für die ganze antike Bildung ist, daß sie sich seit sehr früher Zeit in ummauerten Städten vollzieht, welche den fahrenden Seeräuber abhalten und die Landschaft beherrschen. Nach dem Muster hellenischer Städte fügen die Bauern Latiums die Maße ihrer Mauern und Thürme, die Tempel ihrer Götter, die Pfunde und Erzstücke, welche sie prägen, die Schiffe, welche sie bauen, die großen Maschinen, durch welche sie Stadt= mauern fällen, ja Einiges von den Tafelgesetzen, denen sie Von Phönikiern und Hellenen erhalten die Kelten gehorchen. des Mittelmeeres nicht nur farbige Gewänder, den Goldschmuck ihrer Häuptlinge, die griechische Schrift, auch die Mauern ihrer Städte.

Weit anders war die Erdenstellung der Germanen; sie find das erste und in vieler Hinsicht das einzige Herrnvolk der Erde, welches zur Herrschaft berufen wurde, ohne vorher in tausendjährigem engem Zusammenhange mit der Cultur fremder Völker, gewesen zu sein. Die Hellenen hatten, bevor sie den phönikischen Händler verdrängten, Alles, was die Phönikier stark gemacht hatte, sich selbst angeeignet; die Römer hatten sich zu halben Hellenen geformt und entdeckt, daß sie nahe Ber= wandte der Athener und Kleinasier waren, bevor sie die Herr= schaft über Griechenland und Asien antraten. Die Germanen aber waren, als sie ihre bewaffneten Colonistenfahrten gegen den großen Culturstaat des Mittelmeeres begannen, ein fremdes Volk, und wie die Römer sagten, nur- sich selbst ähnlich. ihnen hatte nicht ganz die Verbindung mit dem Süden gefehlt, aber in allen Hauptsachen stand ihr Volksleben außerhalb der Cultur des Mittelmeeres. Zwischen Berg und tiefem Thal,

in Feld und Wald, an den Gestaden eines ruhelosen Oceans, wr Aut und Ebbe die Brandung gegen das Land schob und senue, waren sie geworden durch eigene Kraft, durch ihr Klima und ihren Boden. Und sie wußten das selbst. Als sie mit den Galliern und den Römern zusammenstießen, fühlten sie stolz, daß sie die stärkern und bessern Männer waren, und ihre Weisen merkten durch Schaden des Volkes, daß die Quellen ihrer Kraft flein wurden, wenn sie aus den Bechern des Südens tranken, in schönen Häusern saßen und mit Geld feilschten. Schon zu Cäsars Zeiten hatten die Sueben die Einfuhr des Weins verboten, und ihre Häuptlinge hatten dem Römer erklärt, weshalb sie auf erobertem Grunde den Einzelnen ihres Stammes geschlossenen Eigenbesitz nicht gewähren könnten, sie müßten kriegstüchtig bleiben, und die Latifundien seien ein Unglück, feste Wohnung mache weichlich, Ungleichheit des Landbesitzes mache den kleinen Mann unzufrieden. Daß diese eigene Art bei fortgesetztem Verkchr mit den Fremden nur schwer zu bewahren sei, empfanden freilich schon Ariovist und Armin.

Die Germanen hatten keine Städte, welche den Namen verdienten, und sie wollten keine haben. Der Deutsche sah an dem Nordmeere nur einzeln die Schiffe fremder Kauffahrer, im Binnenland genügte ihm zum Schutz seines Heims, des Hofes ober Dorfes, das Waldverhau, der Zaun und Graben, sein Wächter der Hund, und das Vertrauen auf die eigene Kraft und die Furcht, welche sein Stamm einflößte. Aber nicht das allein; es war auch in seinem Gemüth eine andere Art von Muth, ihm däuchte höher, der Gefahr zu trozen, als sie klug zu vermeiden. Wie er beim Kampfe noch einen Theil seiner Kleider abwarf und die entblößte Brust dem Feinde darbot, so schien ihm auch un= rühmlich, sein Haus an das des Nachbars zu drängen, und enge Gassen zu ziehen in steinerner Umfriedung. Seit er vollends die Städte der Fremden kennen gelernt hatte, ihre Verlockungen und die Gefahr, die das enge Leben der Ehrlichkeit eines wackern

Ariegers bereitete, haßte 'er die ummauerten Orte als Gefängnisse und Verderber der Manneskraft. Auch andere geheime Neigung machte ihm die Mauern verhaßt, er war gewöhnt, im Freien zu athmen, Licht und Luft, Sonne, Mond und Gestirne, die wechselnden Bilder der Natur, die er sich fromm mit göttlichem Leben erfüllt hatte, hielten ihn fest. Noch im vierten Jahrhundert vermieden siegreiche deutsche Heere in den Städten zu lagern, die sie eingenommen, "in den Gräbern, die mit Netzen umspannt sind."

Wie-kam es doch, daß die Kimbrer und Teutonen, unver= gleichlich stärker als die Kelten, selbst in Gallien nicht die Sitze finden konnten, welche sie begehrten? Leicht verscheuchten sie die keltischen Landleute und setzten sich in ihren Häusern fest; aber überall erhoben sich in den gesegneten Landschaften der Rhone und Seine, ja selbst an der Maas die Wälle und Mauern der Städte, sogar hohe Kastellthürme über die Ebene; dorthin flüchtete der keltische Landmann mit den Heerden und dem Vorrath, den er zu retten vermochte; an Verschanzung und Stein dieser Landesvesten brach sich der Ansturm der Fremden, und wenn sie auf die leeren Aecker zurückkehrten und die Pflugschare zur Hand nahmen, so waren sie, ihre Hausgenossen und Zugthiere, bei jedem Ausfall einer feindlichen Bürgerschaft dem Verderben preisgegeben. Die Städte zu erobern, fehlte ihnen Kriegskunst und Erfahrung, die kleinsten Erfolge kosteten schwere Opfer. Alle Größe und Tüchtigkeit, alle Schwächen, welche die Deutschen bis in das zehnte Jahrhundert nach Chr., länger als ein Jahrtausend zeigen, die Liebe zur Heimat und daneben der unerhörte Wandertrieb, die Stetigkeit ihres Rechts und Ackerbaues, und daneben die Sehnsucht und Freude an Cultur und Genuß der Fremde, ihre helbenmäßige Urkraft und ihr Ungeschick für große politische Thaten sind die Kennzeichen eines durchaus eigenthümlich organisirten Volks, bessen Sitte, Recht, Idealis= mus und Lebensgewohnheiten sich fast ausschließlich im Verband

freier Landgemeinden entwickelt haben, und deren Schickfal wird, einen Kampf um das Leben mit anders gebildeten Culturvölkern auszusechten, bei denen die Städteverfassung den Landbau vers dorben hat, deren Capitalwirthschaft übermäßig entwickelt ist, welche sich gewöhnt haben, die Arbeit des Landmannes als unerschöpflichen Born für Erpressungen des Städters zu betrachten.

"Die Germanen wenden auf den Ackerbau wenig Sorgfalt. Sie genießen auch nicht viel Getreidekoft, meist Milch, Rase, Fleisch, viel Wild. Das Heerdenvieh ist, ihr liebster Schatz, auch dies meist unansehnlich, selbst die Rosse nicht schön gebaut und keine Renner," berichten Cäsar und Tacitus einander ergänzend. Und Cäsar fügt an zwei Stellen hinzu: ihr Acker ist nicht Privateigenthum und getrennter Besitz von bestimmter Größe, die Vorsteher und Häuptlinge theilen alljährlich den Geschlechtern und Genossenschaften, welche zusammen siedeln, Maß und Stelle des Ackers zu und zwingen sie, im nächsten Jahr zu anderem überzugehen\*). — Tacitus dagegen berichtet: "Die Aecker werden je nach der Zahl der Anbauer in vorläufigen Loosen durch die Gesammtheit besetzt, balb nach einer Bonitirung unter ihnen Die weiten Fluren machen die Auftheilung leicht. Die Saatfelder werden von Jahr zu Jahr gewechselt und es ist Ackerland übrig."

So lauten die ältesten Römerberichte. Cäsar konnte seine Ansicht bilden aus der suedischen Colonisation in Gallien und etwa noch von dem Boden her, welchen Sueden auf der deutschen Seite den Ubiern genommen hatten; Tacitus hat vielleicht neu besetzte Felder der Chatten und ihrer Nachbarn gesehen.

<sup>\*)</sup> De bello gall. 6, 22. Daß es Land unter Fremben war, wird auch durch die für dies Versahren angeführten Gründe wahrscheinlich. — Diese Stelle ist wie bei Tacitus, Gorm. 26, sehr verschieden gedeutet worden.

Es sind flüchtige Bemerkungen, in Grenzländern gemacht. sind es, wohl zu bedenken, Fremde, welche aus anderem Klima und anderer Landesart urtheisen. Daß den Römern nach der Gartencultur Italiens und Galliens der deutsche Feldbau dürftig erschien, ist begreiflich, fanden sie doch ihr Getreide: Spelt, Weizen und Gerste nicht als gewöhnlichste Ackerfrucht, sondern Hafer, dessen Grütze sie verachteten, und Roggen, ben noch Plinius ein unholdes Gewächs aus der Alpengegend nennt, welches Grimmen verursache. Aber schon im Jahr 301 n. Chr. wurde das Korn des deutschen Schwarzbrodes in kaiserlichem Decret als britte Handelsfrucht der Getreidebörsen Griechenlands und Kleinasiens aufgeführt. Und aus der anspruchvollsten Halm= frucht, welche auf neuem Boden und bei rohem Bau den Ertrag versagt, aus der Gerste braute der Deutsche sein heimisches Getränk, bas Bier; aus Honig aber seinen Meth. — Wenn den Römern auffiel, daß in den deutschen Fluren jährlich ein großer Theil des Ackerlandes nicht unter dem Pfluge lag, so sollen wir beachten, daß die Germanen durch rauheres Klima und alte Gewöhnung auf reichliche Fleischnahrung angewiesen waren und deshalb den Bau der Halmfrüchte zu Gunsten der Weidewirth= schaft einschränken mußten.

Daß der Bau der Brodfrückte ein alter und verhältnißmäßig intensiver war, müssen wir aus den Berickten der Römer
über die Menschenzahl schließen, und aus zahlreichen Thatsachen, welche ebenfalls die verhältnißmäßige Dichtigkeit der
Bevölkerung ergeben. Wenn die Germanen am Rhein den
disciplinirten Heeren der größten Erdenmacht durch Jahrhunderte
siegreichen Widerstand leisten konnten, wenn Cherusker, Chatten,
Brukterer, Bataver und andere Bölker von geringer geographischer
Ausbreitung nicht einzelnen Legionen, sondern großen römischen
Heeren surchtbar wurden, nicht ein Mal, sondern bei selten
ruhendem Kriege durch mehr als ein Menschenalter; wenn ein
Markomannenhäuptling siebenzigtausend Mann Fußvolk und

viertausend Reiter fast in Legionsweise disciplinirte; wenn die Römer nach hundertjährigen verwüstenden Kriegen zwischen Rhein und Elbe immer noch mit gewissem Nachdruck die gewaltige Wenschenmasse der Deutschen hervorheben, so liegt der Schluß boch nahe, daß die einzelnen Bölkerschaften, welche mit ihren Bundesgenossen zuweilen mehr als hunderttausend Krieger ins Feld stellten, in ihrer Bolkszahl oft über die Hunderttausende hinausgehen mußten. Auch in später Zeit werden die Römer nicht mübe, über die Menschenmenge, welche Germanien enthält, zu erstaunen. Unendlich, unvertilgbar erscheint ihnen die Volks= fraft. Oft werden Stämme als zerschlagen, versprengt, ausgerottet geschildert, in der nächsten Generation sind sie wieder vorhanden und wieder fürchtbar. Und die Deutschen selbst wußten, daß sie zahllos waren, wie die Bäume ihrer Wälder. Noch im achten Jahrhundert nach allem Mord und Untergang in der Wanderzeit verglich der liebenswertheste unter den deutschen Geschichtschreibern ber Bölkerwanderung, der Langobarde Paul, Warnefried's Sohn, das Italien mit dem öbe gefüllten Germanien, er meint, daß der Norden mit seinem Eis und Schnee die Vermehrung der Menschen begünstige, der Süden durch seine Krankheiten die Bölker bahinraffe. Daraus sei zu erklären, daß so große Völkermassen im Norden geboren würden, weit mehr, als der Boden ernähren könne, deshalb sei Germanien jo voll von starken Leuten und deshalb seien diese zur Auswanderung genöthigt. Ganz dieselbe Auffassung, daß ihr Land zu menschenreich sei und die Fülle der Lebenden nicht zu ernähren vermöge, haben die ersten Colonistenschaaren, welche mit den Römern zusammenstießen, Kimbrer, Sueben, Alemannen; die unablässigen Grenzfehden, das Drängen der Bölker wird von ihnen selbst in den meisten Fällen durch das Bedürfniß größern Landbesitzes erklärt, und durch sieben Jahrhunderte erschallt der Ruf: Ackerland oder Krieg an den römischen Grenzen.

Unbegründet ist auch die Annahme, daß die Germanen nicht treu an ihrem heimischen Boden hingen und der, zähen Liebe zum Grunde der Ahnen ermangelten, welche allen Bauervölkern eigen ift. Zu ben alterthümlichsten und ehrwürdigsten Bräuchen ihres Glaubens gehörte die Götterweihe, wodurch sie die Grenzen der Gemeinde und des Volkes zu schützen suchten. In festlichem Zuge geleiteten sie an hochheiligen Tagen den Wagen, das Schiff, die Zeichen ihrer Gottheit um die Marken; bis über das Mittel= alter dauerte der Brauch bestätigender Umzüge. Mehr als jedes andere Volk hat der Deutsche sich Haus und Hof, Flur und Wald mit dem vertrauten oder beschwerlichen Bolk kleiner Geister belebt, die geschäftig um ihn walten und zu ihm in einem Verhältniß stehen, in welchem sehr früh sein derber Humor und poetischer Sinn sichtbar werden. Sein gesammtes Dorfleben ist gemüthvoll Auch die Römer rühmen die Wärme und Stärke hergerichtet. der Hausgefühle an den Deutschen, nicht nur der Menschen unter einander, auch ihre Freude an den Hofthieren. Sogar Ariovist wirft bem Casar entgegen, nur Hoffnung auf hohes Glück und hoher Preis habe ihn vermocht, sein Haus und seine Lieben zu' verlassen; auch Armin mahnt seinen Bruder Flavus über den Bach an Mutter, Haus und Heimat.

Ja noch mehr. Wir haben sichere — zu wenig beachtete — Zeugnisse bafür, daß die Germanen ihr Eigenthumsrecht am heimischen Grund und Boden mit einer merkwürdigen Zähigkeit sesthielten. Sogar die Auswanderer verzichteten nicht auf ihr Anrecht an die Dorffluren ihrer Heimat, und ihre Rechte scheinen für so heilig gegolten zu haben, daß sie durch keine Zeit und Verziährung genommen wurden. Und zwar offenbart sich dies großeartige Rechtse und Heimatsgesühl gerade in der wilden Zeit, in welcher, wie man wol annimmt, die Völker im Wandertaumel den alten Bauernsleiß verloren hatten.

Als König Alboin im Jahre 568 die Langobarden aus

Pannonien nach Italien führte, schloß er mit den befreundeten Hunnen einen Vertrag, in dem er seinen Langobarden die Eigenthumsrechte an dem alten Landgebiet vorbehielt, wenn sie in irgend einer Zeit wieder heimzukehren genöthigt würden. — Zu diesem Zuge warb er einen Sachsengau aus ber Gegend, bes jetzigen Halberstadt. Auch diese Sachsen, zwanzigtausend Mann, dazu Weiber und Kinder, sicherten sich vor dem Auszug bei den Stammgenossen ihre Rechte an der Heimat, aber die Frankenkönige besetzten ihren Landstrich mit Suebenvolk. vier Jahren wurde den Sachsen Italien verleidet, weil ihnen die Langobarden nicht gestatten wollten, in eigenem Rechte zu leben, sie brachen auf, zogen durch das fränkische Gallien, und erhielten von den Frankenkönigen Geleit, welche doch ihr Recht an die Heimat respectirten. Sogar die neuangesiedelten Sueben an der Bode erkannten, daß die Sachsen ein Recht auf ben Boden hatten. Sie boten ihnen nach germanischer Sitte erst ein Drittel, dann zwei Drittel des Grundes, und die Sachsen trotig auf ihrem vollen Recht bestanden, gab es einen Kampf, in dem so viel von der Kraft beider Ansiedlerhaufen aufgerieben wurde, daß die Ueberlebenden neben einander Raum hatten. — Auffallender ist eine andere weite Fahrt im Vertrauen auf Siedelrechte, welche die Heruler unter-Dies wanderluftige, vielgetheilte Bolk hatte ursprünglich in der Nähe der Odermündung und auf den dänischen Inseln gesessen. Bon bort war ein Theil im dritten Jahrhundert nach Süben gezogen\*); ein anderer hatte sich bei den stamm= verwandten Nordgothen in Standinavien niedergelassen. Als nun um das Jahr 491 der südliche Theil der Heruler durch Vertrag mit Ostrom in Ilhrien Sitze erhielt, wollte der königliche Stamm berselben nicht die Donau überschreiten, sondern beschloß, zu den Brüdern in Standinavien zurückzukehren.

<sup>\*)</sup> Sie kämpfien gegen Claudius Gothicus im großen sthischen Kriege. Freytag, Bilber. I.

Stamm zog nordwärts. Und bieser Zug scheint von allen Bölkern, mit denen die Haufen in Berührung kamen, als ein ehrenwerthes Unternehmen in Götterschutz aufgefaßt worden zu sein, denn überall gestattete man ihnen bereitwillig ben Durchmarsch. Völker der Sclavenen öffneten ihnen die Grenzen; dann wan= derten sie durch eine große Einöde, kamen zu den Varinern auf der nordalbingischen Halbinsel, von diesen zu den Dänen, nirgend trat man ihnen feindlich entgegen. An der Nordküste Jütlands setzten sie sich auf Schiffe, landeten in Skandinavien, wurden bort von den Nordgothen freundlich aufgenommen und erhielten genügenden Landbesitz. Nach Jahrhunderten war das Gefühl der Zugehörigkeit und eines Anrechts der Heruler an den Boben noch so groß, daß es ihnen Vertrauen zu der weiten Wanderung geben konnte, und daß dieses Vertrauen nicht ge= täuscht ward.

Aber besonders lehrreich ist ein früherer Fall. Schon unter Marc Aurel um 160 nach Ehr. hatten sich die Vandalen aus Schlesien und der Lausitz dis hinab zur Donau gedehnt, in den nächsten Jahrhunderten hatten sich ihre Ansiedler allmählich dis zu der Marosch und dem Schwarzen Meere ausgebreitet. Dort von den Hunnen unterworfen und durch das Völkergetümmel an der Nordgrenze von Byzanz gedrängt, brachen sie wieder auf und unternahmen von 405 nach Chr. den kühnen Zug nach Spanien, von da gingen sie im Jahre 429 nach Afrika und gründeten das Vandalenreich von Carthago. Der Theil des Volkes aber, welcher in den alten Sizen geblieben war, lebte seitdem reichlich auf den geräumten Aeckern.

Als nun die Schlesier\*) erfuhren, daß Genserich Afrika erobert hatte, freuten sie sich darüber, weil sie die ausgezogenen

<sup>\*)</sup> Procop. de bello Vand. I, 22. — Es ist nicht überliefert, ob die Gesandtschaft von den zurückgebliebenen Silingen aus dem Oderthal, oder von dem untern Donaulauf nach Carthago ging, doch ist nur das Erstere

Stammgenossen jetzt für versorgt hielten. Da sie aber boch diesem Glück in der Fremde nicht recht trauten, lag ihnen daran, Eigenthumsrecht an den Aeckern der Ausgezogenen zu erhalten, damit ihre Verwandten nicht etwa wieder heimkehrten, um ihre Güter zurückzufordern. Sie sandten also eine Gesandtschaft nach Afrika, wünschten Glück zur Eroberung und baten, daß ihnen die Aecker der Ausgezogenen durch Schenkung in aller Form abgetreten würden, damit sie dieselben bis zum Tode ver= theidigen könnten. König Genserich und die Vandalen waren dem Wunsche geneigt, nur ein alter Häuptling erhob sich und that Einspruch, indem er sagte: "Nichts auf Erden ist dauernb, Alles was besteht, vergeht, und was Niemand ahnt, kann Die Andern verlachten die Weisheit des Greises, geschehen." der König aber fiel ihm bei, und der Wunsch der Gefandten ward nicht erfüllt, die Vandalen in Afrika verzichteten nicht auf ihr Eigenthumsrecht an den heimischen Gütern. Als eine spätere Generation berselben durch Belisar in Afrika zerschlagen wurde, erschien ihr jener Ausspruch des Greises wie eine Prophezeiung. Aber wie ihnen nicht bestimmt war, zur Heimat zurückzukehren, so wurden auch die Zurückgebliebenen durch fremde Bölker überzogen, der Name der Bandalen verschwand in Afrika, wie in den alten Sitzen. — Solch eisenfestes Halten des heimischen Landbesitzes und so hohe Auffassung der Bodenrechte sind nur bei einer Nation möglich, deren Leben au einer zwar einfachen, aber regelmäßigen und umfangreichen

anzunehmen, benn es handelt sich hier um alten sichern Bolksbesitz, wähstend die Landbesiedelung in Ungarn und am Pontus erst wenige Genezationen alt war und außerdem bei dem Bölkerwogen an der Donau gar nicht Gegenstand solcher Verhandlungen sein konnte. Man vergleiche über die Silinge Müllenhoff zu: Mommsen, Verzeichniß der Köm. Provinzen um 297, S. 524. — Unter den eingewanderten Slaven Schlesiens bewahrte der Zobtenberg, eine alte Cultusstätte, und seine Umgegend den Namen Slenz.

Production von Feldfrüchten und auf einem Heerdenbesitze beruht, der im Wirthschaftshofe zusammengehalten wird, und nur bei einer Nation, welcher viele Jahrhunderte einer festen Gemeindesordnung diese sittlichen Vorstellungen tief in die Seele geprägt haben.

Auch erkennen wir beutlich aus den Römerberichten, wie der deutsche Landwirth damals lebte, im Norden in Einzelhöfen, meist aber in geschlossenen Dörfern. Wahrscheinlich hatte, als Tacitus schrieb, der Marschbewohner an der Nordsee schon die ersten einfachen Dämme gegen die schwellende See gezogen, schon stand sein Wohnsitz auf den Warfen, kleinen Erdhügeln, welche ihn bei hoher, Flut über dem Wasser erhielten, schon weideten seine Haideschafe im Sommer in dem Grün des neuangeschwemmten Bobens \*). Im Binnenland aber wohnte ber Landbauer in seinem Blockhaus ober in Lehmwänden, die er schon damals mit glänzendem Weiß zu tünchen liebte. von Borstvieh lagen im Schatten der Laubwälder, und die geräucherte Waare aus Deutschland war unter Diocletian ein namhafter Handelsartikel, die westphälischen Schinken wurden den Marsen und Menapiern abgekauft und bis nach Griechenland und Kleinasien verfahren. Pferbe und Rinder graften auf dem Dorfanger, langlodige Schafe an den trocknen Berglehnen. Mit dem Flaum der großen Gänseheerden wurden weiche Pfühle gestopft. Der fremde Händler, welcher Luxuswaaren und gute Gelbstücke der Römer in seinem Karren vor das Haus des

<sup>\*)</sup> J. Arends: Ostfriesland und Jever, II, 190, hat die Spuren uralter Cultur auf versunkenem Grunde gesammelt. Die Nordseeküste von Borkum dis hinauf nach Sylt dehnte sich zur Kömerzeit einige Seemeilen weiter nach Norden, das Abspülen hatte schon begonnen, als Plinius schrieb, seitdem hat das Meer im Ganzen mehr genommen als gegeben. Der Dollart, der Zuydersee (1164) wurden erst seit den Kreuzzügen, die Jahde erst seit dem sünszehnten Jahrhundert in mehreren großen Fluten ausgerissen.

Landmanns fuhr, tauschte von ihm die hochgeschätzten Gänsefedern, Schinken und Würste aus dem Rauchsang, Hörner des Urs und großes Geweih, Pelzwerk, sogar Toilettengegenstände: blondes Haar der Sclaven und jene seine Pomade zum Haarfärben. Schon kaufte er deutsche Möhren auf, welche sein Kaiser Tiberius als Delicatesse empsohlen hatte, er sah mit Erstaunen in dem Garten seines deutschen Gastsreundes riesenhafte Rettige und erzählte seinen Landsleuten, daß ihm ein Deutscher wilde Honigwaben von acht Fuß Länge gewiesen habe.

Auch das Handwerk rührte sich in den Häusern, gerade so funstvoll, wie es bei kriegerischen Landbauern getrieben werden fann; am angesehensten war die männliche Thätigkeit Schmiede. Eisen war theuer, aber es wurde von den östlichen Stämmen gegraben und geschmolzen; die Schneide der Schwerter. und Messer wußte man zu stählen, kunstvoll Helm und Brünne Der Goldschmied faßte die Hörner des Urs mit zu runden. edlem Metall zu Trinkgefäßen, er fertigte Halsketten und Arm= ringe, zuweilen mit sinnigen Arabesken von Schlangenwerk, und schlug goldene Schaustücke nach dem Muster eingeführter Münzen und römischer Legionsorden. Die Bewohner des Seestrandes bauten ihre Wogengänger, die Schiffe, höchst praktisch für den starken Wasserschwall der Nordmeere, mit zierlicher Schnitzarbeit versahen sie die gekrümmten Steven und zogen buntgefärbte Segel an den Mast. Auf dem Webstuhl, dem uralten Besitz der Indo - Germanen, webten die Frauen in unterirdischem Raume, dem Tung, der gegen die Kälte mit Dünger belegt wurde, leinene und wollene Stoffe, sie färbten mit Färberröthe und blauem Waid, sie verfertigten wasserdichten Flaus und feine Franzen und Borten und stickten mit ber Nadel. nationale Tracht ber Deutschen war — außer bem Pelzrock der Rheno, ein regendichtes wollenes Wamms bis zum Nabel, den Aermern nächst dem Schurz um die Lenden und dem leder= nen Bundschuh zuweilen bas einzige Kleibungsstück; wer etwas

auf sich hielt, trug barunter ein enges leinenes Unterkleib. Auch die Pelzröcke wurden, wenigstens im Binnenland, wo man werthvolle römische Stoffe nicht leicht erhalten konnte, sorglich gefertigt und mit kostbarem Pelzwerk verbrämt. Aber alles Handwerk war Dorfarbeit. Der Arbeiter saß auf seiner oder des Blutgenossen Hufe, oder schuf im Haushalt des Häuptlings.
Auch der Nachbar Schmied war ein Landwirth wie jeder Andere.
Die Germanen wußten eben zu machen, was sie brauchten. Daß
sie ihren Bedarf geschickt versertigten mit allen nöthigen Werkzeugen, ist selbstverständlich, denn wir wissen, daß viele dieser
Werkzeuge zu den frühesten Erfindungen des Menschengeschlechts
gehören, und schon in den Zeiten, welche vor aller Geschichte
liegen, und lange bevor man Metalle verarbeitete, mit erstaunlichem Scharssinn erbacht worden sind.

Bedeutsam aber für die Schicksale der Germanen war die Weise, in welcher der Einzelne auf dem Boden saß: freier Grundbesitzer, als Mitglied einer Gemeinde galt er im und eisenfest war sein Besitz in das Gemeindeeigen Eigenthümerin der Dorfflur ist die Gemeinde. Nur Haus, Hof, den umzäumten Garten und die Heerde besitzt jeder Grundbesitzer als freies Eigen. Zunächst an den Wohnungen liegen Aecker und Wiesen, in Loose oder Hufen ge= theilt, welche von den einzelnen Besitzern zu eigenem Vor= theil bewirthschaftet werden. In weiterem Kreise darum der Wald, die Weide, das Ried, der Teich, sie werden von der Ge= meinde verwaltet, dem Mitglied der Genossenschaft steht nur im Verband mit den Andern das Nutzungsrecht daran zu, denn er darf sein Weiderecht nur ausüben, wenn er Rosse, Rinder, Schafe, Borstenvieh und Federvieh in der Gemeindeheerde Auch im Bau der Aecker und Benutung der darauf sendet. Wiesen ist er durch die Gemeinde beschränkt, auch dieser Theil der Dorfflur wird in bestimmter Zeit des Jahres von den Heerden der Gemeinde beweidet, die Zeit des Fruchtbaues und Heus

gewinnes ist ihm durch Gemeindebeschluß bestimmt, sogar die Früchte, welche er auf dem Acker bauen darf, sind ihm vorsgeschrieben. Aber wie Haus, Hof und Heerde nach Volksrecht auf seine Erben übergehen, so auch der ganze ideale Eigenthumssantheil, den er an dem Gemeindeeigen besitzt.

In dieser halb socialistischen Genossenschaft sind die An= theile der Einzelnen an Acker und Wiese, Wald, Weide, Besitzund Nutungsrechte ursprünglich gleich. Aber solche Gleichheit ist auf die Länge nicht zu bewahren, und schon in der frühen Römerzeit scheint diese Ordnung eine Zerstückelung der Antheile und ihre Bereinigung in einer Hand nicht verhindert zu haben. Denn ob der Hufenantheil des Einzelnen nur in ideellem An= recht an das Gemeindeeigenthum, ober ob er in festem Eigenthum bestand, er wurde vererbt, er war wahrscheinlich auch überall veräußerlich, soweit dies bei einem geldlosen Volke mög= Wer um schwerer That willen seine Heimat ver= ließ, der mußte doch wol seinen Gemeindebesitz aus der Hand geben; oder er mußte ihn, um die Buße zu bezahlen, gegen Viehhäupter und was sonst in ältester Zeit Wehrgeld war, ein= Wenn ein Markgenosse ohne Söhne starb, mußte tauschen. doch sein Antheil an Verwandte fallen, die derselben Markgenossenschaft angehören konnten, oder wenn ihm das Recht, in solcher Art zu vererben, nicht zustand, wurden doch die Loose der Nachbarn durch das seine vergrößert. Raffte vollends der Arieg oder eine Arankheit die Dorfgenossen hinweg, so kam ihre Flur entweder an einzelne überlebende Erben, ober an benachbarte Gemeinden, oder an solche, die sich ihrer bemächtigten. Und es ist im Laufe der Zeit gar nicht möglich, auch wenn die Bewegung des Grundbesitzes in jeder Weise erschwert ist, große Ungleichheiten zu verhindern. Gerade die Strenge, womit auf neuem Grund die demokratische Gleichheit der Loose gefordert wurde, läßt erkennen, daß in altem Besitz

bereits die Ungleichheit als eine Verkürzung Einzelner empfuns ben wurde.

Das Pflugland der Dorfflur war bei den meisten Völkern Germaniens — einen Theil der Ingosöhne ausgenommen in drei Theile getheilt: Winterfeld, Sommerfeld, Brachfeld; jedes dieser drei Felder nach Boden und Lage wieder in kleinere Einheiten, und an jeder dieser Einheiten in jedem Felde hatte jede Hufe einen Antheil. So bestand die Ackersläche jeder Hufe aus einer Zahl vierectiger Ackerstücke, welche in den drei Hauptfeldern der Dorfflur vertheilt lagen, möglichst gleiches Acer= maß in jedem der drei Felder. Wir haben darüber aus der Römerzeit keine deutliche Nachricht, aber nach der Bölker= wanderung ist dies Shstem vorhanden, es ist bis in den hohen Norden verbreitet, es ist auch einem Theil der Slavenstämme Es führt in seiner alterthümlichen Künstlichkeit altheimisch. auf eine Zeit zurück, wo der Ackergrund der Gemeinde noch nicht ben Einzelnen gehörte, es ist auf altbesetztem und bereits aufgetheiltem Boden nicht ohne große Schwierigkeit und Ver= letzung von Privatinteressen durchzuführen und seine Einrich= tung sett immer eine sociale Umwandlung der Ackerverhältnisse Es ist endlich hervorgegangen aus einem höchst demo= fratischen und peinlich redlichen Sinn, welcher sich ängstlich bemüht, jedem Gemeindemitglied in gleicher Weise gerecht zu werden.

Ob die Ackerstücke der einzelnen Hufen schon als beschränktes Sigenthum der Besitzer betrachtet wurden, ob auch mit ihnen im Lauf der Jahre unter den Dorfinsassen gewechselt wurde, ist nicht auszumachen. Wahrscheinlich waren die Sigenthumszechte bei manchen Stämmen bereits gesichert, bei andern zumal auf neu erworbenem Grunde, bestand wol noch das ursprüngliche Verhältniß des Wechsels unter den Besitzern. Immer aber war der Husenbesitzer Sigenthümer eines Ans

theils am Ackerland, entweder eines ideellen, oder bestimmter Gewende, und diese Antheile gingen aus einer Hand in die andere über. Wir ersahren auch, daß wenigstens bei einzelnen Stämmen, z. B. den Tenktrern, der älteste Sohn Gutserbe des Vaters war.

Die Gemeinde aber als oberste Eigenthümerin der Flurumschloß die gesammte irdische Existenz des Familienvaters; im Verbande mit Markgenossen zog er sein Vieh, baute er sein Feld, kämpfte er für die Rechte seiner Mark, als Hufenbesitzer half er an der Dingstätte bas Recht finden, wählte er den Häuptling, berieth er in der Bolksversammlung, zog er zur Heerschau, hob er vor dem Kriegszuge den gewählten Feldherrn auf seinen Schild. Sein Tagesleben gab ihm unaufhörlich Beranlassung, sich als Gleichberechtigten unter ben Genossen zu fühlen. Eifersüchtig wachte er barüber, daß die Aecker gleich gemessen waren, daß ihm die Nahrung seiner Thiere nicht durch übermäßige Zucht in den Höfen seiner Nachbarn beschränkt wurde. Dies demokratische Gefühl der Gleichberechtigung mit allen Andern wurde ein vorherrschender Zug im Leben des Deutschen. Auch sein Häuptling sollte in der Dorfflur nicht anders ange= siedelt sein, als ein anderer Dorfgenosse, seine Hufe wurde ihm aufgetheilt, wie den Andern, seine Heerde sollte in der Gemeinde Als Cäsar sich bei einem Suebenhäuptling nach der weiden. auffälligen Aeckertheilung durch gleiche Loose erkundigte, erhielt er die Antwort, diese Gleichheit sei nothwendig, damit der gemeine Mann nicht unzufrieden werde. Auf dieselbe demokratische Gleichheit der Rechte hielt der deutsche Landbauer auch in der Volksversammlung, vor Gericht und im Heer. Den Rechtsspruch gegen ihn durften nur gleichberechtigte Hufenbesitzer finden, sogar den Schuldigen durfte Niemand binden und schlagen, als ber Briefter im Namen ber Gottheit. Ja, wenn ber Bauer im Heere zur Schlacht zog, wollte er nicht leiden, daß sein Feldherr ober der Fürst des Stammes neben ihm auf dem Roß in die

Schlacht zog, er zwang ihn abzusteigen, denn auch das Schlachtenloos sollte für Alle gleich sein. Und war die Schlacht gewonnen, dann wurde die Kriegsbeute genau so behandelt, wie der Acker= grund eines neubesetzten Dorfes, sie wurde auf einen Haufen getragen und mußte von den Führern mit gewissenhafter Gleich= mäßigkeit vertheilt werden. Dieser Brauch erhielt sich z. B. bei den Franken noch lange, nachdem die Macht der Häuptlinge in wilder Zeit hoch über das Volk gewachsen war. Chlodovech wollte ein kostbares Kirchengefäß auf die Bitte eines frommen Geistlichen vom Haufen des Kriegsbeute ausscheiden und er bat die Heeresgemeinde darum. Die Andern stimmten zu, aber ein Franke schlug bas Gefäß mit ber Streitaxt und rief dem König zu: "Nichts sollst du haben, als was nach dem Loose dein Recht ist." Der König trug die rohe Beleidigung still bis zur nächsten Heeresschau, wo er das Recht hatte, Säumige zu strafen. Da freilich riß er dem Franken die Streitart aus der Hand und schleuberte sie auf den Boden mit den Worten: "Keiner trägt so schlechte Waffen als du", und als der Krieger sich nach seiner Waffe bückte, zerschmetterte ihm der König mit der eigenen Streitaxt den Schäbel. "So thatest du mit dem Krug von Soissons." Das war Gewaltthat, aber es war Königsrache für eine Beleidigung, und darum ertrug das Heer die schwere That.

Wenn später in den Zünften der deutschen Städte genau degrenzt wurde, wie viele Gesellen und Lehrlinge jeder Meister haben dürfe, damit er nicht seine Genossen durch übergroße Rührigkeit schädige, so ist auch diese auffällige Beschränkung aus derselben angestammten Anschauung von dem gleichen Recht der Corporationsgenossen hervorgegangen. Es ist eine große Wandlung und es sind ungeheure Schickfale nöthig geswesen, um diesen alten Hufenstolz der Germanen so weit umzusformen, daß sie durch Jahrhunderte die unterthänigste aller Nationen wurden.

Bei solcher Flurverfassung aber war ein Lebensinteresse der Gemeinde, daß die Zahl der nahrungsbedürftigen Menschen nicht vermehrt wurde. Der werthvollste Besitz eines Hofes war das Vieh; es war also gemeiner Vortheil, Waldweide, Berg= weibe und Ackerweibe der Gemeindeheerde zu erhalten und diese Heerde nicht so weit zu vergrößern, daß die Nahrung spärlich Wuchs nun die Menschenzahl in der Gemeinde, im wurde. Gau, im Volke, so erhob sich sofort laut und leidenschaftlich die Forderung nach neuem Acker = und Weidegrund. Vermehrung der Production von Getreide und Vieh durch höhere Bodencultur war bei dem Flur = und Weidezwang gänzlich ausgeschlossen, es blieb nichts übrig, als Erweiterung der Grenzen gegen schwächere Nachbarvölker. Daher die unablässigen innern Kriege, in denen der Ueberschuß der Bolkskraft aufgerieben, oder der unterliegende Theil durch Landentziehung zur Dürftigkeit herab= War die Erweiterung der Grenzen unmöglich, gedrückt wird. so mußte ein Theil des Volkes ausziehen und neue Fluren suchen, und diese Colonistenzüge mußten mit einer periodischen Regel= mäßigkeit, außerbem nach Hungerjahren, nach unglücklichen Kriegen stattfinden. Der letzte Grund war immer ein ernstes sociales Leiden, das dem kräftigen Volk unerträglich schien. Leiden aber hat bestanden, so lange sich im Mittelalter freie Bauern in dem Shstem des Flurzwangs und der Gemeinde= eigen erhielten. Ja es besteht noch heut in anderen Formen überall, wo der Zwang der Dreifelderwirthschaft oder vielgetheilter Gewanne die Dorfgemeinde einengt. Es ist im letzten Grunde dieser Flurzwang, welcher die Völkerwanderung veran= laßte, der kurze Zeit darauf unter Karolingern, Sachsen- und Frankenkaisern die Colonisation in den Osten der Elbe trug, der die Städte füllte, der große Völkermassen in die Kreuzzüge trieb, der unmittelbar darauf die deutsche Pflugschar bis über die Weichsel, ja weit hinein nach Ungarn führte. Die große Colo= nistenbewegung ber Germanen wird erst gehemmt, seit der deutsche

Bauer zur Hörigkeit herabgebrückt und ihm bie Auswanderung burch einen gestrengen Herrn gewehrt wirb.

Aber nicht auf gleiche Weise wirfte, jo icheint es, bie lleberfüllung bei allen Bölkern Germaniens. Ein Theil ber Rieberbeutiden faß nicht in geschloffenen Dorfern, fonbern in einzelnen Auch bort ftand über bem Besitrecht bes Gingelnen bas Bobenrecht ber Gemeinde, aber ichneller mußte fich bort bie Gelbstftanbigfeit bes einzelnen Sofbefiters aus ber Benoffenichaft entwideln, fester wurzelte er felbst auf bem Grunde, ben er aus bem Einzelhofe mit feinen Augen überfah, und machtiger wurde in dem einsamen Hause ber Familiensinn und die Berrichaft bes Familienhauptes über feine Angehörigen. in bem Dorfverband marb bier querft bie Ueberfüllung fühlbar, sondern in der Familie; sie zu beseitigen, war bei den übrigen Stammen vorzugsweife Gemeindes und Gauintereffe, Bortheil ber Hausgenoffen. Nicht weniger start war bie Ausmanberung unter ben nieberbeutschen Friesen und Gachsen, aber" fie vollzog fich in einer felten unterbrochenen Reihe von fleineren Coloniftenfahrten, baufig gur Gee; ber Rern ber Familien, bie

Beschlechter beharrten fest auf dem Grunde ihrer Bater, sie n der Böllerwanderung am wenigsten von allen deutschen men zerstreut, erst durch Karl den Großen mit fremben iften burchsett worden.

Diesem sesten Zusammenschluß ber Einzelnen in der Gese entsprach nicht die Festigkeit des Berbandes, in welchem demeinden zu einander, der Einzelne zu seinem Bolke n. Eine Anzahl Gemeinden bildeten den Gau, die Gausen wählten ihren Häuptling. Die Macht des Häuptlings te auf persönlicher Tüchtigkeit oder auf dem alten Abel Geschlechts, und darauf, daß er Borsitzender des Bolks-s war. Aber er saß in seiner Gemeinde nur so wie ein er Freier, seine Einnahme bestand nur in freiwilligen der Stammgenossen und Fremden, und es ist charakte-

ristisch für den Unabhängigkeitssinn des Volkes, daß diese Gaben als Geschenke behandelt wurden, auch wenn sie stehende Ab= gaben geworden waren, und für die Gewiffenhaftigkeit des Bolkes, daß fie mit Regelmäßigkeit gegeben und erwartet wurden. Die Häuptlinge der einzelnen Volksbezirke bildeten zu= sammen einen Rath, welcher die Angelegenheiten eines Volkes leitete, Versammlungen aller Freien berief, und diesen wichtige Fragen zur Entscheidung vorlegte. Der Rath der Häuptlinge, vie Volksversammlung und die gemeinsamen Heiligthümer erhielten nächst dem Stammesgefühl die Einheit des Bolkes. Geschichte fast jedes deutschen Volkes beweist, daß diese Bande zu schwach waren, um die Einheit zu schützen. Die Häuptlinge selbst, hochfahrend, stolz auf ihren Einfluß, schwer geneigt, sich einem Amtsgenossen unterzuordnen, setzten ihr Volk in bestän= bige Gefahr innern Zwiespalts. Je mächtiger sie in ihren Ge= meinden saßen, je größer ihr persönlicher Anhang war, um so mehr wurden sie von anderen Bölkern umworben, und um so lockender wurde die Versuchung, im eigenen Interesse Politik zu treiben. Zufällige Verwandtschaft mit den Häuptlingen anderer Bölker, persönliche Feindschaften und römisches Geld arbeiteten unablässig bei Cheruskern, Chatten, Chauken und den übrigen Bölkern, welche "keine Könige ertrugen", die Volkskraft durch Uneinigkeit der Führer zu schwächen. Nur vorübergehend gelang es bem festen Willen der Stammgenossen oder einem großen Talent, das Volk zu einmüthigem Handeln zu bestimmen. Gerade durch die Römerkriege wurden die Mängel dieser aristokratischen Führung auch den Deutschen fühlbar; seitdem ist auch bei den Bölkern, welche nicht bereits Könige hatten, das Streben erkennbar, sich über die Häuptlinge ein mächtiges Geschlecht zu fester Herrschaft zu setzen, und in den folgenden Jahrhunderten ertragen fast alle Bölker ober Colonistenheere, welche aus ihren Sitzen ziehen, königliche Geschlechter.

Auf der Gemeindeflur, dem eigenen Hof, der Heerde und

Bauer zur Hörigkeit herabgedrückt und ihm die Auswanderung durch einen gestrengen Herrn gewehrt wird.

Aber nicht auf gleiche Weise wirkte, so scheint es, die Ueberfüllung bei allen Völkern Germaniens. Ein Theil der Nieder= beutschen saß nicht in geschlossenen Dörfern, sondern in einzelnen Auch bort stand über dem Besitzrecht des Einzelnen das Bobenrecht der Gemeinde, aber schneller mußte sich dort die Selbstständigkeit des einzelnen Hofbesitzers aus der Genossen= schaft entwickeln, fester wurzelte er selbst auf bem Grunde, den er aus dem Einzelhofe mit seinen Augen übersah, und mäch= tiger wurde in dem einsamen Hause der Familienfinn und die Herrschaft des Familienhauptes über seine Angehörigen. Nicht in dem Dorfverband ward hier zuerst die Ueberfüllung fühlbar, sondern in der Familie; sie zu beseitigen, war bei den übrigen Stämmen vorzugsweise Gemeinde= und Gauinteresse, Nicht weniger stark war die Aus= Vortheil ber Hausgenossen. wanderung unter ben niederdeutschen Friesen und Sachsen, aber sie vollzog sich in einer selten unterbrochenen Reihe von kleineren Colonistenfahrten, häufig zur See; ber Kern der Familien, die alten Geschlechter beharrten fest auf dem Grunde ihrer Bäter, sie sind in der Völkerwanderung am wenigsten von allen deutschen Stämmen zerstreut, erst burch Karl den Großen mit fremben Colonisten durchsetzt worden.

Diesem sesten Zusammenschluß der Einzelnen in der Gesmeinde entsprach nicht die Festigkeit des Verbandes, in welchem die Gemeinden zu einander, der Einzelne zu seinem Bolke standen. Eine Anzahl Gemeinden bildeten den Gau, die Gausgenossen wählten ihren Häuptling. Die Macht des Häuptlings beruhte auf persönlicher Tüchtigkeit oder auf dem alten Adel seines Geschlechts, und darauf, daß er Vorsitzender des Volkssgerichts war. Aber er saß in seiner Gemeinde nur so wie ein anderer Freier, seine Einnahme bestand nur in freiwilligen Gaben der Stammgenossen und Fremden, und es ist charattes

ristisch für den Unabhängigkeitssinn des Volkes, daß diese Gaben als Geschenke behandelt wurden, auch wenn sie stehende Abgaben geworden waren, und für die Gewissenhaftigkeit des Volkes, daß sie mit Regelmäßigkeit gegeben und erwartet wurden. Die Häuptlinge der einzelnen Volksbezirke bildeten zusammen einen Rath, welcher die Angelegenheiten eines Volkes leitete, Versammlungen aller Freien berief, und diesen wichtige Der Rath der Häuptlinge, Fragen zur Entscheidung vorlegte. vie Volksversammlung und die gemeinsamen Heiligthümer erhielten nächst dem Stammesgefühl die Einheit des Bolkes. Geschichte fast jedes deutschen Volkes beweist, daß diese Bande zu schwach waren, um die Einheit zu schützen. Die Häuptlinge selbst, hochfahrend, stolz auf ihren Einfluß, schwer geneigt, sich einem Amtsgenossen unterzuordnen, setzten ihr Volk in bestän= bige Gefahr innern Zwiespalts. Je mächtiger sie in ihren Ge= meinden saßen, je größer ihr persönlicher Anhang war, um so mehr wurden sie von anderen Bölkern umworben, und um so lockender wurde die Versuchung, im eigenen Interesse Politik zu treiben. Zufällige Verwandtschaft mit den Häuptlingen anderer Bölker, persönliche Feindschaften und römisches Geld arbeiteten unablässig bei Cheruskern, Chatten, Chauken und den übrigen Bölkern, welche "keine Könige ertrugen", die Volkskraft durch Uneinigkeit ber Führer zu schwächen. Nur vorübergehend gelang es bem festen Willen der Stammgenossen oder einem großen Talent, das Volk zu einmüthigem Handeln zu bestimmen. Gerade durch die Römerkriege wurden die Mängel dieser aristokratischen Führung auch den Deutschen fühlbar; seitdem ist auch bei den Bölkern, welche nicht bereits Könige hatten, das Streben erkennbar, sich über die Häuptlinge ein mächtiges Geschlecht zu fester Herrschaft zu setzen, und in den folgenden Jahrhunderten ertragen fast alle Bölker ober Colonistenheere, welche aus ihren Sitzen ziehen, königliche Geschlechter.

Auf der Gemeindeflur, dem eigenen Hof, der Heerde und

der politischen Gleichberechtigung unter Stammgenossen rubte Ehre und Stolz des Deutschen, aber derselbe Mann, der in den realen Verhältnissen höchst bemokratisch gesinnt war, erwies sich in seinen Neigungen als höchst aristokratisch, fast ebenso sehr wie der Gallier und der Römer. Er hatte tiefe Hochachtung vor edler Herkunft. Denn er war ein frommer Mann, und als die ablichen Geschlechter seines Volkes galten ihm die alten Familien, welche ihre Ahnen bis zu den Göttern hinaufführten. Solcher Ursprung ober gewaltige Thaten der Ahnen gaben den Edlen eine Geltung, der oft ihre persönkiche Tüchtigkeit nicht entsprach. Bedurfte das Volk in gefährlicher Zeit eines Führers, so suchte es zuweilen im Auslande den Sohn eines heimischen Geschlechtes, das den Göttern lieb war. Die Cherusker erbaten sich einen römisch erzogenen Landsmann von Rom, weil er ber lette Sprößling aus dem erlauchten Stamm Armin's war. Die Heruler haben in dem Bölkergewühl an der Donau ihren unkriegerischen König getötet, das reut sie bitter, und sie senden aus Ilhrien, wo sie bamals siedeln, eine Gesandtschaft nach Standinavien zu dem königlichen Stamm ihres Bolkes, um von dort einen Sproß ihres erlauchten Geschlechts zu holen; als der Geladene auf dem Wege stirbt, senden sie zum zweiten Mal und unterwerfen sich mit Freuden dem Herrn, der ihnen gesandt wird.

Aber derselbe aristokratische Sinn erwies sich auch gesschäftig auf dem einzelnen Hofe und in der Ackerwirthschaft. Die Deutschen hielten nicht Haussclaven wie die Römer, aber unter ihnen saßen Unfreie, Kriegsgefangene oder erkaufte Leute, welche mit Weib und Kind in besonderem Haus wohnten, das ihnen der Herr zugewiesen, einen Theil seines Ackers bauten und ihm von Vieh und Frucht abgaben. Sobald die Feldarbeit eines Volkes zum Theil von unfreien Händen gethan wird, versliert die Arbeit, welche Unfreie verrichten, ihre Ehre. Leicht gilt dem Freien für gemein, neben dem Knecht zu schaffen. So wurde

es auch bei den Germanen; wer hoch von sich dachte, der griff nicht bei jeder Arbeit in der Wirthschaft an, er waltete über seinen Hausgenossen, aber seine beste Freude war ihm das beschagliche Ruhen im Hause, Gastgelage und Geselligkeit, die Aufsregung der Jagd und des Krieges. Er war noch nichts Anderes als Ackerwirth und achtete seine Erträge keineswegs gering, ja er hatte wahrscheinlich eine herzliche Freude daran, wie sie der Südländer gar nicht kennt, aber er fühlte sich als Gutsherr und nicht mehr als Arbeiter. Es ist klar, daß solche Gesinnung, wo sie in einem ackerbauenden Volke ohne Geldwirthschaft häusig ist, den Ansang einer nationalen Verbildung bezeichnet, welche der Nation verhängnisvoll werden muß.

Jedem jungen Volke ist Arieg die männlichste Arbeit, die Erinnerung daran ist ihm begeisternde Poesie. Kein Volk hat je die Poesie des Kampfes mit so leidenschaftlicher Hingabe empfunden, als die Germanen. Ihr höchster Gott war der Seelenführer, der die gefallenen Helden in seinem Himmel sammelt; was der Bater den Söhnen erzählte, was der Sänger Nur wer sich im sang, waren die Großthaten der Borfahren. Kampf bewährt hatte, konnte auf Geltung in dem Volke hoffen. Dazu kamen seit den ersten Römerkriegen noch andere reizvolle Bilder der geschäftigen Phantasie. Der Kampf gab schöne Waffen, Beute, Heerden und dienende Arbeiter, in ihm ver= mochte Jeder den Wohlstand zu erwerben, der bei friedlichem Hufenbau in der Gemeinde unmöglich war. Am reichlichsten freilich, wenn der Mann auf eigene Hand auszog, oder sich mit wenig Genossen zu gemeinsamer Fahrt verschwor, denn im Volksfrieg wurde der Gewinn dem Einzelnen zugetheilt. Wie Alles, was der Germane aus sich herausbildete, eine einseitige Größe und Strenge zeigt, so auch die rücksichtslose Hingabe an die wilde Poesie des Kampfes. Ihn trieb der Schlachtengott wie Sturm und Flammen gegen die Feinde; die Schrecken des Todes rerachten, das Ungeheure wagen, war des Kriegers Ehre.

die Schlacht wurde betrachtet als ein vereinter Kampf vieler Einzelnen gegen Einzelne, die Kraft des Starken im Kampfsgewühl wurde vor Allem gefeiert; wer viele Feinde erlegt hatte, war der größte Held. Auch hier war, wie im Volke, der Zusammenhang der Massen schwach, die Kampftüchtigkeit der Führer erschien bewundernswerther als ihre Kunst zu leiten; auch hier war der Gehorsam gering, der eigenwillige Stolz des Einzelnen nicht zu bändigen.

Doch merkwürdig, diesem verhängnißvollen Freiheitsgefühl des Germanen stand gegenüber eine Geneigtheit, sich rücksichts= los Anderen hinzugeben, die ebenfalls in sehr eigenthümlicher Weise hervorbrach. Es war eine Hingabe an Personen, ent= weder einseitig oder mit gegenseitiger Verpflichtung. Germanisch war bei diesem Verhältniß, daß es freiwillig sein mußte, daß es durch einen Act feierlicher Verpflichtung geschlossen wurde, daß diese Hingabe nicht an die Familie, den Gau, das Volk stattfand, sondern an einzelne Menschen, oder an einen Gott, und daß solche freiwillig übernommene Pflicht für die höchste irdische galt. Die Selbstentäußerung, welche sie forderte, die Treue, welche dabei geübt wurde, war Stolz und Ehre des Er schließt diese Verbindung für das Leben, auf Sterblichen. Zeit, für ein bestimmtes Geschäft; durch Schwur und symbolische Handlung, durch Anlegen des Ringes oder Bandes, ober durch geweihten gemeinsamen Trunk wird sie gefestigt. Selbstwillig bei jeder Gelegenheit, überwand der Germane den Egoismus in dieser Form. Der Gatte gelobte sich dem Gatten, der Gespiele schloß mit dem Gespielen einen Bruderbund. band sich auch der Kriegsmann dem Kriegsgott; dann trug der Chatte den eisernen Ring als sichtbares Zeichen seiner Hingabe, und bildete mit den gleich ihm gefesselten Genossen im Kampf die erste Schlachtreihe, die der Geweihten. Diese grimmigen Dienstmannen des Gottes waren auch im Frieden auffallende Gesellen. Sie sorgten nicht um Weib und Gut, als "Hagestalde"

trieben sie ihr ganzes leben umber und saßen an fremdem Heerde, verschwenderisch mit dem Gut Anderer, gleichgültig gegen Er= werb; als harte Kampfgenossen geehrt von den Männern, höch= lich bewundert von der Jugend. Ja, das ganze Heer band sich vor der Schlacht noch einmal durch Gelübde zu gemeinsamer Arbeit und Hülfe\*). — Ebenso band sich ber Söldner in frem= dem Dienst an seinen Kriegsherrn. Wenn die Germanen in die Leibwache römischer Kaiser traten, so faßten sie dieses Ber= hältniß in heimischer Weise als eine Hingabe ihrer Kraft und ihres Lebens an den neuen Gebieter, wenig kummerte sie Politik und Recht des fremden Staates, und wenig durfte sie kümmern, ob ihr Herr zum Segen war für Andere oder zum Fluch, sie waren verpflichtet, im Kampf für ihn zu sterben, und wenn er durch Hinterlist fiel, seinen Tob durch Blut zu rächen. Raiser gewöhnten sich, dieses nützliche Verhältniß mit deutschen Augen anzusehen; sie verkehrten zuweilen mit ihrer Leibwache, wie ber deutsche Häuptling mit seiner Gefolgschaft und trugen wol gar germanische Kleidung. Auch seit der römische Hof unter bem Zwange bes byzantinischen Ceremoniels stand, wurden die Trabanten — welche Protectoren hießen — in germanischer Weise durch den schwersten Treueid an die Person ihres Dienst= herrn gebunden\*\*).

Die Pflichten, welche dies freiwillige Gelöbniß auflegt, stehen dem Einzelnen höher, als die Pflicht gegen den gemeinen Vortheil des Volkes und Landes. Dieser Zug, die höchste Pflicht persönlich, gemüthvoll, wählerisch zu bestimmen, jede Untersordnung zu einer freiwilligen zu machen, ist bedeutsam geworden für das gesammte Mittelalter. Wenn uns auffällt, wie schnell der Zusammenhang eines Volkes gestört wird, wie leicht Aufs

<sup>\*)</sup> Ammian. 31, 7.

<sup>\*\*)</sup> Procop. de bello Vand. 2, 18.

ehrgeiziger Häuptlinge, Fürstensöhne, Bannerherren, gegen ben König möglich werden, so ist der Grund in dem Treue= verhältniß zwischen Herrn und Diener zu suchen. An einem Aufstand theilzunehmen, war dem Dienstmann nicht frivole Pflicht= verletzung, sondern es war ein Zwang, den eine höhere Pflicht der niedern auferlegte. Wie der Gefolgeherr es mit seinem Eide hielt, den er einem Fürsten geleistet, war seine Sache; stand er vollends zu dem Höhern nicht gerade in Berhältniß freiwilligen Eides, z. B. als Häuptling gegen den König, als Fürstensohn gegen den Bater, so war vor allem seine Pflicht, die Interessen seiner geschworenen Mannen zu schützen. Wurden diese irgend= wie gekränkt — und selten fehlte Grund ober Vorwand, solche Kränkung zu erkennen — so that er nur seine Schuldigkeit, wenn er sich bis aufs Aeußerste empörte. Und wie sich von selbst ver= stand, daß Alle seinem Wege folgten, welche zu seinem Gesinde, d. h. zu seinen Pfadgängern gehörten, oder sonst durch Eid an ihn gefesselt waren, so war auch ihm die äußerste Unehre, seine Getreuen zu opfern, wenn er sich bem Stärkern unterwarf. Auch gewissenlose Schwächlinge haben sich geweigert, einen Frieden anzunehmen, welcher nicht ihre gesammten Anhänger einschloß. Dieselbe Anschauung war es, welche den entsagenden Mönch an seinen Gefolgeherrn Christus fesselte, dieselbe Anschauung bindet noch heut den Adel an die Person des Monarchen, den deutschen Priester an die römische Kirche. Wer sich gegen seine Familie und gegen sein Volk erhob, beging auch nach den sittlichen Empfin= dungen der Vorzeit ein Unrecht, wer aber seinen Treuschwur brach, wie der Mann gegen seinen Herrn, oder die Pflichten, welche aus dem Treuschwur des Andern hervorgingen, wie der Herr gegen seinen Mann, der handelte niederträchtig. die Noth des Herrn dem Manne den Mord seines eigenen Ver= wandten befiehlt, so muß er auch diesen Mord vollbringen", lehrt ein christlicher Priester, der Gothe Jordanis, um zu beweisen, daß die Ostgothen, welche durch Treuschwur an Attila

gebunden waren, den Kampf gegen die blutsverwandten West= gothen nicht weigern durften.

Furchtbar ist die Größe, und nicht weniger furchtbar die Beschränktheit in Auffassung sittlicher Pflichten, welche in solcher Hingabe lagen. Sie bildete das Gegengewicht zu dem hochsahrenden Mannestrotz des Deutschen; schrankenlos, wie die Freiheit des Einzelnen gefaßt wurde, war auch die Entäußerung seiner Freiheit.

Unter den Verbindungen, welche durch Treuschwur und freiwillige Hingabe geweiht waren, tritt in ältester Zeit das Gefolgewesen bedeutsam hervor. Tacitus entwirft eine lebhafte Schilderung von diesem uralten Bund. Er war nicht bei den Deutschen allein heimisch, auch bei den Kelten bestand er, unter Sübslaven hat er bis in die neue Zeit gedauert. vermögen den Römerbericht aus den ältesten Dichtungen der Angelfachsen zu ergänzen, welche allerdings nach der Bölkerwanderung aufgezeichnet wurden, aber zum Theil Zustände schil= bern, welche aus sehr früher Zeit geblieben waren. Der Häuptling war umgeben von einer männlichen Hausgenossenschaft, welche nicht nur aus seinen Söhnen und Seitenverwandten, den Magen, bestand, auch aus Jünglingen und Männern des Bolkes, die ihr Schicksal freiwillig an das seine geschlossen hatten. Sogar der Jüngling aus Götteradel, der Fürftensohn, trat in Gefolgeschaft und Haushalt eines bewährten Häuptlings, bei diesem seine Lehrzeit für Kampf und Rath durchzumachen. Mehrzahl der Mannen aber waren folche, denen das eigene Heim und die Arbeit des Feldes nicht lockend war. Poesie und Gemüth der Deutschen wetteiferten, dies Verhältniß mit schönen Farben zu schmücken, aber seine Grundlage war gegenseitiger Der Hausherr übernahm die Sorge für den Lebens= unterhalt und die Ausrüstung seines Gefolges, er hieß ber Wirth, er war nicht nur Spender von Speise und Trank, ihm ziemte auch freigebig für treuen Dienst zu sein mit Waffen,

Armringen, Rossen. Den erprobten Mann hatte er wol auch mit Land auszustatten und ihm ein Weib zu vermählen aus seiner Sippe ober der Nachbarschaft. Die Genoffen seiner "Methbank" geleiteten ihn dafür zur Versammlung, auf Reisen, Im Hause halfen sie bei männlichem Dienst, rich= teten die Rosse ab, jagten und zerlegten das Wild, und lungerten auf der Diele. In ansehnlicherm Haushalt versahen sie Ehrenämter, des Boten, welcher Nachrichten trug und anmelbete, des Redners, der wohlgefügter Worte mächtig war, des Sängers und des Truchsessen. Im Kriege hatten sie die Waffenämter, ein vertrauter Mann stand in der Schlacht an der Achsel des Herrn, einer reichte den bemalten Schild. Der größere Häupt= ling führte außerdem einen Speer mit farbigem Bande, und es war ein starker Mann, der ihm die Kriegsfahne trug. ber Mann eines Häuptlings in eigenem Geschäft zur Frembe, so mußte er die Erlaubniß seines Wirthes werben; gewann er in der Fremde Ehre und Gut, so hatte der Wirth Theil am Ruhm und am Gewinn, denn es war schicklich, daß ihm der Mann von seinem Erwerbe abgab\*).

In der großen Halle des Herrnhauses sammelten sich die Bankgenossen um den Herd, sie saßen zum Mahle in Reihen auf erhöhtem Sitz, in der Mitte auf dem Herrnstuhl der Wirth. Bei mehren deutschen Stämmen — nicht bei allen — theilte die Hausfrau den Herrnsitz, sie und die Töchter schenkten das Bier und den Meth in Krüge aus Sichenholz, welche vor dem Mahle reihenweis an der Wand gehangen hatten. Am Herde war der große Braukessel befestigt, das geweihte Geräth des Hauses, über dem die Hausgenossen ihre Gelübde thaten. Jedem Einzelnen war wichtig, wo er saß; dem Fremden, der

<sup>\*)</sup> Hauptquelle für biese Berhälknisse ist das angelsächsische Gedicht Beowulf. Sein wesentlicher Inhalt ist älter, als die Einwanderung der Angeln und Sachsen in Britannien.

gastlich aufgenommen wurde, den rechten Platz zu geben, war eine ernste Sache, denn tief fränkte Zurücksetzung. Beim Mahle öffnete sich zwanglos das Gemüth in Scherz und kluger Rede. Mit fein gestellten Worten und Anspielungen zu necken und sich zu vertheidigen, mußte der tüchtige Mann verstehen. zwischen unterhielten Erzählungen der Alten von eigenen Thaten und den Schicksalen der Ahnen, der Sänger griff in die Saiten und sang sein Lied von dem Stammeshelben, der den menschenfressenden Nichus im Ringkampfe tötete, oder den schätzehütenden Drachen erschlug, den verhängnisvollen Schatz erhob und dafür dem Fluche verfiel, umherzuirren, in der Fremde zu dienen und zu fallen als ein Opfer bunkler Mächte. Lange dauerte das Gelage, die Germanen konnten kein Ende finden, geräuschvoll wurde der Verkehr unter den Zechenden, leicht griff die Hand des Verletzten zur Waffe, und die Zucht des Hauses erwies sich oft zu schwach, plötzliche Wuth oder lang verhaltenen Groll zu War das Mahl spät beendet, dann begab sich der zügeln. Wirth in den Frauenraum, entweder ein gesondertes Gebäude ober eine Seitenkammer des Hauses. Dann lagerte ein Theil der Herdgenossen in der Halle, die Bänke wurden zurückge= schoben und Polster auf den Boden gelegt, barüber Thierfelle War die Zeit sorglich, dann stützten sie den Heer= und Decken. schild an die Bank zu ihren Häupten, legten Helm, Brünne, Speer darauf, denn zu jeder Stunde zum Streite fertig zu sein, ziemte nütlichem Manne.

Nahten aber dem Herrnhause bewaffnete Fremde, dann wurden sie von dem Mann, der an der Mark die Wache hielt, angerusen und nach dem geheimen Schutzwort, der Losung, gestragt. Bekannten sich die Kommenden als Fremde und ersklärten sie freundliche Absicht, so geleitete sie der Wächter bis an den Hof, dort saßen die Fremden auf der Bank vor dem Hause nieder, stellten die Speere zusammen, lehnten die Schilde an die Wand und harrten der Einladung. Ein anderer Mann des

Armringen, Rossen. Den erprobten Mann hatte er wol auch mit Land auszustatten und ihm ein Weib zu vermählen aus seiner Sippe oder der Nachbarschaft. Die Genossen seiner "Methbank" geleiteten ihn dafür zur Versammlung, auf Reisen, im Kriege. Im Haufe halfen sie bei männlichem Dienst, rich= teten die Rosse ab, jagten und zerlegten das Wild, und lungerten auf der Diele. In ansehnlicherm Haushalt versahen sie Ehrenämter, bes Boten, welcher Nachrichten trug und anmelbete, bes Redners, der wohlgefügter Worte mächtig war, des Sängers und des Truchsessen. Im Kriege hatten sie die Waffenämter, ein vertrauter Mann stand in der Schlacht an der Achsel des Herrn, einer reichte den bemalten Schild. Der größere Häupt= ling führte außerbem einen Speer mit farbigem Bande, und es war ein starker Mann, der ihm die Kriegsfahne trug. ber Mann eines Häuptlings in eigenem Geschäft zur Frembe, so mußte er die Erlaubniß seines Wirthes werben; gewann er in der Fremde Ehre und Gut, so hatte der Wirth Theil am Ruhm und am Gewinn, denn es war schicklich, daß ihm der Mann von seinem Erwerbe abgab\*).

In der großen Halle des Herrnhauses sammelten sich die Bankgenossen um den Herd, sie saßen zum Mahle in Reihen auf erhöhtem Sitz, in der Mitte auf dem Herrnstuhl der Wirth. Bei mehren deutschen Stämmen — nicht bei allen — theilte die Hausfrau den Herrnsitz, sie und die Töchter schenkten das Bier und den Meth in Krüge aus Sichenholz, welche vor dem Mahle reihenweis an der Wand gehangen hatten. Am Herde war der große Braukessel befestigt, das geweihte Geräth des Hauses, über dem die Hausgenossen ihre Gelübde thaten. Jedem Einzelnen war wichtig, wo er saß; dem Fremden, der

<sup>\*)</sup> Hauptquelle jür biese Berhältnisse ist das angelsächsische Gedicht Beowulf. Sein wesentlicher Inhalt ist älter, als die Einwanderung der Angeln und Sachsen in Britannien.

gastlich aufgenommen wurde, den rechten Platz zu geben, war eine ernste Sache, denn tief kränkte Zurücksetzung. Beim Mahle öffnete sich zwanglos das Gemüth in Scherz und kluger Rede. Mit fein gestellten Worten und Anspielungen zu necken und sich zu vertheidigen, mußte der tüchtige Mann verstehen. Da= zwischen unterhielten Erzählungen der Alten von eigenen Thaten und den Schicksalen der Ahnen, der Sänger griff in die Saiten und sang sein Lied von dem Stammeshelben, der den menschen= fressenden Nichus im Ringkampfe tötete, oder den schätzehütenden Drachen erschlug, den verhängnisvollen Schatz erhob und dafür dem Fluche verfiel, umherzuirren, in der Fremde zu dienen und zu fallen als ein Opfer dunkler Mächte. Lange bauerte das Gelage, die Germanen konnten kein Ende finden, geräuschvoll wurde der Verkehr unter den Zechenden, leicht griff die Hand des Verletzten zur Waffe, und die Zucht des Hauses erwies sich oft zu schwach, plötzliche Wuth oder lang verhaltenen Groll zu War das Mahl spät beendet, dann begab sich der zügeln. Wirth in den Frauenraum, entweder ein gesondertes Gebäude ober eine Seitenkammer des Hauses. Dann lagerte ein Theil der Herbgenossen in der Halle, die Bänke wurden zurückge= schoben und Polster auf den Boden gelegt, darüber Thierfelle und Decken. War die Zeit sorglich, dann stützten sie den Heerschild an die Bank zu ihren Häupten, legten Helm, Brünne, Speer barauf, benn zu jeder Stunde zum Streite fertig zu sein, ziemte nütlichem Manne.

Nahten aber dem Herrnhause bewaffnete Fremde, dann wurden sie von dem Mann, der an der Mark die Wache hielt, angerusen und nach dem geheimen Schutwort, der Losung, gefragt. Bekannten sich die Kommenden als Fremde und erstärten sie freundliche Absicht, so geleitete sie der Wächter dis an den Hof, dort saßen die Fremden auf der Bank vor dem Hause nieder, stellten die Speere zusammen, lehnten die Schilde an die Wand und harrten der Einladung. Ein anderer Mann des

Häuptlings, der Bote, kam aus dem Hause, frug nach Namen und Begehr und meldete an. Die Fremden traten unter dem Helm auf die Schwelle. Hier sprach der Fremde dem Wirth den Heilgruß aus, der Hauswirth, dem persönliche Begrüßung Pflicht war, antwortete und lud zum Sitzen; war Speise und Trank gereicht, so war das Gastrecht gewährt. Wenn der Fremde ein bedeutender Mann war, so wurde ihm zu Shren das Haus festlich geschmückt und farbige Gewebe an die Wände der Halle gehängt. Das Fest wurde geseiert durch Wettlauf der Rosse, durch Wettkampf der Männer in Sprung, Gerwurf, Steinwurf und Steinstoßen, den alten Turnspielen der Indogermanen, und durch Wassentanz und Gesang.

Für solches Leben im Hause wurde Abwechslung ersehnt in friegerischen Fahrten. Auch beim Kampf stand bas Gefolge des Häuptlings in einem Gegensatz zum Volksheer. häufig beritten und bildete eine schwere Reiterei, jeder Reiter mit einem Fußkämpfer gesellt. Saß ber Häuptling unfern der See, bann standen im Strom ober der Bucht seine Schiffe, geglättet und hell getüncht, wie Eis glänzend, die Vordersteven mit Ringen-gebunden. Theuer war dem Norddeutschen das Schiff wie sein Roß, die Arbeit seiner Hände betrachtete er gern als ein lebendes Wesen. Es war sein Seepferd, sein Wasservogel, die Höhlung war die Brust, das Vorbertheil der Schaumhals, auf ihm fuhr er "die Wallfischbahn", "den Weg des Schwans", "das Robbengebiet" entlang zu Gastbesuch oder ruhmvoller That in die Fremde. Waghalsig durchfurchten die Bankgenossen das stürmische Nordmeer mit Ruder und Segel, Tage und Wochen lang den Sternbildern folgend oder klugem Bericht alter Seefahrer, bis die Wegmüden die Klippen des Landes auftauchen sahen, die ragenden Strandhügel, die langen Land= zungen und die schäumende Brandung.

Dies Leben der Mannen im Banne des spendenden Hauses ging fort, bis die hohe Schicksalsfrau den Wirth grüßte; durch feinen Tod wurde den trauernden Mannen der Methsitz ent= rissen, ihr Leben freudelos. Fiel er in der Schlacht, so suchten Die Ueberlebenden sie ihm nachzueilen auf dem Todespfade. aber schufen ihm festliche Bestattung. Auf hohem Holzstoß wurde der Leichnam verbrannt mit seinem kriegerischen Rüft= zeug, mit Leibroß, Hunden und Falken; oder um den Toten, der auf seinem Rosse saß, wurde der hohe Leichenhügel auf= geschüttet, und die Edlen umritten mit Klagegesang die Trauer-War aber der Verstorbene Häuptling eines seefahrenden Volkes, dann wurde der freudelose Leichnam in die Höhlung des Schiffes zum Maste gelegt, um ihn Schätze, Kriegswaffen und Kampfgewand, an den Mast über seinem Haupt wurde sein Banner geschlagen, das Strandseil gelöst und der Tote mit günstigem Fahrwind in die hohe See gesandt, damit die Götter ihn empfingen.

Dieser Stellung zu friegerischen Hausgenossen verdankte der Häuptling einen guten Theil seiner Macht; sein Stolz war, so viel Mannen als möglich zu führen, und die Nothwendigkeit, diese Menschenmenge zu ernähren und sich bei ihr in Ansehen zu erhalten, zwang ihn wieder zu einer kriegerischen Politik, welche oft dem Vortheil seiner Landesgenossen wenig entsprach. Wir dürfen annehmen, daß die feurigen Wünsche, welche bei dem Methkrug in seiner Halle aufloderten, Krieg und Auswanderung der Völker sehr gefördert haben. Aber gerade dies älteste Gefolgewesen wurde in der großen Wanderzeit schnell um= geformt, denn ben Haushalt eines Mächtigen füllten in fremdem Lande statt der Verwandten und Nachbarkinder nützliche, in den Künsten der Fremde erfahrene Unfreie; unter der wilden Begehrlichkeit, welche diese Periode in den Seelen großzog, wurde auch die Treue geringer, der Vornehme durfte seinen Verwandten am wenigsten vertrauen. Und wo es galt, sich den Besitz eines fremden Landes zu sichern, konnte der Häuptling seine Treuesten nicht mehr im Hause halten, sein Vortheil war, sie unter den Fremden als seine Beamten und Landbesitzer zu vertheilen. Was der spätere Dienstmann in eigenem Haushalt, als waltender Gebieter über verliehenes Land, seinem Herrn bewahrte, war eine andere Art von Treue. Denn an die Stelle des häuslichen Verhältnisses war ein politisches gestreten.

Dieselbe hohe Auffassung der Pflicht, welche freiwillig auf das Leben genommen wird, hat den Germanen auch die She Kein anderes Volk hat aus innerem Herzensbedürfniß geweiht. das älteste Verhältniß, welches zwei Menschen an einander Das Verlöbniß war ein Vertrag, schließt, so edel gefaßt. durch welchen Mann und Weib sich zu einem Haushalt und Gründung einer Familie für das ganze Leben verbanden, um einander lieb zu sein über Alles auf Erden, Wunsch, Willen, und Besitzthum gemeinschaftlich zu haben. Selbst mit dem Tode hörte die Pflicht der überlebenden Gattin nicht auf. Bei einigen Germanenvölkern war es der Frau nur einmal gestattet, in den Ring der Zeugen zu treten, vor welchen sie das Gelöbniß ablegte; und es sind Spuren erhalten von noch älterer strenger Volkssitte, nach welcher die Frau den Gatten so wenig überleben durfte, wie der Gefolgemann seinen Wirth, wenn dieser in der Schlacht fiel. Das Weib des Germanen war nicht nur die Halsgebettete, welche auf gemeinsamem Lager den Hals des Gatten umschlang, und nicht nur Herrin des Hauses und Erzieherin der Kinder, wie bei den Römern, sie war auch seine Vertraute und Genossin bei der männlichsten Arbeit. Die Geschenke, welche der Mann ihr zu dem Gelöbniß gab, ein Joch Rinder, Speer und Roß, waren symbolisches Zeichen, daß sie mit ihm über den Heerden walten würde und als seine Be= gleiterin an der Feldarbeit theilnehmen, ja daß sie ihm auf dem Kriegspfade folgen sollte, in der Schlacht seinen Eifer zu stählen, seine Wunden zu rühmen, nach seinem Tode ihn zu bestatten und vielleicht zu rächen. In diesem Sinne haben die Germanen,

und sie allein, den Frauen mit Vorliebe Namen gegeben, welche auf Kampf und Schlacht deuten. Von den Blumennamen der Inder und den klangvollen Schmucknamen der Hellenen, welche Glanz und Schönheit des Weibes bezeichnen, ist unter den Deut= schen wenig zu finden. Speerlieb, Kampfwalterin, Wolfstraut klingen die Namen ihrer Frauen. Zu den göttlichen Abbildern weiblicher Kraft, welche die Phantasie der Germanen fand, gehörten die Schlachtjungfrauen ihres höchsten Gottes, welche über den Kämpfen der Männer schwebten, Runenworte raunend, um das Schicksal zu lenken; und welche die Seelen ihrer gefallenen Trauten aus dem Kampfgewühl heraufholten in die große Halle des Himmels, wo sie den seligen Helden den Trinkfrug füllten. Aber die Frau folgte dem Manne nicht nur in bie Volksschlacht, sie war auch zuweilen Friedestifterin zwischen entzweiten Bölkern, bann zog sie von dem Sänger begleitet zu den Feinden und warb Versöhnung. Denn in dem hochsinnigen Weibe lebte etwas Geheimes, dem sich die Männer scheu unterordneten, ihr waren die Götter hold, die Weisheit der Runen, die geheime Kunde der Zukunft wurde am liebsten ihr offenbart. Vollends das Weib, welches sich jungfräulich einer Gottheit band, galt dem Bolke für begnadet von den Himmlischen und wurde als Seherin geehrt.

Der Innigkeit germanischer She schadete nicht, daß sie schon in der Urzeit oft ein Familienvertrag war, der im Interesse zweier Geschlechter geschlossen wurde. Auch damals erschien die Leidenschaft, welche Weib und Mann aneinander sesselte, der Poesie des Volkes am liebsten wie ein Feuer, welches alle Hindernisse niederbrannte. Die nordische Brunshild, welche auf den Scheiterhaufen des geliebten Helden fährt, die deutsche Shrimbild, welche den getöteten Liebling durch gehäuften Tod ihrer eigenen Verwandten rächt, sind Gestalten der Volksphantasie, welche die dämonische Gewalt solcher Leidensschaft darstellten; Thusnelda aber ist milderes Beispiel aus

der Wirklichkeit. Charakteristisch ist, daß der starke Schmerz dieser Frauen immer ihrem Hauswirth, dem geliebten Jugendsemahl gilt.

Wer sich aber nur aus den Zügen, welche Geschichte und Heldenlied überliefern, die Bilder unserer ältesten Borfahren zusammensetzen wollte, der würde ihnen ein falsches Antlitz leihen. Nur das Ungewöhnliche melden uns alte Berichte, gerade das Alltägliche, für uns das Wichtigste, wird selten, wie zufällig durch die Schrift bewahrt. Reine Hand hat aufgezeichnet, wie die Germanen in glücklichen Stunden des Lebens, im Frieden des Hauses, im Genuß des bescheidenen Wohlstandes bei Frau und Kindern dachten und sprachen; und doch ahnen wir, daß ein reichlicher Quell von Freude, von inniger Empfindung und Behagen durch ihre Toge floß. Denn vor Allem und immer waren Mann und Frau Landbauer. Die realen Interessen, welche jede Woche füllten, ihre Tagesarbeit, ihre Ruhe, ihre Jahresfeste und die Spiele ihrer Kinder kamen regelmäßig von Halmfrucht und Heerde. Unzähligen verrann ihr Leben in dieser stillen Thätigkeit zwischen den Marken des Feldes und der Nicht in jedem Menschenalter und nicht in jedem Gau Trift. töteten die Frauen nach verlorener Schlacht ihre Kinder und sich selbst auf der Wagenburg; es war auch dem Manne nur ver= hältnismäßig seltenes Thun, mit gesträubtem Haare brimmend wie ein Bär in die Feinde zu springen. Aber alljährlich streute er Samen in die Ackerfurche und alljährlich band die Frau fröhlich ihre Kälber an, denen sie schon damals unterscheidende Namen zutheilte, und jeden Tag schaffte sie emsig in der Wirthschaft um Rinderstall und Keller, weil der Würde ihres Hauswirths die Sorge um das Kleine gar nicht ziemte.

Landwirthe waren Mann und Frau in den Gedanken und Gefühlen des Werkeltages, auch in ihrem Glauben. Zahlreich und charakteristisch waren ihre Göttergestalten: Schlachtengötter, Segen = und Todesspender. Aber am tiefsten im Herzen des

Volkes hafteten — man soll sich darüber nicht täuschen — die großen Götter der Natur, welche über dem Leben des Landmanns Neben dem höchsten gewaltigen Gott und Hausherrn des irdischen Lebens, Wodan, stand seine Hauswirthin, die all= sorgende Erdmutter, welche bei den Deutschen verschiedene Namen Beide regierten das Menschenleben als die Gebieter des Bolkes, und sie regierten das Leben der Natur, nicht ebenso übermächtig wie die Schicksale der Menschen. Als Naturgötter hatten sie für ihr Volk vom Urbeginn der Welt bis zum Weltende einen unaufhörlichen Kampf gegen feindliche Dämonen, zerstörungslustige Ungeheuer zu bestehen. Denn das Leben des deutschen Landwirths unter rauhem nordischem Himmel wurde durch Sommer und Winter zweitheilig. Alljährlich sah er im Frühjahr die Lebenskraft erwachen, alljährlich im Herbst dahin= Wenn der Saft der Bäume aus der Tiefe herauf= stieg, begann der Kampf, der Sieg, die Sommerherrschaft der Wenn im Herbst die Blätter zur Erde fanken, Menschengötter. der Acker kahl wurde und die Weide der Rinder spärlich, dann wichen die Götter vor den andringenden Riesengewalten des Reises und Schnees in die Tiefen der Haine, in das Innere der heiligen Berge zurück, bort hausten und warteten sie, bis ihre Zeit wiederkam; gerade wie der Landwirth den Thauwind des Frühlings und die schwellenden Knospen am dürren Baum er-Allerdings war Woban auch der gewaltige Schlachten= wartete. gott; wenn er auf Kampf seines Volkes dachte, dann ritt er als riesige Greisengestalt in dunklem Mantel mit herabhängendem Hut auf weißem Rosse, hinter ihm sein kriegerisches Gefolge, die Seelen gefallener Helden; dann braufte der Geisterzug durch tie Lüfte, Noth und Gefahr, Krieg und Schlachten verkündent, dann flogen die Raben des Gottes um sein Haupt, seine Kriegs= bunde heulten, die Rosse schnoben Feuer, die Wipfel der Bäume bogen sich; bann warf sich der Wanderer auf das Antlitz, und der Hauswirth verdeckte sorglich die Fensteröffnung, damit nicht

ein geisterhaftes Pferbehaupt aus dem Gefolge des Stürmenden in seinen Saal hineinschaue.

Doch vertraulicher waren dem Bolke die Himmlischen, wenn sie alljährlich die Dörfer, Höfe und Fluren durchzogen, um die Arbeit der Menschen zu segnen. Hier war es die weibliche Göttin, welche mütterlich bei ihrem Volke zum Rechten sah, Lohn und Strafe vertheilend. Am feierlichsten war ihr Zug, in den heiligen zwölf Nächten des Winters, der größten Festzeit der Germanen; dann betrat die Göttin unsichtbar die Häuser, prüfte die Werke der Hausfrau, die Zucht der Kinder, den Fleiß der Spinnerin, sie berührte den Schlehenstrauch und wilden Apfelbaum im Garten, bas Vieh im Stalle. Dann mußte das Haus festlich gerüftet sein, der Flachs abgesponnen, sonst ver= wirrte die Göttin der säumigen Spinnerin den Rocken; dann wurden die Fruchtbäumchen von den Menschen geschüttelt und angerufen: "Schlafe nicht, Bäumchen, die holde Frau kommt"; benn wenn sie beim Nahen der Göttin nicht aus dem Winter= schlaf erwachten, so trugen sie im Sommer ihre kleinen Früchte Und wenn die Saat im Felde wogte, zog wieder die weihende Göttin durch die Flur, und die Menschen erkannten recht gut den Strich, auf dem sie durch das Getreidefeld ge= zogen' war, benn dort standen die Halme höher und lustiger. In gleicher göttlicher Hut war die Familie des Germanen; in der Tiefe des heiligen Brunnens bewahrte die Göttin die Seelen der kleinen Kinder, und aus der Tiefe trug der Bogel, welcher auf dem First des Hauses sein Nest baute, und unter allen Bölkern Friede hatte, die jungen Seelen der glücklichen Hausfrau zu.

Denn derselbe Deutsche, welcher mit Speer und Holzschild über das Waldverhau nach dem Feinde spähte, war zu gleicher Zeit frommer Hausherr und Wirth. Achtungsvoll sah er in der Dämmerung nach seinem Dachbalken, auf welchem der kleine Hausgeist zu sitzen pflegte, vergnügt schaute er in den

heiligen Braukessel, den sein Nachbar, der kunstfertige Schmied, gehämmert hat, und würdig stand er in seinem Lodenwamms vor dem beladenen Erntewagen, auf welchen seine Knaben die lette Roggenmandel werfen und die Töchter mit frommem Spruch den Erntekranz tragen. Und dieselbe Suebenfrau, welche ihrem lieben Kinde eher den Tod gab, als daß sie es römischer Ge= fangenschaft überließ, konnte die heißen Thränen gar nicht stillen, wenn sie es durch den Tod verlor, und sie sah die Göttin, welche die Seelen der gestorbenen Kinder behütete, leibhaftig bei sich vorüberschreiten, und hinter ihr einen langen Zug Kinder. Eins aber, das kleinste und letzte Kind, trug ein schweres Krüglein und vermochte nicht wie die andern über den Zaun zu Da eilte die Frau herzu und hob es herüber, und als sie es in den Armen hielt, erkannte sie ihr eigenes Kind. Und das Kind sprach zu ihr: "Ach wie warm ist Mutterarm; aber Mutter, weine nicht so sehr, ich muß beine Thränen alle in meinem Krug tragen, er wird mir zu schwer, sieh her, ich habe schon mein ganzes Hemdchen beschüttet." Da weinte die Frau noch einmal von Herzen, dann enthielt sie sich der Thränen\*). "Denn Klagen und Thränen um Berlorene soll der Deutsche schnell stillen, lange den Schmerz und schweren Muth be= wahren."

Wenn freilich der Sänger im Hause des Häuptlings von dem Schmerz um Geschiedene sang und von der heißen Sehnssucht, welche den geliedten Toten in die Arme schließen möchte, dann klang sein Lied anders. Denn hier lauschte ihm die Fürstenstochter, die vielleicht ihr Geschlecht zurückrechnete dis zu den wilden Wolfshelden, welche als Säuglinge unter blinder Wolfssbrut am Wasser gelegen hatten; und die Mannen seines Wirthes waren hochmüthige Gesellen, die den Kampf um den Tod

<sup>\*)</sup> Aus dem Orlagau, und nach Börner's Sammlung oft gedruckt z. B. in den deutschen Mythologien von J. Grimm, Mannhardt u. A.

betrachteten wie ein Würfelspiel. Dann fündete der Sänger die Liebe von Hailaga und Siguruna und ihre Vermählung, schwer durch Verwandtenblut, welches darum vergossen wurde. Und als der Gemahl ermordet ward von dem Bruder seines Weibes, da saß Siguruna verzweifelt in der Königsburg und forderte vom Schicksal, daß der Totenhügel des Fürsten sich auf= thue und das goldgezäumte Roß unter ihm daherrenne, damit sie den Geliebten umfange. Da, als der Abend kam, sah ihre Magd eine Geisterschaar zum Totenhügel reiten, es war König Hailaga, der aus der Götterhalle mit seinem Gefolge heimkehrte. Und ver König ließ sein Gemahl fordern, daß sie komme, ihm die tropfenden Wunden zu schließen. Da eilte Siguruna in den Totenhügel und rief: "Ich bin so froh, dich wieder zu finden, wie die Habichte des Gottes, wenn sie warmes Blut wittern. Küssen will ich den entseelten König, bevor er abwirft die blutige Brünne. Wie ist dir bein Haar, Gebieter, in Angstschweiß gehüllt, übergossen mit Grabesthau dein Leib, so kalt deine Hände, Hailaga! " Und der König sprach: "Du, Siguruna, bist schuld, wenn ich vom Thau triefe, jede Thräne, die du vergossen bei Tag und bei Nacht, fiel kalt auf meinen Leib und beklemmte die Brust. Jest aber trinken wir köstlichen Trank; habe ich auch Lust und Leben verloren, die Braut soll doch bei mir ruhn, verborgen im Hügel." Und Siguruna rüstete bas Lager im Totenhügel. "Ich will dir im Arme, du Edler, schlafen, wie ich im Leben am Halse dir lag." Und der König sprach :-"Nichts dünkt mir unmöglich, da ich dich halte, du Holde, der Tote die lebende Königin." Und er rief, als die Nacht ver= ronnen war: "Der Morgen ist nahe, der Himmel geröthet, Zeit ist's, daß ich die Lüfte durchreite auf fahlem Roß, an der Brücke der Wolkenburg muß ich stehen, bevor der Hahn des Himmels die Helden der Schlachthalle weckt." Aber in der nächsten Nacht erwartete die Königin vergeblich den Gemahl am Totenhügel: "Die Bögel sitzen auf ihren Zweigen, und alles Volk versinkt in

Traum; gekommen wäre, wenn er kommen könnte, der hohe König aus Wodan's Halle." So trauerte Siguruna und lebte nicht lange mehr\*). "Der Liebende aber soll Klagen und Thränen um Verlorene schnell stillen, treu den Schmerz und schweten Muth bewahren." — Weit anders klingt diese Sage im Heldenton, und doch ist es dasselbe Volksgemüth und fast dieselbe Zeit, welche beide schuf, und genau dieselbe Auffassung der Liebe und des Todes. Der Gegensatz, welcher im Klange beider Sagen auffällt, geht auch durch das gesammte deutsche leben der ältesten Zeit, es ist der Gegensatz zwischen Gemeinfreien und stolzen Gefolgeleuten, zwischen der Diele des Land= mannes und der Methhalle des Häuptlings. Aber jene erste Bauernsage, in neuer Zeit aufgezeichnet, ist doch älter als das Lied des heidnischen deutschen Sängers, das bis nach Island getragen wurde, und bessen letzte Trümmer uns in der Edda überliefert sind.

Es war ein Bolf von ungebändigter Lebenstraft. Uebermüthig wie Knaben fahren sie auf ihren Holzschilden die Schneeberge der Alpen herab, vor den Augen des Feindes jauchzen und
hüpfen sie im warmen Bade, es freut sie, wenn ihre Fürsten
über sechs Rosse weg springen, und die größte Kriegsehre ist
mit der Faust die Stärksten erlegt zu haben. Wenn sie sich
Könige küren, so suchen sie am liebsten den stattlichen Gesellen,
der dem Bolke zum Schmuck ist durch seine Abkunft von den
Göttern und durch riesige Kriegergestalt, im übrigen wollen sie
ihm auch nicht mehr einräumen an Herrschaft, Husen und Beute,

<sup>\*)</sup> Nach Helgakvidha Hundingsbana. Der folgende Satz nach der Germania des Tacitus C. 27. — Der Glaube, daß die Thränen der Lebenden den Verstorbenen in jenem Leben beängstigen, war auch bei Persern und Indern, und ist von den Germanen in der Urzeit aus Asien mitgebracht. Vergl. Abalbert Kuhn in der Zeitschrift für Mythologie I. S. 62.

als einen Kriegerantheil. Aber biefelben Manner erweisen auf ihrem Adergrund einen ernften, tieffinnigen Beift, ber bei Großem und Aleinem unabläffig grübelt und forscht, was es bebeute : und biefelben Manner erproben bei großem Stols auf bie beimische Art eine bochft unbefangene Burbigung frember Bo die Germanen ibr eigenes leben geftalten, ftebt fcrantenlofer Freiheitstrieb neben fcrantenlofer Hingabe, ein hochft bemofratifcher Stolz neben ber außerften Gebunbenbeit in ber Gemeinbe, eine geringe Festigkeit bes Staatszusammenbange neben ber größten Festigfeit im perfonlichen Bufammenbang ber Stammgenoffen, bie großartigfte Opferung für sittliche Ibeen neben zu geringem Intereffe an bem Bortbeil ber Allgemeinheit, tropige Selbstwilligfeit in Uebernahme von Pflichten und bochfte Selbftentaußerung in Erfüllung ber Pflicht, ichmache Ausbildung aller Strafgefete, aber ein ungemeines Gefühl für Billigfeit, Stoly gegen Größere und tiefe Berehrung vor altem Es war ein Bolt, bem bie Ginzelleben ftart Geschlechtsabel. und großartig entwickelt waren, aber ein Bolt, welches taum bie einfachsten Formen bes Staates ertrug. Das mar bie beimische Begabung bes neuen Berrenvolles ber Erbe, barnach follte ihm Glud und Unglud gemeffen werben, beibes mit ungewöhnlichem Maße.

Durch die Römer kam uns die erste Kunde von unsern Borfahren, im Kampf gegen sie ofsenbarte sich zuerst das deutsche Bolksthum. Deshalb soll diese Besprechung ältester Zustände mit einem Bilde der letzten Schlacht enden, in welcher die römischen Legionen einen großen Sieg über die Germanen davon trugen. Es war die Schlacht bei Straßburg, welche Julianus als Casar im I. 357 gegen die Alemannen gewann. Diese Grenzkrieger konnten in jener Zeit nicht als der kräftigste Germanenstamm gelten, die kleinen Könige und ihre Bölker waren durch die unablässigen Grenzsehden bereits gewöhnt worden,

Raub und römisches Gold zu suchen. Aber auch bei diesem letzten Erfolge siegte die römische Taktik über die Deutschen nur durch deutsche Soldtruppen, und man meint aus der Ueberlieserung des wackeren Ammianus Marcellinus zuweilen die Verse eines deutschen Sängers im römischen Lager herauszuhören. Seine Erzählung ist hier getreulich benutzt, nur im Anfang gekürzt\*).

"Durch wogendes Getreide zogen die Römer einen Hügel hinan, von der Höhe sahen sie nahe vor sich die Germanen, welche sich in Schlachthaufen zusammenzogen, im Rücken der Deutschen den Rheinstrom, drei Tage und Nächte waren die Feinde übergesett. — Die Römer halten an und ordnen zur Schlacht. Die Vortruppen, Speerträger und Rottenführer stehen wie festgerammt, auch die Alemannen machen vorsichtig Halt und harren. Der römische Feldherr sendet die Reiter auf den rechten Flügel. Gegen die Reiter der Römer sammeln auch die Germanen die Kraft ihrer Reiterei auf dem linken Flügel, zwischen ihren Reitern stehen eingestreut die Ausschwärmer und das leichte Fußvolk; den rechten Flügel aber bergen sie dicht gedrängt in Gräben und Hohlweg. Alemannenheer ziehen die Könige, der gewaltige Chnodomar an dem linken Flügel, wo er den größten Schlachtendrang hoffte, den Scheitel mit feuerfarbenem Bande umhüllt, im Glanz der Waffen strahlend, ein hünenhafter Mann; der Riesenstärke seiner Arme vertrauend, reitet er seinem Volke auf schäumendem Rosse vor, seine Hand ist gestemmt an einen Wurfspieß von ungeheurer Länge. Vor dem rechten Flügel zieht sein Brudersohn Agenarich baber, der Serapio von seinem Vater genannt wurde, weil dieser einst als Geisel in Gallien fremden Mysterien ein= geweiht war, ein Jüngling im Flaumbart, aber wacker über sein Alter. Außer diesen fünf Könige, zehn Königskinder, eine große

<sup>\*)</sup> Ammianus Marcellinus XVI, 12. 19. Freytag, Bilber. I.

Schaar Edler vor einem Heervolk von 35,000 Männern verschies dener Stämme, die um Sold, Beute und als Verbündete fochten.

Wild klangen die Tuben, langsam rückte das Fußvolk des linken Römertressens vor, aber der Führer hielt unweit der Gräben an, in denen die Germanen sich verdeckt bargen, und stand fest, besorgt um den Hinterhalt. Noch einmal reiten die Ordner der Schlacht in beiden Heeren die Schaaren entlang, und mahnen zu tapferer That. Aber die Germanen erheben Geschrei und fordern, daß ihre Fürsten von den Rossen absteigen und das Schlachtenloos des Bolkes theilen. Sogleich schwingt sich Chnodomar von seinem Roß, wie er thun die Andern, zu Fuß ziehen sie ihren Schaaren voran.

Von beiden Seiten schreiten die Schaaren in den Kampf. Die Wurfgeschosse fliegen. Aber die Germanen, nur auf den Ansturm benkend, springen, das Schwert in der Rechten, mit wildem Schlachtgesang gegen die Reihen der Römer, grimmig ist ihr Muth, ihre flatternden Haare starren, die Augen glühen im Schlachtenzorn. Die Reiter ber Römer halten Stand, sie schließen sich fest aneinander, decken sich mit dem Schild, werfen die Speere und ziehen die Schwerter. Auf der andern Seite stürmt Fußvolk der Vortruppen gegen Fußvolk, die Römer drängen die Schilde zu dichtem Walle zusammen. Dicke Staub= wolken erheben sich zwischen den Heeren, die Schlacht wogt hin und her, die Haufen wühlen sich in einander, sie stoßen und weichen. Erprobte Schlachtgänger der Germanen im Römerheer lassen sich auf das Knie nieder und stemmen sich fest, die Alemannen zurückzutreiben. Aber der Grimm wird zu groß, Hand geräth an Hand und Schildrand stößt an Schildrand, die Himmelswölbung klingt wieder von lautem Geschrei der Jauchzenden und Fallenden.

Der linke Flügel der Römer dringt vor. Aber gegen die gepanzerten Reiter des rechten stürzen die Fußgänger der Alemannen, die leichten Begleiter der Rosse, sie tauchen nieder auf

den Boden, sie erstechen von unten das Roß und bohren dem fallenden Reiter das Messer in die Fugen der Rüstung. Gessprengt suchen die Reiter Schutz hinter den Cohorten. Da reitet der Cäsar ihnen entgegen, ihn verkündet das Drachenbild von Purpurseide, von dem Langspeer hängt es wie die abgestreiste Haut einer Schlange\*). Er hemmt ihre Flucht und ruft gegen die andrängenden Alemannen das Fußvolk.

Es sind die Cornuten und Brachiaten, Germanen in römi= schem Sold, kriegsharte Männer. Sie erheben einen starken Barritus, der in der Gluth des Kampfes mit leisem Gemurmel beginnt, allmählich anschwillt und endlich rauscht, wie die Brandung der Wellen an den Strandklippen. Gewaltig wird der Gedrang; in der Luft schwirren die Pfeile, wieder wirbelt dichter Staub empor und verhüllt den Männermord; Waffe dröhnt an Waffe und Leib an Leib. Aber die Alemannen fahren wie Feuerflammen auf dem Grunde den Feinden entgegen; die Söldner zwar heben ihre Schilde zum Schutzach, aber die Schwerthiebe schmettern auf Schilde und Leiber und brechen Schildbach und Leib. — Neue Cohorten eilen im Schnelllaufe'zu Hülfe, deutsche Bataver gegen ihre Stammgenossen; daneben die Reges, die in der Nothstunde der Schlacht Rettung zu bringen wußten. Wieder schmettern wild die Trompeten; von neuem entbrennt der Kampf. Höher wächst der Streitgrimm der Alemannen, gleich Wäthenden stürmen sie vorwärts, die Burfspeere und das gestählte Rohr der Pfeile fliegen unaufhör= lich, im Gewühl schlägt Messer an Messer, die Panzer springen von den heißen Schwerthieben; wer verwundet strauchelt, hebt sich noch einmal vom Boben, bis das Leben mit dem Blute dahinfließt. Es war ein Kampf mit gleicher Kraft. Höher und breit=

<sup>\*)</sup> Bei Ammian XVI, 12, 39 ist gelesen: velut serpentis pendentis exuvias. Das kaiserliche Hausbanner stellte einen geschlängelten Drachen mit aufgesperrtem Rachen und lang herabhängendem Schweif vor.

brustig ragten die Alemannen; die Römer standen geübter in der Ordnung der Schlacht; wild, wie heulender Sturmwind schlugen die Germanen, spähend und vorsichtig die Römer. Oft erhob sich der Römer, den die Wucht der seindlichen Wassen geworfen, wieder vom Boden, und der germanische Söldner stemmte sich noch auf das ermattete Knie; die linke Hüfte zurückbiegend, kauerte er und drückte gegen den Feind.

Da im stärksten Gewühl der Schlacht drang plötzlich ein heißer Keil der Alemannen, Könige und Edle mit ihrer Gesfolgeschaar, unwiderstehlich in die römischen Reihen. Sie schmetterten nieder, was ihnen entgegenstand, und stürmten dis in die Mitte der römischen Schlachtordnung. Hier stand die Legion der Primanen, die den Ehrennamen führt: Schanze des Feldherrn. Dicht und zahlreich waren ihre Rotten, sie hielt fest, wie Mauer und Thurm. Kaltblütig lauernd deckten sich ihre Krieger gegen den Angriff, geschicht wie Gladiatoren des Sircus bohrten sie dem Feind das Schwert in die Seite, sobald er in achtlosem Grimm eine Blöße gab. Die Alesmannen kämpsten, gleich Wettrennern ihr Leben ausopfernd, wenig dachten sie daran, sich zu schützen, nur die Wenschensmauer vor sich zu brechen.

Gräulich wurde das Schlachten. Bor den Germanen thürmten sich die Hausen ihrer Toten, sie sprangen immer wieder auf die Leiber ihrer Gefallenen; aber als das Aechzen der Liegenden häusig wurde, erregte es ihnen zuletzt Grauen. Matter wurde der Angriff. Die Ueberlebenden suchten den Rückweg durch die Straßen des Heeres, jetzt nur auf Rettung bedacht, sie suhren dahin, wie Schiffe auf wogender See, gejagt vom Sturmwind. Die Rücken der Weichenden zerschnitt der Römer, die sein Schwert sich bog, und er selbst die Wassen des Germanen packte und ihm in das Leben stieß; nicht gesättigt wurde der Mordgrimm, und keine Schonung wurde dem Flehenden. Durchstochen rang die Wehrzahl der Feinde mit

dem Tod, Halbtote suchten mit den brechenden Augen noch das Sonnenlicht, Häupter, durch das schwere Wurfgeschoß abgerissen, hingen noch an der Gurgel, unter den Hausen der Toten verendeten auch Lebende, die das Eisen nicht berührt hatte. Schneller drängten die Sieger, ihr Eisen ward stumpf unter dichten Schlägen, Schilde und glänzende Helme rollten vor ihren Füßen, sogar die Flucht wurde den Germanen durch die Leichenhausen gehemmt.

Da stürzten die Feinde rückwärts zu dem schlüpfrigen Ufer des Rheinstroms, die Rettung in den Fluthen zu suchen. Ufer standen die Römer, sie schauten wie das Volk des Amphitheaters auf den Kampf der Männer und des Wassers, wie den einen die Rüstung zum Grunde zog, wie der Schwache den starken Schwimmer mit sich zur Tiefe zerrte, und sie warfen jauchzend ihre Geschosse nach den Ringenden; nur der Stärkste rang sich auf dem Schilde schwimmend durch die Strömung zum Auch König Chnodomar wurde in einem Gehölz andern Ufer. umstellt er trat heraus und ergab sich, nach ihm boten Zweihundert von seinem Gefolge, denen es Schmach war, ihren König zu überleben, die Hände den Fesseln dar. — Die Schatten des Abends legten sich auf die Erde, da erst rief Hörner= klang die Verfolger zurück; am Ufer des Rheins lagerten die Sieger, umschlossen von einem Ring ihrer Schildwächter."

Doch auf dem Rumpf der Toten wanderte der schwarze Rabe, und in der mondlosen Nacht trabte der Wolf, der haar= graue Haidegänger, über die Walstatt.

## Ans der Wanderzeit.

Die Bölfer.

Die Germanen wurden aus der Heimat aufgestört und in den Kampf gegen die antike Welt geworfen durch die Uebersahl der Bevölkerung und durch die Ordnung ihrer Landwirthsschaft, durch den Einfluß ihrer Häuptlinge und Fürsten und durch die wilde Poesie der Gefolgeschaften, endlich durch die Lockungen römischer Cultur.

Es war ein schweres Erdenschickfal, welchem die Nation in jugendlicher Kraftfülle entgegenzog. Kein Zeitraum der Vergangenheit regt noch jetzt, nach anderthalb Jahrtausenden, so starkes Schmerzgefühl auf, als die Periode des Römersturzes und der beginnenden Germanenherrschaft in den Ländern alter Cultur. Die große Hälfte einer hochbegabten Nation sollte untergehen, damit der Rest ihrer Stammgenossen die Erbschaft ves Alterthums antreten durfte. Und dies Erbe selbst, wie sehr mußte es zerschlagen und verwüstet werden, bevor der letzte Bruchtheil ben Ueberlebenden zu Gute kam. Zuerst fraß das Schwert der Römer, dann brachte ihre Cultur und ver= dorbene Sittlichkeit den Eroberern Untergang, bis allmählich die antiken Ueberlieferungen so klein wurden, so unschädlich und so dem deutschen Wesen angepaßt, daß die Germanen damit hauszuhalten vermochten. Theuer wurden die Anfänge der

Bildung, in welcher wir aufblühen, mit dem Blute unferer Ahnen bezahlt.

Diese ernste Stimmung wird geschärft, wenn man bie folgenden Jahrhunderte des Mittelalters mit schnellem Blick Was römisches Wissen und römisches Christenthum in den deutschen Bölkern groß zog, das ist allerdings für unser Gedeihen unentbehrlich geworden, und wir haben jeden Grund, dafür dankbar zu sein; aber wir schauen jetzt von der Höhe auf eine lange Reihe überwundener Bildungen zurück, in denen die Mischung des Fremden und Altheimischen uns übel gelun=. gen scheint; wir erkennen mit größerer Deutlichkeit das Mangelhafte, Wunderliche und Ungesunde der einzelnen Erscheinungen, als die wachsende Energie der treibenden Lebenskraft. sind die Charaktere der alten Königsgeschlechter, welche römische Laster mit germanischer Zügellosigkeit paarten, wenig erfreut das kindische Stammeln mönchischer Gelehrsamkeit, und als zweifelhafter Gewinn erscheint die Macht römischer Päpste. Auch den Verlust altnationaler Poesie, den Verfall des heimis schen Rechts empfinden wir vielleicht als Beeinträchtigung älte= ster Schönheit und Kraft. Dagegen ist uns das ureigene We= sen unseres Volkes vor seiner Verbindung mit dem Fremden nur in seinen großen Umrissen erkennbar. Wir haben deshalb ein milberes Urtheil für das Wilde und Barbarische, werden lebhafter ergriffen, wenn wir einmal den Schlag unseres Herzens in grauer Vorzeit wieder erkennen, und freuen uns unbefangen an einer großen Bolkskraft, welche sich ungestört durch Fremdes consequent und einheitlich regt. Denn das oft gesagte Wort gilt auch hier. Wie der Leib des Kindes eine Anmuth hat, die nur ihm eigen ist, die jedem spätern Alter fehlt und nicht in jeder Altersstufe durch eine andere ersetzt wird, so weist auch Leben und Seele eines begabten Volkes in der ersten Jugend eine Schönheit, welche alle spätern Geschlechter anzieht und rührt.

Seit dem dritten Jahrhundert hatte das Römerland auf=

gehört, den Deutschen furchtbar zu sein, seit dem vierten bestrachteten sie es als ihre Beute, zum Theil als ihre Helmat. Die Römer selbst hatten das gefügt, sie selbst hatten ihre Bessieger in das Reich geführt. Zwar der große Cäsar war durch das deutsche Blut, welches er vergossen, von den Germanen geschieden; aber schon seine Gegner Labienus und Pompejus umschirmten sich durch deutsche Leibwächter, seitdem fast alle Kaiser. Seit Augustus sochten deutsche Hülfstruppen neben den Legionen gegen ihre eigenen Landsleute.

Im Jahre 235 wird ein roher Solrat aus germanischem Blut, Maximinus Thrax, von den Legionen mit dem kaiser-lichen Purpur bekleidet. Unter Constantin dem Großen sizen Germanen auf den Elsenbeinstühlen der hohen Civilämter Roms, und deutsche Heere erkämpsen die römischen Siege. Auch Juslian, der letzte Kaiser, welcher altrömisches Wesen zu restauriren sucht, und seinen Borgängern eine Begünstigung der Fremden vorwirft, muß gleich darauf selbst den Franken Nesvita zum Consul ernennen. Um 400 regieren gewandte Häuptslinge über Hof, Heer und Staat von Rom und Byzanz. Wesnige Geschlechter später errichtet man auch Fürsten deutscher Bölker, welche noch um die Grenze lagerten, eherne Standbilder in den kaiserlichen Hauptstädten, der Ostgothe Theodorich wird sogar, wie die Germanen erzählten, von dem oströmischen Kaiser als Sohn proclamirt.

Während dieser Zeit war die Verbindung des Römerreichs mit den Deutschen sehr fest geworden. Es gab zuverlässig, so weit die deutsche Sprache reichte, keinen Gau, kaum ein entlegenes Dorf, aus welchem nicht Landeskinder als Kriegssgefangene, Verbannte, Abenteurer, Söldner nach Rom gezogen waren, kaum eine Familie, welche nicht aus den letzten Generationen einmal Verwandte in den Südländern gehabt hatte. Jeder fahrende Mann, der über die Grenzströme kam, wußte Wunderbares von den fernen Landsleuten zu erzählen. Unabs

lässig hatte die Sage zu thun, um das Ungewöhnliche ihrer Schicksale dem Bolke reizvoll zu machen. Aus armen Gefangenen waren Günstlinge vornehmer Herren geworden, aus verbannten Recken römische Grafen und Kriegsfürsten, welche über Hunderte von Sklaven geboten und ganze Kammern voll Gold- und Silbergeschirr bewahrten. Dort im Süden war ein kühnes Spiel um das Leben, der Gewinner erwarb das höchste Erden-glück: Kriegsruhm, knermeßliche Macht, das Lied des Sängers.

Die Deutschen wußten sehr gut, wie schwach das Römervolk geworden war. Wenn man den Frieden durch Geld von ihnen erkauft hatte, hörten sie mit stolzem Lachen, daß der Kaiser als neuen Ehrentitel den Namen ihres Volkes angenommen, und daß ein vergnügtes Rom seinem siegreichen Heere auf dem Forum einen goldenen Schild, auf dem Capitol eine goldene Bildfäule gestellt habe; wenn das Grenzheer einen zweifel= haften Erfolg über sie bavon getragen, vernahmen sie knirschenb, daß ihr Volk in den kaiserlichen Siegesberichten von dem Erd= boden ausgestrichen sei und ihr Ackergrund als neurömischer Erwerb gerühmt werbe. Sie hatten auch gelernt, die Römer als Schwächlinge zu behandeln. Wenn die Geschenke, welche fie als jährlichen Tribut vom kaiserlichen Hoflager holten, ein= mal ärmlich aussielen, bann warfen ihre Gesandten bas Gebotene zornig zu Boden und ihre junge Mannschaft brach über Längst waren ihre Häuptlinge mit den Künsten römischer Politik vertraut und sie hatten sich gewöhnt, dieselben Künste anzuwenden, oder ihnen Trotz zu bieten. Schon Ariovist versicherte dem Cäsar, daß er durch Botschaften von Rom an= gereizt worden fei, ihn zu töten, und schon unter Tiber erbot sich brieflich ein-schlechter Chattenhäuptling, den Armin aus dem Wege zu räumen. Armin vergalt ben ersten Betrug, welchen ein Consul an den Kimbrern geübt, und das Niedermetzeln der Usipier in Gallien durch die große Treulosigkeit gegen Barus. Als die Macht des Reiches gesunken war, wurden die Intriguen der römischen Staatskunst sustematischer, die Ansprüche der Germanen rücksichtsloser. Der ehrgeizige Römer, dem ein Traum oder ein altes Weib die Kaiserkrone eingebildet hatte, suchte die Verbindung mit den Germanen; mehr als einmal wagte ein römischer Feldherr auf Germanen und Gallier gestützt im Grenzlande ein halb barbarisches Kaiserthum zu errichten. Die Germanen waren auch über die Zustände in Rom wohl unterrichtet. Landeskinder, welche lateinische Namen trugen und in hohen Aemtern sasen, blieben mit den Volksgenossen in Verdindung, viele Fürsten und Häuptlinge waren in ihrer Ingend selbst als Geiseln in Rom und Byzanz erzogen und mit dem Hose und Volke bekannt.

Aber die Germanen standen zu Römern anders als zu Byzanz war bamals die große Prägstätte, Menschen aus jedem Stamme Asiens und Europa's mit dem Stempel der Cultur versehen wurden, Araber aus dem rothen Meere, Sprer, Aeghpter, Parther, Massageten, Slaven, Hunnen. Doch die unzerstörbare Grazie und Feinheit der griechischen Sprache und die vorwiegend literarische Bildung des Bolkes gab, so scheint es, auch den Fremden sehr bald etwas von den Vorzügen und Fehlern griechischer Cultur. Bhzanz war der erste europäische Beamtenstaat, der seinen Unterthanen einen strebsamen Anechtsinn zu verleihen wußte: Titelsucht, Hängen an Aeußerlichkeiten, Freude an einem verschnörkelten Ceremoniel. Der Beamte war allmächtig, das Amt wurde von seinem Besitzer ausgebeutet, um sich emporzubringen und reich zu werben, die Verwaltung war nichtswürdig, die Unredlichkeit schamlos. Familienleben in den großen Städten war tief zerrüttet, die eigene Frau, die nächsten Blutsverwandten wurden als Horcher und Angeber gefürchtet. Auch das Christenthum scheint fast nur in den kleinen Kreisen des Bolkes seinen wohlthätigen Gin= fluß geäußert zu haben. Der Grieche zur Zeit des Theodosius und Justinian war ein weicher, unkriegerischer, immer noch fein=

fühlender Mann, der sich den Stolz höherer Bildung gegen die Barbaren bewahrte, er war furchtsam, seine Nerven zuckten bei jeder ungewohnten Bedrängniß, leicht fühlte er feine Interessen verletzt, noch leichter die greisenhafte Eitelkeit, welche ihm anhing; mit bitterem Haß und mit fast orientalischer Dauer trug er erlittene Kränkungen nach, er barg seine Gesinnung hinter unterwürfigem Lächeln, und wartete auf die Stunde ber Rache, die er durch heimliche Nachstellungen, durch Zauberei und Be= schwörung, durch Verleumdung bei Mächtigen herbeizuführen Aber derselbe Grieche war der Rede ungewöhnlich mächtig, mit scharfen Sinnen spähte er umber, er war unternehmungslustig, leicht beweglich, in Geschäften gewandt, von unübertroffener Elasticität. Er war sehr häufig ohne Glauben. Die heidnischen Culte waren abgelebt, die christlichen Mysterien waren ihm, der die Nachfolger des Plato und Aristoteles zu lesen wußte, wenig schmachaft. Wo ihm der Glaube half, war er scheinheilig und hütete sich, der neuen Staatsreligion ein Aerger= niß zu geben, aber es ist kein Zufall, daß mehre der tüchtigsten Geschichtschreiber aus dieser Periode, Zosimus, Priscus, Procopius, entweder eifrige Heiden sind, oder sehr gleichgültig gegen die Dogmen der Kirche. Immer stand er den Germanen als Frember gegenüber. Selten lernte ein Deutscher Griechisch, im Hofhalt des Attila, in dem sich der Abel fast aller Germanen an der Donau sammelte, wurde häufig Latein gehört, das Griechische fast nur von den Dolmetschern verstanden.

Beit mehr war der Weströmer dem Deutschen genähert. Seine Literatur war niemals in so edler Weise volksthümlich gewesen, als die griechische, sie war dem Stadtvolke in Rom sast geschwunden. Auch die riesige Lasterhaftigkeit der früheren Kaiserzeit war alt geworden und zu kleinerem Maße eingeschrumpst, aber das gesammte Leben der Römer war so hurch Nichtsthun, Spektakelspiele und heidnische Sinnlichkeit verdorben, daß weder der Christenglaube noch das Einströmen fremder Menschenkraft

im Großen zu bessern vermochte. Der hochmüthige Reiche be= friedigte sich durch leeren Prunk und ersonnene Stammbäume; das Volk war rauflustig, aber waffenlos und politisch feige. Nur die große Vergangenheit war den Römern geblieben, sie gab ihnen hohe Ansprüche und wirkte in Einzelnen immer noch als Stolz, ber eine Quelle sittlicher Empfindungen wurde. Auch in Rom waren die Senatoren, die Vornehmen und Gebildeten um das Jahr 400 noch in der Mehrzahl Heiden, nur wenige ihrer Familien waren vom alten römischen Blut, die meisten emporgekommene Provinzialen, unter ihnen nicht wenige Germanen. Zahlreicher noch waren die Männer germanischer Abkunft am Kaiserhofe, das Heer bestand zum großen Theil ans Deutschen. Lateinisch war seit langer Zeit die Sprache des Grenzverkehrs, der Germane fand wol in jeder Stadt deutsch redende Männer. Deshalb wurde dem Deutschen nicht schwer, sich in einen Römer umzuwandeln. Glückliche Lohnfoldaten, welche an den Hof versetzt waren, wurden gern durch römische Erbinnen ausgestattet, und diese Kaiserpolitik trug wesentlich dazu bei, die Römer zu barbarisiren und den Deutschen Rom heimisch zu machen.

Der Germane sah ohne Achtung auf die Römer, aber die Idee des römischen Staates erschien ihm doch groß und ehrwürdig. Seit langer Zeit hatte Rom die Geschicke auch seines Bolkes geleitet, der Umfang war unermeßlich, die Münzen und
goldenen Trinkschalen, die Waffen, Gesetze und Staatswürden
reichten fast über die Erde, der Staat war geweiht durch alten
kriegerischen Ruhm, durch zahllose Großthaten früherer Geschlechter; auch der Christenglaube, dessen Lehren der Deutsche
jetzt gläubig zu lauschen begann, thronte in der goldenen Kaiserstadt. Oft hatte sein Bolk gegen Rom in Waffen gestanden,
saft ebenso oft für Rom gesochten; er selbst wußte nicht, ob er
mehr auf germanische oder auf römische Kriegsthaten stolz war.
Heut rief er zum Sturmlauf gegen die Reichsgrenze, morgen
erkannte er, daß Landgebiet, Gold, Kriegsruhm für ihn am

leichtesten zu finden seien, wenn er die Oberherrlichkeit des großen Reiches anerkenne, welches jetzt seinen Speer fürchtete und ihm für den Frieden Alles gab, was sein Herz begehrte.

Die Geschichte der Bölkerwanderung ist die Geschichte der Besiedelung Europa's durch die Germanen. Denn auch nach dem Norden ging ihr Zug, nach Skandinavien und Britannien, aber am stärksten gegen die Römergrenze nach Süben und Westen. In Wahrheit ist diese Besiedelung für uns seit den Kimbrer= kriegen erkennbar, benn jedes der folgenden Jahrhunderte verschiebt einzelnen Bölkergruppen die alten Sitze. Schon im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung dehnen die südlichen Suebenstämme: Hermunduren, Markomannen, Quaden den Schwerpunkt ihrer Macht langsam gegen die Donau, während am Rhein die Westdeutschen gegen römische Heere ringen. Im zweiten Jahrhundert beginnt das obere Oderthal seine Bölker auszustrecken, ber Bandalenbund tritt in den Kampf ber Donau= sueben gegen Marc Aurel. Im dritten Jahrhundert ergreift die Bewegung nach und nach die Bölker des untern Oder= laufes, Semnonen (Juthungen) ziehen sich von der Spree süd= wärts, ebenso Langobarden und Burgunder; die Heruler, Rugier und Stiren folgen, sie breiten sich längs der ganzen Donau aus, die meisten von ihnen stoßen seit den großen Stythenkriegen in stürmischem Andrang mit den Römern zusammen; zugleich mit ihnen das große Volk der Gothen aus seinen Sitzen am Oniepr. Im vierten Jahrhundert wird das Drängen längs dem Rheine ungestümer, der Alemannenbund, der Frankenbund, der Sachsen= stürmen die römischen Kastelle, oder verwüsten bund ihren Schiffen die gallischen Nordküsten; an der Donaugrenze aber bewirkt der Einbruch der Hunnen, eines mongolischen Volks, heftige Erschütterung; wie durch eingetriebenen Keil werden die Germanen über die Grenzen des Römerreiches gestoßen.

Das fünfte Jahrhundert, das gewaltigste der Wanderzeit,

treibt Westgothen, Alanen, Vandalen und Donausueben nach Gallien und Spanien, die Vandaken von dort nach Afrika. — Die Sachsen und Angeln besetzen Britannien, die Franken dringen in Gallien vor, die Heruler, Rugier, Skiren siedeln sich in Italien an, nach ihnen die stärkeren Oftgothen. Ueberall werben auf dem alten Boden des weströmischen Reiches Ger= manenstaaten gegründet. Aber die meisten dieser Staaten haben geringe Dauer. Schon im sechsten Jahrhundert wird Afrika und Italien wieder von Ostrom unterworfen und die letzte große Bölkerwelle ber Germanen, die der Langobarden, zieht über Italien; die Franken breiten ihre Herrschaft von Gallien über das westliche Deutschland aus, in das östliche, jetzt bunn bevölkerte, ziehen geräuschlos die Slaven. Noch dauert die Unruhe im Norden, wo Dänen und Normannen ausschwärmen, und an der untern Donau, wo ein fremdes Bolk nach dem andern aus Asien einzieht und verheert, bis es selbst verwüftet wird. Die Colonistenkraft der Deutschen ist schwächer geworden, ein Ueberschuß an Menschen nicht mehr vorhanden. Fortan fämpft Bolk mit Bolk in seinen alten Grenzen um die Unabhängigkeit. Das Jahr 600 bezeichnet das Ende ber Wanderungen, zugleich bas Enbe der epischen Helbenzeit.

Wer aus der Ferne dieses Wandern der Bölker betrachtet, dem erscheint es leicht als ein unaushörlicher Auslösungsproceß alter Bolksgröße, als unablässige Verwüstung und gehäufter Tod; und er frägt sich wol, wie in diesem Chaos doch noch viele wandernde Bölker dauern, Sprache, Recht, Sitte, heimisches Wesen bewahren konnten. Das Wandern selbst wird räthselhaft, das Fortwälzen so großer Menschenmassen, die Möglichkeit, ihnen und ihren Zugthieren Nahrung zu schaffen, ist schwer begreislich. — Wir sind auch darüber nicht ganz ohne Racherichten. Zunächst ist die Unruhe in dem einzelnen Volke keine unablässige. Auf wilde Jahre und harte Kämpfe folgen ihm vielleicht mehre Wenschenalter einer verhältnismäßig friedlichen

und glücklichen Existenz, in denen das Bolk seine Aecker baute, die Thaten der gefallenen Bäter sang und neue Ueberkraft erzeugte. Selbst die wanderlustigsten Bölker, wie die Bandalen und die Heruler, bewirken die Ortsveränderung in der Regel nach Zeiten längerer Ruhe auf vertheiltem Ackerboden. Weite und schnelle Ansiedlerfahrten werden immer nur von einer relativ kleinen Bolksmasse durchgesetzt, und sie nehmen erst in dem fünsten Jahrhundert überhand.

Sehr verschieden ist auch die Bewegung der Völker. Bei einem starken Volke und großer Menschenmasse ist sie ein lang= sames Ausbreiten über die Grenzen nach günstiger Richtung. Ein Grenzland wird im Kampf erobert und schnell von junger Kraft besiedelt, über die neue Grenze hinaus erheben sich neue Ansprüche. Solcher Fortschritt eines ackerbauenden Volkes gleicht dem Fortschritt eines Gletschers, deffen unteres Ende durch unablässigen Druck der Gesammtmasse thalab geschoben wird und alles Entgegenstehende fortdrängt oder überzieht, bis sein Rand durch das Feuer des Krieges abgeschmolzen wird. Langsam wandeln sich im Laufe der Zeiten auf solchem Wege die Grenzen der Drängenden, welche vielleicht von anderer Seite wieder gedrängt werden, aber die Masse des Bolkes bleibt zu= sammen, ihre Stämme, ihre Familien, ihre nationale Eigenheit dauert im Ganzen unverringert. — So ist in den ersten Jahrhunderten der Fortschritt der Sueben, Vandalen, Gothen gegen die Donau.

Daneben aber gehen seit ber ältesten Zeit wirkliche Wanderzüge. Ist ein Volk von starken Nachbarn eingeschlossen und außer Stande, seine Grenze vorzuschieben, so zwingt die Menschenfülle zum Aufbruch. Auch andere Gründe des Aufsbruchs werden berichtet: Einfall Fremder, welcher nur die Wahl läßt zwischen Knechtschaft und Entsernung; oder ein Gau des Bolkes hat sich den Stammgenossen so verseindet, daß er neben ihnen nicht wohnen kann; oder das Interesse eines

einflußreichen Häuptlings ist an Fremde gefesselt, Shrgeiz und Verheißungen locken. Aber so lange ein Volk fest in altheimischem Boden wurzelt und nicht durch unwiderstehlichen Zwang von außen aufgescheucht wird, ist es immer nur ein Theil des Volkes, welcher die Fahrt unternimmt, nur der Ueberschuß seiner Kraft. Dann wird im Rath der Häuptlinge und der Volksgemeinde eine Wanderung beschlossen, das Auswandererheer sammelt sich, die kräftigen Männer setzen Weib und Kind mit dem Hausgeräth auf Wagen, und ziehen mit Knechten, Jochvieh und ihren Hofhunden an die Grenze. Tag und Stunde ist geweiht durch. Götterspruch; sie schließen mit den Nachbarn Vertrag für Durch= zug oder brechen aus, wo der Zug gehindert wird. Ist einmal die Richtung des Weges zweifelhaft, dann weisen heilige Thiere, die Schwimmer der Luft: Abler, Rabe und Schwan, die Wald= läufer: Bär, Wolf und Reh, ihnen den Pfad. Langsam bewegt Zuweilen wird den Wanderern von sich der Zug vorwärts. anderen Bölkern der Durchzug geftattet, ja sogar Lebensunterhalt geliefert, zumal wenn alte Stammesfreunbschaft besteht. ein fräftiger Bolksstamm gegen sie die Waffen ergreift, meiben sie die Grenze, schwächere Gemeinden überziehen sie. In fremdem Land senden die Führer des Zuges Kundschafter, um zu spähen, wo die Scheuern voll, oder wo gute Weidegründe sind; für die beste Wanderzeit gilt, wenn die Ernte reif im Felde steht ober neu eingebracht ist. Dann sitzen die Auswanderer unter den Garben nieder, drängen sich in die Häuser oder hauen mit der Axt die Blockhütten zurecht, zwingen den Vorrath mit ihnen zu theilen, und schalten den Winter unter den Fremden als Gebieter. Ist das besetzte Land aufgezehrt und bietet es ihnen keine Ge= legenheit zu dauernder Niederlassung, so brechen sie wieder auf, oft vermehrt durch die Jugend der Landschaft, in welcher sie gesessen haben, oder vermindert durch den Eigenwillen zurückbleibender Haufen und durch das Schwert der geschädigten An= wohner. Hier und da siedeln sie wol auch fester an, rauben

ober erhandeln Heerden oder Saatkorn, führen Krieg, schließen Berträge, lassen Unterworsene für sich arbeiten und bauen selbst den Boden, dis das Drängen der Nachbarn wieder zum Aufbruch zwingt. So bewegen sie sich allmählich vorwärts. Jahre mögen vergehen, bevor der Zug die Gegend erreicht, die ihm ein Landsmann als günstig geschildert, oder die der Gott gewiesen. Je größer die Menschenmasse ist, desto länger währt die Fahrt, so bei Kimbrern und Langobarden. Aber auch kleinere Haufen bedurften gute Zeit. Im vierten Jahrhundert soll der Bandalenstönig Bisumar mehr als ein Jahr gebraucht haben, um mit dem königlichen Stamm der Hasdinge vom nordischen Meere dis zur Donau zu ziehen\*).

Zuletzt finden die Schaaren der Auswanderer einen Widerstand, der sie aufreibt, oder eine neue Heimat, welche sie durch Vertrag erwerben oder selbstwillig fest besetzen, in der ruhigen Erwartung, ob Jemand sie stören werde. Dann wird das Land unter die Stämme getheilt, die Ackerflur der Dörfer ausgemessen, das Gebiet den Göttern übergeben, der Krieger baut sich das Herrenhaus und die Hütten seiner Unfreien. Auch wo sie fremdes Gebiet besiedeln, erkennen sie das Recht der Andern auf das occupirte Land bereitwillig an; aber sie stellen gegen dieses Recht die eigene Noth, welche sie zwinge. Als die Gepiden von den Gothen Land oder Krieg fordern, entschuldigen sie ihr Drängen damit, daß ihr Gebiet in rauhen Bergen und dicken Wälbern liege und das Volk durchaus nicht zu ernähren vermöge, und als der Gothenkönig Valamir sich im Jahre 456 durch jährliche Belohnung von 300 Pfund Goldes bestimmen läßt, nicht mehr das römische Gebiet zu verheeren, rechtfertigt er seine Einbrüche ebenfalls damit, daß sein Volk ohne Unter= stützung nicht dauern könne. Daß oft harte Noth diese Ansiedler

<sup>\*)</sup> Von diesem Zug berichtet Jordanis nach Derippus. Was die Hasdinge an das Nordmeer geführt hatte, wissen wir nicht.

traf, ist selbstverständlich; aber der sichere Muth, in welchem der Germane in der Natur stand, die Gewandtheit, Rath zu schaffen, und die unentbehrliche Nahrung zu finden, endlich die einfachen Gewohnheiten seines Lebens müssen ihm eine große Gleichgültigkeit gegen die Gefahren der Fremde gegeben haben; und in seinem wagelustigen Gemüth war ein Zug von wilder Poesie, dem solch herrisches Wandern schon damals reizend Nicht die Weite des Weges schreckte ihn, gewesen sein mag. nicht reißende Ströme; um den Karren und dem Zugvieh einen Weg durch den Fluß zu sichern, stemmten sich die Riesengestalten der Männer mit ihren Lindenschilden in langer Kette gegen das reißende Wasser; im Kimbrerkriege sahen an der Etsch die Römer erstaunt, daß die Männer im Strome die Arbeit des Stauens verrichteten, die man sonst wol einmal der Kraft der Stiere und Rosse überließ. Auf der Fahrt aber hatten die Deutschen ihre treuen Freunde am Himmelsgewölbe, dort fuhren die Abbilder ihrer eigenen Wagen, ber große und der kleine, in die Runde, und beide wiesen freundlich die Richtung, und der Mond, "der Wandrer unter Wolken", zog wie sie selbst, durch Nebel und Himmelswasser seine Bahn.

Hatten die Auswanderer eine neue Heimat gefunden, so lockten sie auch Stammgenossen aus dem alten Volksgebiet nach, und es blieb in der Regel ein enger Zusammenhang zwischen den räumlich Getrennten; die Götter, die edlen Geschlechter, Blutsverwandtschaft und Heimatsrecht banden die Theile des Volkes auch über weite Länderstrecken zusammen. Im Laufe der Zeit geschah es, daß neue Colonistenschaaren auszogen, aus der Urheimat oder aus dem später besetzten Gebiet, dann war das Volk in drei und mehr getrennten Landschaften heimisch. In der Regel scheint der Auszug eines Theils das Behagen der Zurückbleibenden vermehrt zu haben, die sich immer noch getrauten, ihre bequemeren Sitze gegen die Nachbarn zu beshaupten.

Der geringe politische Zusammenhang der Volkstheile brachte fast bei allen deutschen Stämmen solche Wander= theilungen hervor. Immer aber, wenn uns berichtet wird, daß ein Volk seine alten Sitze verlassen habe, ist Grund zu der Annahme, daß es nur ein Theil war; und diese Theilung durch Colonisation hat nicht geringe Verwirrung in die Bölkergeschichte jener Jahrhunderte gebracht; benn nicht immer bewahren die Auswanderer den alten Volksnamen, oft wird eine unter= scheibende Bezeichnung für sie gebräuchlich, eine abgeleitete Form des früheren, ihr alter Gauname ober ein neugefundener. Bei vielen Bölkern bestanden alte Fürstengeschlechter, welche einem Theile der Stammgenossen ihren Namen liehen, so bei den Oftgothen die Amaler, bei den Westgothen die Balthen, bei den Bandalen die Hasdinge, bei den Sfiren die Turkilinge. Diese Namen waren oft zugleich Sondernamen einzelner Zweige oder Gaue des Volkes, und diese königlichen Clane wurden durch die Politik ihrer Fürsten am meisten hin und her geworfen, sie waren häufig Kern des Volkes, zuweilen auch mit ihm verfeindet.

Die Zersplitterung ber Bölker nimmt während ber Wanderzeit schnell überhand. Kaum noch eins der erobernden Bölker, welche über Italien, Gallien, Spanien fluthen, besteht aus Männern desselben Stammes. Bei den Westgothen, Banzdalen, Alanen und Sueben, welche sich in Spanien niederließen, waren Hausen verschiedener Herkunft, auch das ostgothische Reich, welches Theodorich in Italien gründete, umfaßte viele beutsche Bölkertrümmer, unter denen z. B. die gothischen Rugier eisersüchtig ihr Bolksthum bewahrten; sie heiratheten nur unter einander und wählten sich hundert Jahr nach dem Sturz des Römerreiches sogar wieder einen eigenen König. Und wieder hundert Jahre später brachte der Langobarde Alboin mit seinem Bolke auch Sueben, Gepiden, außerdem Bulgaren, Sarmaten und andere pannonische Bölkersplitter nach Italien; sie wurden

in besonderen Dörfern angesiedelt und hatten noch zur Zeit Karls des Großen ihre Nationalität bewahrt.

Aber seit dem Jahre 400 erhalten allerdings die Wanders züge einen anderen Charakter. Es sind nicht mehr bescheidene Ansiedler, welche sich freuen, einen Acker zu sinden, der sie und ihre Lieben ernährt, es sind zum großen Theil beutelustige Abensteurer, denen mehr an Goldschatz, Plünderung und wilder Heldensthat in der Fremde, als an stätiger Ansiedelung gelegen ist. Und ihre Fürsten gehen darauf aus, sich eine neue Herrschaft über Unterworfene zu gründen. Die Züge sind große Eroberersahrten, in denen die alte Tüchtigkeit des Volkes sehr vermindert wird.

Auch kleiner ist die Zahl der Volksgenossen geworden. Die Ostgothen, welche unter Theodorich nach Italien zogen, waren nur noch ein kleiner Bruchtheil bes großen Volkes, welches unter Hermanarich sich vom Schwarzen Meere bis zur Weichsel und Ostsee gestreckt hatte. Hundert Jahre hatte das Schwert der. Hunnen, griechische Treulosigkeit und die Uneinigkeit ber Häupt= linge an den Gothen verwüstet. Ein Theil des Stammes war an der Grenze von Europa und Asien zurückgeblieben, und hatte sich in den Bergen der Krim, vom Meere geschützt, gegen die Mongolenhaufen gehalten, einige Dörfer desselben scheinen bas ganze Mittelalter überdauert zu haben, ihre letzten unsichern Spuren wurden noch im 16. Jahrhundert von einem Reisenden Ein anderer Zweig zog unter seinem frommen Bischof Ulfila um 350 nach Mösien und lebte dort in friedlichem Land= bau, bis er von den Bulgaren überzogen wurde; seinem Häuptling und Apostel verbanken wir durch ein gnadenvolles Geschick älteste Schriftbenkmal beutscher Sprache, die Bibelübersetzung: Die Westgothen, welche nach dem Hunnen= einfall über die Donau drangen, wurden durch die Treulosigkeit griechischer Beamten zum großen Theil dem Hunger und Berderben preisgegeben, die Blüthe der heranwachsenden Jugend, welche gle Geiseln in den Städten Asiens erzogen wurde, ließ

ein Beamter des Kaisers an einem Tage niedermeteln, was übrig blieb, kämpfte unter seinen Fürsten theils gegen einander, theils im Solde der Griechen. Ein Stamm derselben z. B. mit 40,000 Kriegern verfeindete sich mit den Stammgenossen, trat in griechischen Dienst und focht gegen seine Landsleute, weil es ihr deutsches Gemüth rührte, daß der schlaue Kaiser ihrem gestorbenen Fürsten Athanarich zu Byzanz ein prächtiges Begräbniß hergerichtet hatte. So war es nur ein Rest ber Westgothen, welcher nach Spanien zog. Der Kern der Ostgothen aber biente unter brei königlichen Brübern in Attila's Heer, und focht in ber catalaunischen Schlacht gegen bie eigenen Stammgenossen. Auch die Stämme des Volkes, welche nach der Auflösung des Hunnenreiches sich mit den Gepiden geschlagen hatten und unter Häuptlingen in Macedonien lagerten, in Streit und Vertrag mit Ostrom, folgken nicht sämmtlich dem Fürsten Theodorich in das Pothal. Der innere Zusammenhang des großen Volkes war bereits gründlich gestört, als es seine größten geschichtlichen Thaten vollbrachte.

War ein Volk völlig zersprengt durch unglücklichen Kampf und Einbruch Fremder, dann zogen seine verlorenen Söhne in einzelnen Hausen durch die Länder, die Flüchtlinge suchten ein anderes Volk, das sie aufnahm, oder sie nisteten sich in einer Römerburg ein, in den Mauern einer zerstörten Stadt, in tiesem Wald und unnahbarer Schlucht, und streisten umher, vom Raube lebend. Solche Hausen vereinigte der wilde Gothe Rhadagais 405 zu einer großen Raubschaar, und ähnliche Völkertrümmer zog Odoaker aus den Einöden des verwüsteten Kärnthen nach Italien, zuerst als Söldner des Kaisers, dann als Zerstörer des römischen Reiches.

Fast jedes Volk, welches von seinen alten Sitzen gedrängt wurde, erlitt schwere Einbuße. Ueberall sehen wir zuerst Aufslösung und Zersetzung des alten Verbandes, aber darunter wieder eine merkwürdige Dauer der angesiedelten Völker. Wo man

nach zahlreichen Durchzügen fremder Volksmassen, nach einzelnen Berichten über die Verödung der Landschaften völligen Untergang erwarten sollte, heben die alten Ansiedler des Bodens vielleicht nach Jahrhunderten wieder ihr Haupt empor, ihr Geschlecht hat sich doch erhalten und aus seinem Rest neu erzeugt.

Wenn Italien nach bem Einbruch der Hunnen noch hundert Jahre den Germanen widerstand und Byzanz die Wanderzeit überdauerte, so brachte ihnen weder Politik noch Kriegskunst die Rettung, sondern die alte Schwäche der Germanen: der lockere Zusammenhang der Gemeinden im Volke, die Eigenwilligkeit der Führer, die Unbotmäßigkeit der Krieger und was daraus folgte, die mangelhafte Kriegsführung. Mit unwiderstehlicher Wucht dringen die Germanen in das Land, schnell sind ihre ersten Bewegungen, tötlich ihr Anprall, immer noch ist den Einheimischen unmöglich, die großen Gestalten, ihre Schlachtwuth, das Kampfgeschrei und die Härte ihrer Schläge Aber der Raubzug belastet die Einbrechenden mit Gepäck, die Bewegungen werden langsamer, der Zusammen= hang schwächer, einzelne Haufen lösen sich ab, siedeln sich an, und treiben Krieg auf eigene Hand. Das Land wird ausgesogen, die Lebensmittel für den großen Troß von Frauen und Kindern, von Heerden und Zugvieh zu gering. Endlich staut sich die Fluth an einer Stadt, deren Bürger in der Verzweiflung die Mauern besetzen, oder vor einem Castell, dessen Noch immer Befehlshaber kein Feigling und Verräther ist. fehlt ben Germanen die Kunst, Kriegsmaschinen zu bauen und Mauern einzustoßen, sie wagen tollfühn, was menschlichen Lei= bern allein unausführbar ist, und werden mit Verlust zurückgeworfen. Gegen die stärkeren Männer kämpft mit Erfolg die höhere Cultur der Schwachen, die festgefügte Stadtmauer. Während bei den Belagerern Zwietracht und Mangel die Zahl vermindert, gewinnen die Römer Zeit, ihre Barbarentruppen herbeizuziehen, andere Germanen durch große Versprechungen

zum Kriege gegen die Eingedrungenen aufzustacheln, und was sie am liebsten thun, ihre Gesandtschaften zu schicken. Die biplo= , matische Kunft der Verhandlung ist den Römern sehr wichtig geworden, sie wird von ihren Weisen gelehrt, feiner Rede und geheimer Praxis dabei viel vertraut. Die ersten Gesandten drohen, sie werden stolz zurückgeschickt; sogleich kommen andere und wieder andere mit Anerbietungen, Geschenken und vor= nehmen römischen Bräuten. Endlich wird ein Vertrag ge= schlossen, den Germanen wird Land eingeräumt gegen Kriegs= dienst. Aber der Vertrag wird nicht einmal so lange gehalten, bis die Gefahr vorüber ist. Das verheißene Brotkorn wird nicht geliefert, die Germanen werden durch zugewiesene Beamte irre geführt, in die Wildniß oder gegen Hinterhalte; die römi= schen Truppen, welche die neuen Bundesgenossen gegen andere aufgehetzte Germanenschaaren unterstützen sollen, bleiben im ent= scheibenden Augenblicke aus\*). Auf neue Beschwerden kommen dann neue Gesandtschaften, lange geht das Spiel zwischen Ge= waltthat und treuloser Schwäche. So wogt der ungleiche Kampf in den Grenzländern hin und her. Die Landschaften werden verwüstet, viele Städte sind Trümmerhaufen, die Einwohner sind in die Sklaverei geschleppt ober geflohen, wildes Gestrüpp schießt auf, wo einst wohlbebauter Ackergrund war, und statt der Rinderheerden trottet der Wolf durch die Einöden. an geschützten Stellen, auf Berg und Fels, haben sich in ben alten Mauern verzweifelte Städter behauptet.

Ueberall im Süden der Donau, auch in Italien, schwand das Landvolk dahin. Der Ackergrund Italiens und der Nord-, provinzen wurde in der letzten Zeit nicht mehr durch die Sklaven- heerden der Plantagenbesitzer, sondern durch Colonen bestellt, welche einen Theil des Ertrages dem Grundherrn, und dem

<sup>\*)</sup> So lauten z. B. die Beschwerden Theodorich's in dem Fragment des Malchus. Hist. Byz. (Bonn.) I. p. 253.

Staat so viel von ihrer Ernte und den Gespannen abgeben mußten, daß auch in ruhiger Zeit ihr Schicksal hoffnungsarm, in Kriegszeiten verzweifelt war. Dagegen hob sich die Stellung ber Stadtbürger. Hinter den Mauern bewiesen sie zuweilen einen Muth, der auch den Germanen Achtung einflößte. Genossenschaften der Handwerker waren in guter römischer Zeit wenig geachtet gewesen, jetzt stieg ihr Ansehen. Ihre "Schulen" oder Collegien wurden in der Noth bewaffnet, die Wohlhabenben, z. B. die Goldschmiebe, waren angesehene Leute, welche in dieser Zeit der Kriegsbeute und Capitalunsicherheit große Geschäfte machten und dem Hof und den Beamten unentbehrlich wurden. Nicht geringen Antheil an dem Leben der Communen hatten die jüdischen Gemeinden gewonnen; auch sie trieben Politik und rührten sich bei Vertheidigung ihrer Stadt. Die Bürger eines gut befestigten Ortes wurden dem Kaiser deshalb zu= weilen werthvoller als die eigenen Soldaten. So geschah es, daß schon in der Völkerwanderung die arbeitende Classe in ben Hauptstädten Italiens, Galliens', Spaniens größere Bebeutung erhielt; aus den Genossenschaften, welche damals die Gliederung der Stadtgemeinde darstellten, sind die Innungen, Stuben und Zünfte des Mittelalters hervorgegangen.

Aber endlich überflutheten die Germanen die großen Ländergediete des westlichen Römerreichs, Gallien, Spanien, Afrika,
Italien, die Inseln des Mittelmeeres, den Norden Ostroms. Als kriegerische Bauern hatten sie den Kampf mit der antiken Welt begonnen, und sie wurden durch den Krieg Eroberer weiter Reiche mit Städten, befestigten Häsen und gemauerten Castellen. Die alte demokratische Gleichheit der Dorfgenossen war in den neuen Verhältnissen nicht zu halten, auch das alte Regiment der Häuptlinge, welche aus der Volkswahl hervorgingen, vermochte die Völker in dieser wilden Kampfzeit nicht zu leiten. Deshalb zeigt sich überall das Bestreben, der Uneinigkeit und Zersplitterung der Volkskraft dadurch zu steuern,

daß erwählten Königen der Heeresbefehl, die Vertretung des Bolkes gegen Fremde, das höchste Richteramt anvertraut wird. Sorglich war man bemüht, Männer aus den Geschlechtern von Götteradel zu finden, solcher Ursprung machte selbstverständlich, daß der Sohn auf den Bater folgte. Schnell hob sich die Macht der Könige, denn das lag in dem Wesen des Amtes. Zwar auf deutschem Grunde dauerte unter ihnen das Recht der alten Volksgemeinde, wenigstens der Form nach, aber in den eroberten Ländern trug der Knechtssinn der unterworfenen Majorität viel dazu bei, die antiken Vorstellungen von der Gewalt des Herr= schers auch auf das Verhältniß des Königs zu seinen Germanen überzutragen. Leider unterlagen diese großen Fürstenfamilien den Gefahren dieser Jahrhunderte am ersten: dem Kriege, den Nachstellungen ihrer eigenen Berwandten, innerem Berderb. Es waren immer nur einzelne Familien gewesen im menschenreichen Bolke, sie schwanden schnell dahin. Da ist lehrreich, wie die bittere Noth zwang, an die Stelle der Geschwundenen andere friegsharte ober kluge Volksführer zu erheben. So wählen die Langobarden in Italien nach zehnjährigem Interregnum, weil das Volk unter der Herrschaft der einzelnen Befehlshaber zu Grunde geht, wieder einen König, und die Befehlshaber selbst statten ihn durch die Hälfte ihres Landbesitzes aus, damit er Hofbeamte und Gefolgeschaft unterhalten könne. Die Lage solcher Erwählten war gefährdeter, der Kampf mit Prätendenten zerriß wieder häufig ben Volkszusammenhang. Denn unter dem Könige regierten seine eingesetzten Herzöge und Grafen über die Ihr Amt ward ihnen vom König verliehen als seinen Unterfeldherren; sie waren absetzbar, aber auch ihr Amt hatte sogleich die Tendenz, in ihren Familien erblich zu werden. Ihre Unbotmäßigkeit und das Bestreben, sich eine Familiengewalt zu gründen, störte immer wieder die Befestigung der Königsherrschaft. Unbändig gegen einen schwachen Kriegsherrn, schalteten sie thrannisch gegen die Stammgenossen, die unter

ihnen saßen; schon König Theodorich hatte zu verweisen und zu strafen, weil sie freigeborene Gothen in den Stand der Unfrejheit herabdrückten. — Die alte Ordnung der Bauernvölker hatte aufgehört, und die Versuche, eine neue zu begründen, waren sehr unbehülslich und brachten neue Gefahren.

Dennoch soll man von der Regierung der Gothen, Franken, Angelsachsen, Langobarden nicht gering denken. Sie griffen bei der Occupation gewaltthätig zu, aber sie bevormundeten und quälten nicht. Es war ihnen Ernst, Leben und Eigenthum zu schützen; Handel und Verkehr hoben sich schnell, die Stadtbürger gediehen. Um die innere Verwaltung der Städte kümmerten sie sich wenig, auch über dem Landbauer, dem sie einen Theil seines Ackers genommen hatten, saßen sie in der Regel mit billigerem Sinn, als früher die Veamten des Kaisers\*).

Die Germanen hatten jetzt in Fülle, was sie lange ersehnt. Mehr Pflugland als ihre verminderten Schaaren zu vertheidigen vermochten, weite Landgebiete, in denen sie als Herren schalteten, unterworfene Ackerleute, welche ihnen von Land und Heerden abgaben. Sie konnten jetzt in schön gebauten Landhäusern wohnen, sich unter den Marmorsäulen des Atriums dehnen, durch Sklavenheerden Küche und Tafel herrichten lassen. Unterwürfig verneigten sich vor ihnen griechische Philosophen und römische Versemacher, und angesehene Senatoren waren froh als ihre Hausfreunde Sicherheit des Lebens und Eigenthums zu gewinnen. Sehr viel von alter Herrlichkeit der römischen

<sup>\*)</sup> Daß die Eroberer den alten Einwohnern ein Drittel des Bodens nahmen, wird einigemal berichtet. Das weströmische Reich zerbrach, weil Oboaker den Herulern und Rugiern die Zutheilung des Drittels italischer Aecker versprach; dieses Drittel nahmen später die Ostgothen in Besitz. Wie die Germanen aber ein Land drittelten, ist nicht ebenso sicher. Denn sie sitzen zuweilen in die alten Gemeinden der Unterworfenen eingesprengt, der Regel nach in besonderen Dörsern angesiedelt, deren Fluren häusig zusammenhängen.

Welt war verwüstet, aber betäubend wogte um die Fremden noch immer das Treiben des arbeitenden, handelnden, lungernden Bolkes in den größern Städten. Bei jedem Gang durch die Straßen sahen sie hundert zierliche Dinge, deren Gebrauch sie nicht kannten; wenn sie in der Markhalle zu Gericht sitzen sollten, vernahmen sie täglich von Rechtsstreiten, sür die sie keine Entscheidung wußten. Wenn sie die reizenden Bewegungen einer asiatischen Tänzerin, oder den kunstvollen Gesang eines griechischen Sängers hörten und das Entzücken der versammelten Menge beobachteten, kamen sie sich fremd und unwissend vor, und wie vorsichtig die furchtsame Schmeichelei der Eingeborenen das eigene Urtheil versteckte, sie merkten, daß sie auch dem Stadtvolke so erschienen. Ihr Zusammenhang mit den Volksgenossen war schwäcker geworden, in der Stadt und auf dem Lande waren sie von Fremden umgeben.

Wol waren Viele stolz auf ihre heimische Weise. sichersten der kleine Mann. Wenn er auf dem Lande saß, behielt er seine heimische Tracht durch Jahrhunderte und wahrscheinlich viel von der alten Reinheit seiner Sitten. Weit größer waren die Versuchungen, denen die Vornehmen ausgesetzt wurden, am schwersten legte sich das Verhängniß auf die Klügsten und Besten. Daß sie nicht ganz in der alten Weise fortleben konnten, daß eine Verbindung nothwendig sei zwischen dem heimischen und neuen Wesen in Gesetzebung, Sitte und Lebensgewohn= heit, ja auch in einer Verkehrssprache, konnte sich ein Germane, der Bescheid wußte, nicht verbergen. Sie waren unwissend in das Land gekommen, aber ihr Gemüth war nicht roh, ihr Sinn geöffnet für die Schönheit der Fremde und ihr Geist empfänglich für den edelsten Theil antiker Habe. Der große Theodorich war der erste, welcher verstand, in hohem Sinne diese Verbindung vorzubereiten. Er war in Byzanz erzogen, aber er besaß nichts von Schulbildung, er vermochte nicht einmal seinen Namen auf die Dekrete zu setzen, die ihm als dem Herrscher Italiens von seinen Beamten vorgelegt wurden, und er mußte einen goldenen Stempel mit seinem Namenszug dazu gebrauchen. Doch er hatte einen wundervoll klaren Blick und eine heitere Ruhe, und er traf das Richtige ohne langes Grübeln. Aber schon er begriff die schwierige Stellung seines Bolkes, als er aussprach: "ein armer Römer spielt den Gothen, ein reicher Gothe den Römer").

Und er selbst erlag der Gefahr. Nach einer langen und von allem Volk gesegneten Regierung, wurde auch seine glückliche Natur durch Gezänk der römischen Priester und durch das unklare Verhältniß zu Byzanz verbittert. Er ließ Römer hinrichten, die ihm lieb gewesen waren, und er entsetzte sich, wie die Sage melbet, über ben Gebanken an sein Unrecht so, daß er Auch den nächsten Regenten wurde die Noth der daran starb. neuen Lage tötlich. Amalasuentha erkannte scharfsinniger als ihre Edlen die Schwierigkeit, sie wollte ihren Sohn in eine Schule schicken und in guter Zucht erziehen lassen, nicht einmal von Römern, sondern um den Stolz ihres Bolkes zu schonen, von drei weisen Gothen. Sogar dagegen empörten sich die Häupter des Volkes. Ihr künftiger Herr dürfe nicht in der Schule sitzen, sie solle ihn mit edlen Jünglingen aufziehen im Helbenwerk nach der Väter Sitte. Es war traurig, daß beide Theile Recht hatten. Die Gothen konnten in den neuen Ver= hältnissen nicht dauern, wenn sie in der alten, wilden Krieger-Und die Gothen konnten nicht dauern, wenn weise fortlebten. sie die heimische Sitte aufgaben, und mit römischer Bildung auch das annahmen, was damals untrennbar damit zusammenhing: Verweichlichung und die Laster einer verdorbenen Civilisation. Die hochsinnige Frau und ihr Sohn erlagen beibe in dem Kampfe zweier verschiedenen Welten. Aber der Gothenkönig Theodahad, der auf sie folgte, war bereits ein Zerrbild antiker

<sup>\*)</sup> Anqnymus Valesii 12.

Gelehrsamkeit, ihm hatten römische Rhetoren das schwache Haupt verwirrt, er war Pedant und Philosoph aus der Schule des Plato. Und der bhzantinische Gesandte durste ihm sagen, ihm dem Amaler, dem Gothenkönig, gezieme als einem Philosophen nicht, Menschen durch Kriege ins Unglück zu bringen, Kaiser Justinian aber sei leider kein Philosoph, dieser folge dem alten Brauch der Herrscher und darum müsse Theodahat sich ihm unterwersen. — Und der Simpel war nicht absgeneigt.

Noch geringeren Widerstand als die Gothen vermochten die Bandalen in der heißen Sonne Afrikas ihrem tragischen Schicksal entgegen zu setzen; hier dieselben Gefahren und dieselbe innere Zersetzung. Schon ihr harter König Genserich verschmähte nicht, auf einem feiner Raubzüge eine Schiffsladung Statuen aus Byzanz nach Karthago zu fahren, um seine Königsburg mit ben hübschen ehernen Griechenmännchen zu schmücken, und es war Schabe, daß der alte Fluch, welcher auf geraubten Schätzen liegt, auch das Schiff, welches ihm die Statuen trug, in die Tiefe bes Meeres schleuberte. Unter dem . nächsten Geschlechte wurden die Krieger Genserich's in gebildete Leute, wie der Zeitgeschmack war, umgewandelt. Da saßen die Deutschen aus dem Oberthal in der Stadt der Dido und des Hannibal, und galten unter allen Bölkern ber bekannten Welt für die größten Feinschmecker, welche mit den theuersten Lecker= bissen der Erde und des Meeres ihre Tafel besetzten. tigt waren ihre Gastmähler, zum weichlichen Luxus des Südens fügten sie deutsche Beharrlichkeit. Prachtvoll schritten die hohen Geftalten im seibenen Gewande, mit reichem Goldschmuck, einher, gern saßen sie im Theater und im Hippodrom, sie urtheilten über die Melodien des griechischen Saitenspiels, freuten sich ber Tänzer und Mimen und nahmen Partei für grüne und blaue Rosse-Was es an Kurzweil gab, das trieben sie als Birtuosen, eifrig auch ben Dienst ber Aphrodite. Ihre männlichste Freude

war die Jagd. Wenig ist von ihren Sagen in dem deutschen Heldenlied erhalten, aber das Bild des Löwen, den ihre Wurfspeere töteten, wurde durch Gäste und Wanderer von einem beutschen Stamm zum andern getragen, es kam auf die beutschildzeichen, in die Jagdfämpfe der Sagenhelden und vielleicht in die deutsche Thierfabel. Noch immer liebte der Bandale die Städte nicht, obgleich König Genserich alle Stadtmauern niedergerissen hatte, die Mehrzahl der Arieger wohnte in schönen Parks, welche die Griechen damals Paradiese nannten, unter tropischen Bäumen, an murmelndem Wasser. Sie galten für unermeßlich reich. Große Goldhaufen, die Beute Spaniens, hatten sie nach Afrika hinübergebracht, dort hatten sie fünfund= neunzig Jahre im fruchtbaren Lande als Herren geschaltet und aus dem Berkauf des Getreides sichere Renten gezogen. Denn sie waren harte Gebieter, die besten Ländereien hatten sie ge= nommen zu eigener Bewirthschaftung — wenn man die Güte eines Acers bezeichnen wollte, so nannte man ihn "Vandalen= loos" — und davon zahlten sie keinerlei Abgaben, Alles mußten die überbürdeten Einwohner liefern und steuern. So war ihr Goldschatz ins Unglaubliche gestiegen. Unterdeß stachen die sprischen und jüdischen Knaben in den Schulen Karthago's mit ben Fingern in die Luft, um den Sinn eines alten unverständ= lichen Buchftabenräthsels heraufzubohren: das Gimel (Kameel) wird das Bet (Haus) verderben, und wieder das Haus das Kameel, und sie merkten allmählich, daß das B die byzantinischen Feldherren Basiliskus und Belisar bedeute, und die großen Ka= meele den ersten Vandalenkönig Genserich und den letzten Geli= Denn Genserich schlug den Basiliskus aus dem Lande und Belisar ben Gelimer.

Nicht die Kriege det Wanderzeit haben die erobernden Germanen aufgerieben, sondern der Sieg mit seinen Folgen. Den Menschenverlust, welchen der Kampf bereitete, vermochte die unerhörte Lebenskraft eines jugendlichen Volkes schnell zu

ersetzen. Aber das Bolk wurde in dem neuen Lande schnell alt. Drei Generationen reichten hin, die Berderdniß zu vollenden bei Ostgothen und Bandalen. Wenige Geschlechter länger dauern die Westgothen in Spanien, die Franken in Gallien, und die Westgothen gelten schon um das Jahr 600 für seige und untriegerisch, hundert Jahre später sind es auch die Westsranken. Den Franken aber wird Rettung, daß ein Theil ihres Volkes in Deutschland auf dem Ackerdoden in alten Berhältnissen zurückgeblieben ist. Auch die Langobarden in Italien, die Nachfolger der Gothen, verfallen demselben Geschick, und nur die alte Bauerusraft, welche auf deutschem Grunde gedauert hat, bringt den Stammgenossen in den Städten des Römerreiches zwar Verlust ihrer politischen Freiheit, aber Rettung vor dem letzten Berderben, vor der Herrschaft des Islam.

Es war ein trauriger Trost, daß Oftgothen und Bandalen nicht ohne Schlachtenruhm fielen, und daß das Lied der Sänger ihre Thaten und Leiden feierte, als der Kaiser von Ostrom sein Söldnerheer gegen sie sandte. Nie hatte Ostrom seine Ansprüche auf die Oberherrlichkeit über Italien und Afrika, über Spanien und Gallien aufgegeben, wenigstens den Schein derselben fest gehalten, in Rom hatte ber Kaiser bis auf Justinian alljährlich einen Consul ernannt, der mit seinem Collegen in Byzanz den alten Zusammenhang des Oftens und Westens im Kalender darstellen sollte; von schwachen Gothenfürsten hatte die byzantinische Staatskunst gefordert, daß das römische Volk bei den Circus= spielen und wo es sonst glückverheißende Zurufe in den üblichen langen Phrasen an seine Herrscher richtete, zuerst bem oftrömischen Raiser Heil wünschen sollte; sogar die Statuen der Gothenfürsten sollten nicht allein gesetzt werden, sondern immer zu ihrer rechten Seite ber Kaiser. Aber auch in Gallien nahmen die Frankenkönige, in Spanien die Westgothen bereitwillig die Prachtgewänder, welche der Kaiser sandte, und sie schmückten sich gern mit dem Titel eines Patriciers, dem hohen Adel, welchen er

verlieh, ja der siegreiche Vandale Genserich hatte sich sogar ohne Noth bequemt, bem schwachen Balentinian jährlichen Tribut zu Diese Gefügigkeit unter einen entfernten Herrn war zunächst deutsche Bauernklugheit. Alle Germanenfürsten im Römerreich waren sich wohl bewußt, daß ihr besetztes Land ihnen nicht zu Recht gehörte, und daß ihre neuen Unterthanen und andere Germanenstämme die Sache genau ebenso ansahen. Eroberer waren sie die Stärkeren, als Besitzer die kleine Minder= Es deuchte ihnen vortheilhaft, sich friedlich mit dem alten Herrn des Landes zu stellen, der ihnen durch seine Schlauheit andere Eroberer ins Land zu senden vermochte. Aber auch ihnen selbst lag die alte Vorstellung von der Herrlichkeit des Reiches und der Kaiserwürde tief in der Seele. Nachfolger des großen Kaisers zu werben, als Herr von 80,000 oder auch 300,000 Männern, wagte keiner. Der Eroberer Italiens, Theodorich, sprach in artigen Worten nur die allgemeine Ansicht der Ger= manen aus, als er dem Kaiser Anastasius schrieb: "Ihr seid der schönste Schmuck jedes Königthums, Ihr seid der ganzen Welt heilbringender Schutz, dem sich die übrigen Herrscher mit Recht unterordnen, weil sie erkennen, daß Euch etwas Einziges bei= Unsere Herrschaft ist eine Nachahmung der Euren, Abwohnt. bild eines edlen Musters." — Die Westgothen aber in Spanien hatten sich sogar gegen Rom verpflichten müssen, daß sie nach dreißigjährigem Besitz ber spanischen Ländereien kein Berjährungs= recht geltend machen würden.

Bebeutungslos waren also die bhzantinischen Ansprücke für die Germanen durchaus nicht; denn Prachtgewänder, goldene Pfundmünzen und Zuruse des Bolkes erhielten wie symbolische Handlungen den Glauben, daß alle diese Südländer doch unsveräußerliche Theile des alten Kaiserreiches waren, und nur die geheiligte Person eines Kaisers der berechtigte Oberherr. Die Versuche, welche Justinian machte, den Schein der Herrsschaft in ihr Wesen umzuseten, waren ohne Dauer, aber bis

tief in das Mittelalter lebte unter den Deutschen die alte Vorsstellung von dem unzerstörbaren Recht kaiserlicher Würde, und diese Ueberlieferung ist in der Neuzeit noch nicht ganz gesschwunden.

Besonders reizvoll wäre es, die harakteristischen Unterschiede der germanischen Bölker aus jener Wanderzeit zu sinden. Uns ist überliesert, daß sie sich durch Wassen, Tracht, Dialekt unterschieden, wir erkennen, daß nicht alle auf derselben Stuse der Eultur standen, wir sehen, daß die Zeitgenossen sehr verschieden über sie urtheilten. Aber was wir etwa wissen, reicht selten aus, ein sicheres Urtheil zu begründen. Die persönliche Stellung der Berichterstatter mag ihre Auffassung gefärbt haben; bei den gewaltigen Schicksalen, welche die Bölker ersuhren, sind große Wandlungen des Bolkscharakters selbstwerständlich; endlich kommen die zufällig erhaltenen Urtheile häusig von Gegnern und sie besprechen wenig mehr, als das Verhalten im Kampfe in menschenmordender, erbarmungsloser Zeit. Nur Weniges dürfen wir als Thatsache betrachten.

Die erste Stelle unter den Germanen jener Jahre nahmen die Gothen ein nach Menschenzahl, Macht, Kriegsruhm und Heldenstolz. Uns sessellt nicht nur ihre schnelle Annahme des Christenthums und die Begründung einer gothischen Schristsprache in den Stürmen der Wanderzeit, und nicht nur das traurige Schicksal eines starken Bolkes; auch häusig wiederkehrende Selbstbeherrschung im Siege, Sinn für Billigkeit und ein warmes Gemüth, das hie und da unter den wilden Kriegsthaten hervorleuchtet. Sie müssen Etwas in ihrer Natur gehabt haben, was ihren Gegnern Achtung einflößte und Fremden lieb wurde. Der Byzantiner Procop spricht von den Ostgothen, den Feinden seines Herrn, mit offenbarer Borliebe, und der spanische Bischof Isidor stellt den Westgothen das schöne Zeugniß aus, daß die Römer im Gothenreich so große Neigung zu den Gothen haben, daß sie lieber mit diesen arm und frei leben, als unter

das Kaiserreich kommen wollen. In mehren Gothenfürsten ist eine Ruhe des Handelns und ein Adel der Gesinnung, welcher sie auffallend von den harten und selbstsüchtigen Kriegshelden anderer Völker unterscheidet. Die Gestalt des großen Theodorich allein wäre genügender Beweis. Um lasterhaften Hofe von Byzanz, in dem Grenzerleben an der Donau bildete sich die unübertreffliche Klugheit, der gerechte und wohlwollende Sinn aus, welcher ihn zu einem der besten Herrscher Italiens machte, den das Römervolk nach seinem Tode mit den großen Namen der Kaiserzeit verglich, als starken Kriegsfürsten, weisen und milden Staatsmann. Aber schon 80 Jahre früher erweist der Westgothe Alarich, der gewaltige Führer harter Kriegshaufen, ein Held ganz nach dem Herzen jener Zeit, in Thaten und Ruhm selbst dem Attila verehrungswürdig, eine ähnliche Größe der Gesinnung. Als er im Jahre 396 in Griechenland einfiel, nach dem Kriegsbrauch den Männern Tod, den Frauen und Kindern Sklaverei bereitend, da zieht es ihn durch das Land Seine Herolde bieten der Stadt Frieden, er tritt nach Athen. mit wenigen Begleitern in die Mauern, hört freundlich die wohlgesetzten Begrüßungsphrasen, betrachtet die Stätte alten Erdenruhms, nimmt ein Bad und eine Mahlzeit mit den Bürgern, empfängt die üblichen Ehrengeschenke und verläßt achtungsvoll die Stadt und ihr Gebiet, ohne eine Gewaltthat seiner Männer zu bulben. Der Heide Zosimus meint, er sei erschreckt worden durch die drohende Erscheinung der Athene und des Achill an der Stadtmauer. Wol waren es die Schatten alter Größe, welche schirmend über die Stadt reichten und den hochgesinnten Barbaren veranlaßten, ein Museum alter Herrs lichkeit zu schonen, an bessen Ruhm kein zweites reichte. Aehn= lich handelte er später bei der Einnahme Roms, das allerdings nicht ebenso unschädlich war. Seine Gothen mußten geloben, jeden Römer zu schonen; den sie bei einem christlichen Heiligthum finden würden, und die Gothen verschonten um Christi

willen auch solche, welche im Getümmel einen heiligen Namen Die alte Herrlichkeit der Stadt blieb im Ganzen un= versehrt, staunend sah der König auf die Reste einer Helden= größe, welche seinem Volke burch Jahrhunderte verderblich ge= wesen war, freiwillig führte er nach drei Tagen sein wildes Heer aus ber Stabt. Auch spätere Fürsten in der Zeit des Volksverderbs erweisen ähnliche Menschlichkeit. Um rührendsten Als ihm die Neapolitaner halb verhungert nach hart= näckigem Wilberstande bie belagerte Stadt übergeben haben, übernimmt er die Pflege der verkommenen Stadtbevölkerung und theilt ihnen sorglich die Nahrung zu, damit die Hungernden nicht durch den plötzlichen Wechsel von Entbehrung zu Ueberfluß Als ein angesehener Gothe in der eroberten Stadt eine Jungfrau entehrt hat, befiehlt er die Hinrichtung des Frevlers trotz dem Widerspruch seiner Edlen und theilt die Habe besselben dem Mädchen zu. Auch der Westgothenkönig Sisebut kauft seinem Heere die kriegsgefangenen Römer aus eigenen Mitteln ab und läßt sie frei.

Nicht so günstig wurden andere Gothenvölker betrachtet. Die Gepiden, die letzten Siedler von Gothenblut, welche aus ihren Wäldern längs der untern Weichsel an der römischen Grenze ins Licht traten, galten den Gothen für langsam, träge und unbehülflich. Auch sie rangen sich zu kurzer Macht empor, aber im Verkehr und Kampf mit den Hunnen und Gothen verging ihre derbe Volkskraft schnell. Für roh galten die Alanen, welche viel von den mongolischen Stämmen angenommen hatten, und ihre spitzen Mützen die nach Spanien trugen, wo sie sich unter Gothen und Vandalen verloren, und die Taisalen, deren Kraft in den Donaukriegen früherer Geschlechter aufgerieben war, und die um 400 nur noch in Raubschaaren umherzogen; man behauptete, daß sie durch schnöde Laster des Orients bessecht wären, und daß unter ihnen ein erlegter Eber oder Bär den Ruf ihrer jungen Krieger wieder herstellte.

Eine der auffälligsten Völkerpersönlichkeiten muß die der Heruler gewesen sein. Lange hatten sie wilde Volksbräuche bewahrt; auch nachdem sie ein wenig Christen geworden waren, ging ihnen sehr übler Ruf an, sie galten im Heere bes Belisar, in dem sich bestimmte Ansichten über die einzelnen Bölker bilden konnten, für treulose und unzuverlässige Trunkenbolde, für zügellos, übermüthig und wenig ehrbar. Auch noch später wußten die Langobarden von ihnen Schwabenstreiche zu erzählen, daß sie die blühenden Flachsfelder für Wasser angesehen hätten, welche sie durchschwimmen müßten, daß ihr König während der Schlacht beim Spiele gesessen, und seinen Späher auf dem Baume mit dem Tode bedroht hätte, wenn er ihm von der Flucht seines Volkes berichte. Ihr Reislaufen zu allen fremden Heeren mag keine gute Einwirkung auf ihre Sitten Aber sie waren bei alledem sehr kriegstüchtig. geübt haben. waghalsig und von starker Faust. Es ist merkwürdig, daß der= selbe üble Ruf ihren Nachkommen, den Oberbaiern, bis in das späte Mittelalter anhing.

Die Vandalen sind durch die Raubzüge ihrer Könige, durch ihren eifrigen Arianismus und durch ihre Verweichlichung in Afrika zu üblerem Leumund gekommen, als sie wahrscheinlich verdienen. Ihr großer Bund hat durch drei Jahrhunderte schwerer-Kämpfe Kraft und Zusammenhang bewahrt, kein Volk hat größern Wandermuth erwiesen. Von ihrer Eigenart wissen wir aber sehr wenig, und es liegt vielleicht nur in der mangelhaften Kunde, daß ihr Wesen elastisch, rührig, leicht beweglich, ohne starke Wider= standskraft gegen die Lockungen der Fremde erscheint. Wenn ihr letzter König Gelimer in der höchsten Noth aus seinem Zufluchtsorte von den Feinden noch ein Brod erbittet, um wieder einmal zu wissen, wie dies schmecke, einen Schwamm, um sein thränendes Auge zu trocknen, und eine Harfe, um sein Unglück zu singen, so erinnert das frühere sorglose Behagen und wieder diese beschau= liche Sentimentalität im Unglück vielleicht nur zufällig an die

Volksart der gegenwärtigen Umwohner des Zobtenberges, deren historischer Zusammenhang mit den Vandalen nicht geleugnet 'werden soll, aber für uns nicht nachweisbar ist.

Feiner und ritterlicher dünkt uns die Art der Langobarden, größer ist ihre Dauer, sie sind das letzte der Wandervösser, welches sich auf fremdem Grunde ansiedelt, und nach Menschenzahl eines der kleinsten. Aber unter blutigen Thaten und wilder Begehrlichkeit ist aus den überlieferten Anekdoten ein hoher poetischer Schwung und zuweilen eine Grazie der Empfindung erkennbar, wie in jener Zeit kaum ein anderer deutscher Stamm erweist. Viel von ihrem Wesen dauert noch heut in Nordzitalien, dis zu den Kreuzzügen stand dort unter romanischer Sprache das germanische Wesen überall obenan.

Es ist ein Leid, daß wir über die Völker des innern Deutsch= lands während der Völkerwanderung noch weniger wissen. große Zeit der Sueben war vorüber; die alte Kraft der Markomannen war um das Jahr 400 gebrochen, die Masse des Volkes zog aus Baiern nach Gallien und Spanien, der Rest verlor sich unter den Nachbarstämmen. Auch das kriegerische Feuer der edlen Juthungen — im heutigen Schwaben — war damals verringert, aber sie hielten ihre Dorffluren im Westen des Lech und theilten die Schicksale der anderen Gauvölker des Alemannenbundes. Nur die Nachkommen der Hermunduren behaupteten sich mächtig auf beiben Seiten ihres Waldgebirges; als Thüringe saßen sie in einem weiten Königreich unter berühmtem Königsgeschlecht, welches seine Töchter mit gothischen und fränkischen Bräuten tauschte. Aber ihr großes Reich verging durch das Schwert der Franken und den Verderb der eigenen Könige, wenig weiß Sage und Geschichte davon zu melben. — Süblich von ihnen hatten sich die Burgunder zuerst im Obermainthal ausgebreitet, von da waren sie an den Rhein gedrungen, wo ihre Könige in der alten Kömer= stadt Worms hausten und die Herrschaft bis tief nach Gallien und über ben Genfersee ausbehnten. Auch ihr Reich erlag den stärkeren

Franken, aber sie bewahrten unter eigenen Gesetzen ihre heimische Art, und die Schicksale ihres Königsgeschlechts sind ein Mittelspunkt deutscher Heldensage geblieben. Daß sie heftig waren, leidenschaftlich und verschlagen, den Welschen am ähnlichsten und gern mit ihnen befreundet, melden Sage oder Geschichte.

Unter den Völkern des nördlichen Deutschlands waren es vor andern drei, welche durch ihre Thaten die Augen auf sich Zuerst die Angeln auf der nordalbingischen Halbinsel; dort war vom vierten bis sechsten Jahrhundert vielleicht höheres Gebeihen und größere Cultur als bei einem anderen Volke zwischen Ober und Rhein. Seefahrt und unablässige Verbindung mit der Fremde, Beutezüge und Handel hatten den Angeln reichen Goldschatz zugeführt, ihre Runen und geschlagenen Schmuckstücke, ihre Heldensagen und die Colonisation der nordenglischen Landschaften, welche sie in dieser Zeit ausführen, lassen erkennen, wie tüchtig die Kraft war, welche wir von deutschem Boden fast ganz verloren haben. Daß sie ein gescheutes, gedanken= reiches Bolk waren von einer rührenden Innigkeit der Empfindung, lehrt die edle germanische Poesie der Angelsachsen in den nächsten Jahrhunderten; den Angeln möchte man aus dieser Poesie die sinnvolle Betrachtung des Lebens, größere Zartheit und höheren Gedankenflug zueignen, als den kernhaften Sachsen.

Mehr ist uns von den Urtheilen überliefert, welche Nachbarstämme über die beiden Herrenvölker des spätern Deutschlands, über Sachsen und Franken, aussprachen. Von beiden wird unten die Rede sein. Leider sind die Urtheile über sie fast nur laute Klageruse, ihre Wildheit und Raubsucht waren sehr übel berüchtigt, ihre harte Tapserkeit gefürchtet. Aber die Sachsen standen während jener Zeit weit günstiger als die meisten erobernden Völker, ihr großer Stamm behauptete sest sein altes Landgebiet, baute den Boden nach der Väter Weise und bewahrte mit dem alten Glauben die trokige Krast. Nicht einmal Könige duldeten sie unter sich, die Geltung des freien Bauers wurde

nicht durch Beamte des Jürsten und seine gewappneten Reiter beeinträchtigt. Sie behielten ihre Jugend, und als mehre Jahrshunderte später die Franken schwach wurden, trat ihr Stamm als Bertreter deutschen Wesens in den Vordergrund. — Unzweiselhaft hatten die Franken unter allen Germanen den schlechtesten Ruf. Auch sie heißen die Wilden, sie töten mitsleidlos, gelten für besonders hartherzig und treulos. Ihre innere Geschichte in den nächsten Jahrhunderten läßt uns schließen, daß diese Nachrede keine Verleumdung war. Unter ihnen saß das ruhmreiche Volk der Shatten jetz gebändigt aber beharrlich auf seinem alten Ackergrund, sie haben als Hessen ihren Namen und ihre Grenzen dis zur Gegenwart bewahrt.

Alle die Völker aber an Donau, Nordmeer und Rhein lebten damals in selten ruhendem Kriege, und von Waffenstumult dröhnte der Erdkreis der Römer.

Bei den Germanen war während der Wanderzeit, bis um 500 n. Chr. Stärke und Entscheidung des Kampses bei dem Fußvolk, in der alten Kampsweise wenig geändert. Zwar der Schlachtgesang war in den christlichen Heerhausen ein anderer geworden, statt des heidnischen Barritus sangen sie den Ruhm der Vorsahren; doch ihr Ansturm war geblieben, die Theilenahme der Frauen an der Schlacht, auch die eigenthümliche Verbindung ihrer schweren Reiterei mit leichten Fußgängern, den Fanten, von denen jeder einem Reiter zugeordnet war zu gegenseitigem Beistand\*). Aber die Schutzüstung war vollsständiger: Leders oder Blechhelm, Lederkoller oder Kettenhemd, welches künstlich aus Oraht geslochten wurde, außer dem großen

<sup>\*)</sup> Bei Charnay in der Nähe von Verdun ist auf der Walstatt einer Burgunderschlacht vom Jahre 500 gegen die Franken der vergoldete Halssschmuck eines burgundischen Fußgängers ausgegraben worden; er führt die Runenausschrift: unthkanthai iddan kiano. "Die Jante gingen frisch voran."
— Ebendort Frauengebein unter gefallenen Männern. Verzl. die schöne Abhandlung von Dietrich in Haupt, Zeitschrift, Neue Folge I, S. 113.

Schild von Lindenholz des Fußvolks, bei der Reiterei auch ehernem Schilde. Noch waren die deutschen Waffen auf den Nahkampf und Einbruch in die feindlichen Reihen berechnet, den Bogen führten die Deutschen fast nur auf der Jagd, gegen die Bogenreiter der Hunnen und Massageten hatten die Gothen ihre Fante mit Bogen bewaffnet, aber diese Aushülfe reichte nicht hin, vor der fremden Kriegsweise der leichten Reitervölker zu schützen, und die Niederlage, welche die Gothen bei dem Hunneneinbruch erlitten, ist wahrscheinlich ber Unmöglichkeit beizumessen, zahlreichen leichten Reitern und den Fernwaffen beizukommen. Denn auch ihre schwere Reiterei führte nur Speer und Schwert zum Nahkampf. Für den Einbruch war ihrem Fußvolk nationale Waffe ein uraltes und weit bekanntes Kriegswerkzeug, die Caia, ursprünglich eine mächtige Holzkeule, welche so geworfen werden konnte, daß sie zum Werfer zurückfehrte; sie schmetterte mit furchtbarer Gewalt und erhielt sich als Bauern= waffe bis tief in das Mittelalter, während sie in der Bölkerwan= berung den Vornehmen zum nägelstarren Streitkolben wurde \*).

Auch die Franken hatten nur wenige und nur Speerreiter, Alles war Fußvolk mit kleinem eisenbeschlagenen Speer, mit Schwert und Schild und einem kurzen zweischneidigen Handbeil der Frankiska \*\*) — bewaffnet, welches sie beim Angriff warfen, worauf sie schnell das Schwert zogen und einhieben. — Weit anders kämpfte das bewegliche Bolk der Heruler; diese waren durch Jahrhunderte als schnelle Leichtbewaffnete berühmt und

<sup>\*)</sup> Plautus macht aus dem fremden Wort, das über Gallien zu den Kömern kam, das Zeitwort cajare, Jemanden durchkeilen. Die Keule wird zum Jahre 377 von Ammian 31, 7, um 620 von Isidor, orig. 18, 7, erwähnt, und damals von Hispaniern und Galliern Teutona genannt. Ihr widerstand im Wittelalter nicht die Zauberkunst der unverwundbaren Gefrorenen. — Der Wurf mit Kückehr galt für kunstvoll. — Im 14. Jahrh. hieß die Wurskeule der Lithauer cambuca, gambutta.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Frankiska wird als Schädelbrecherin in den flavischen Grenzkriegen noch um 1150 erwähnt. Nienburger Frgm. Anz. d. Vorz. 1859. S. 362.

überall als Söldner gesucht, sie warfen in alter Weise die Eschenspeere und hatten den Brauch bewahrt, vor der Schlacht ihre Kleider abzulegen. Gegen ihren behenden Angriff beswährte sich die dauerhafte Langsamkeit der Gothen.

Die suedischen Quaden hatten viele sarmatische Gewohnheit angenommen. Sie nahten als Unterworfene mit tief gekrümmstem Rücken, warfen sich wol auch flehend zur Erde; sie waren ein Reitervolk geworden, auch in Tracht und Sitte, trugen weite Hosen und Brustharnische aus geschabten und geglätteten Hornschuppen, welche auf Leinwand genäht waren, im Kampf sührten sie lange Lanzen und ritten auf Wallachen, schnellen und gut gezogenen Pferden, jeder Reiter mit einem oder mehren Handspferden zum Wechseln, sie machten weite Streiszüge und waren um 400 als Plünderer mehr gefürchtet als im Kampse.

Die Farben und Abzeichen ber einzelnen Stämme und ihrer Häuptlinge sind uns dis auf wenige Spuren verloren. Die suedischen Stämme scheinen einen Wolf, später den Löwen in Bandum oder auf den Schilden geführt zu haben, Niederbeutsche das Roß, die Franken hatten, wie die Kimbrer, weiße Schilde. Als der Westgothenkönig Eurich in Spanien verbot, mit Wassen zur Volksversammlung zu kommen, brachten die Krieger dennoch ihre Wassen mit, aber sie hatten das Eisen dersselben nach den Stämmen mit verschiedener Farbe überzogen, mit Grün, Hellroth, Gelb. — Vis über das Wittelalter hinaus erhielt sich die altgermanische Lagerbesesstigung durch die Wagensburg. Die schweren Wagen wurden zu einem großen Kreise sest und künstlich aneinander gefügt, sie umschlossen die Zugsthiere, das Gepäck, den Troß der Frauen und Kinder, denen die Vertheidigung oblag.

Unterdeß waren seit Julian dem Kaiserreich die alten Traditionen römischer Taktik mit reißender Schnelligkeit ver= loren worden. Die Heere Westroms bestanden meist aus Ger= manen, und dieser Umstand wurde dem Reich des Honorius zum

Untergang; bie oftromifden aus einer gufammengewürfelten Menge afiatifder und europäischer Barbarentruppen, auch bei ihnen im Rern bes Fugvolfe Germanen, neben biefen Sunnen, Berfer, Maffageten, Armenier, Faurier, Araber, jugelaufenes Bolf aus jebem friegerischen Stamm; fo weit mar es getommen, bag biefe bunte Zusammensetzung Politif und zuweilen Rettung bes Staates wurde. Bas etwa noch von ber maffenlosen Bevölkerung bes Reiches ausgehoben wurde, galt für untriegerisch und unficer; auch bie Contingente ber unterworfenen Boller wollten nicht mehr römische Solbaten, fonbern Bunbesgenoffen beißen, beren Rriegsgefet und Dienft leichter ift. Mle Belifar in Afrita landet, gilt es für einen Erfolg, bag bas Beer fich in einem Tage bas Lager ichangt. Sogar bie alten Signale ber Tuba find schon feit ber Zeit des Honorius vergeffen, Die Blafer verfteben nur einen Ruf, und ber Felbberr muß, um ber Berwirrung zu fteuern, Angriff und Rückzug burch ben Ton berschiedener Blechhörner befehlen. Das taiferliche Beer bat als Feldzeichen bas Banner ber Deutschen und bafür ben beutschen namen Banbum angenommen, ber Bannertrager beißt mit beutschem Wort Banbalari; romische Solbner werben nach beutscher Beife mit Urmringen beschenkt, und eine Schaar ber Hülfstruppen heißt sogar die Armringträger (brachiati); vor

öchlacht tönt ber Barritus, ber alte Schlachtgefang ber tanen, vielleicht länger in bem römischen Heer als im chen\*). Man ist gewöhnt, die Schlacht in beutscher Beise inen Zweikampf zu betrachten, für welchen Tag und Stunde r bestimmt wurde, so setzt der Grieche Basiliskus auf sch des Bandalenkönigs Genserich die Schlacht auf den en kommenden Tag an. — Längst hatten die Römer gelernt, Schilde mit ähnlichen Farben und Bildern zu verzieren

<sup>&#</sup>x27;) Dies mochte man wenigstens aus Ammian 31, 7 fcliegen. Im 377 ireut sich ber romifche Officier, wie fcon "bie Romer" ben tus allmählich anschwellen laffen und fich baran ermuthigen.

wie die Germanen, und auf den runden Schilden, welche als Ehrenzeichen römischer Befehlshaber diesen vorgetragen wurden, sah man seltsame barbarische Zeichen, die große Midgardschlange der germanischen Götterwelt, den Wolf, den Bär, das Waldgespenst aus deutschem Land\*).

Es war deutsche Art, daß die Thorschlüssel einer Stadt bei der Uebergabe als symbolisches Zeichen überbracht werden, und ebenso deutsch, daß vor der Schlacht einzelne kühne Männer der beiden Heere einander zum Zweikampf herausfordern. So rennen im Kriege des Totila gegen Belisar ein Gothe und ein Perser aus dem Heere des Belisar zu Roß mit den Speeren zusammen, der Gothe trug Lederhelm und ledernes Koller; beide stachen einander vom Pferde.

Auch für den Seekampf waren die alten Schiffe mit zwei und drei Ruderreihen verloren, bei der großen Expedition Justinian's gegen die Vandalen werden gedeckte Galeeren mit einer Ruderreihe zu Kriegsschiffen benutzt; um die Flotte zustammenzuhalten, werden den drei Schiffen des Feldherrn bei Nacht Laternen auf Stangen ans Hintercastell gesteckt, bei Tage führen diese Schiffe Segel, deren oberes Drittel im Winkel roth gefärdt ist. Die Seefahrt gilt für höchst gefährlich, die seigen Soldaten verweigern ein Seetreffen; in gleicher Zeit

<sup>\*)</sup> Die Leones z. B. führten nach Claubian de b. Gild. v. 423 einen Löwen auf bem Schild. — Als die Alemannen 357 die Abzeichen auf ben Schildern der Scutarier sahen, erkannten sie die Reiter, vor denen sie sich immer gescheut hatten. Ammian 16, 12. Die scutarii seniores haben in der Notitia dignitatum rothen Schild mit gelbem Centrum, die leones juniores einen Löwenkopf über rother Scheibe auf blauem Grunde. Leider ist aus den Bildern der späten Handschriften jenes Staatshandbucks vom Jahre 400 wenig zu machen. — Aus den angeführten Stellen aber darf man folgern, daß nicht nur jeder taklisch gesonderte Heerestheil zu dem eigenen Namen auch sein besonderes Schildzeichen sührte, sondern daß auch der einzelne Krieger das unterscheidende Zeichen seiner Abtheilung auf dem Schilde gemult trug.

gegen Männer und Bellen ju fämpfen, sei zu viel. Unterbest suhren Franken, Sachsen, Standinavier auf ihren effenen Seerossen burch Roremeer, großen Ocean und die Reerenge von Gibraltar bentelustig nucher bis an die Lüsten Aleinapiens.

Aber bie Beere ber Gethen und ber Oftremer frankten beibe an tem Leiben eines fiechen Belisthums. Schon war in beiben bie hauptstärke bei ber Reiterei. Auch bie Fußganger fucten auf bie Pferbe ju tommen, ihr Dienft war wenig geachtet. Bei ben Gothen ift bies ein Zeichen, wie fcmell bie alte Tuchtigleit in bem neuen ganbe geschwunden war. Denn ber alte Gegenfat zwischen bem Fußbeer ber freien Bauern und ber Reiterei ber Befolgeschaften trat auf erobertem Landgebiet in neuer Beise hervor. Das Fußbeer bestand jetzt nicht nur aus germanischen Bollegenoffen, bie Roth zwang, auch bie unfriegerischen alten Anwohner auszuheben. Und felbft ber germanifche Landbaner, auf weitem Gebiet angefiedelt, hatte einen Theil ber alten Kriegsluft eingebüßt und war schwer in Bewegung ju feten. Dagegen unterhielten bie Beamten bes Ronigs, jumal bie Bachter bebrohter Grenzen, friegerische Mannicaft, wie einft bie Sauptlinge bes Boltes, und biefe Schaaren, meift Reiter, waren bei Fehben mit ben Rachbarvollfern häufig bie einzige Gulfe, welche friegebereit jur Stelle

hnen wurde der friegerische Sinn gehegt, die Poesie 16es, die Freude an Beute und Sieg. Je mehr die be Landbevölkerung sich romanisirte, desto unentbehreche den Königen das Reiterheer der Beamten. Riest ist mit Reiterhausen in cultivirtem Land ein großer führen, ein weites Gebiet zu behaupten.

sich die Bölker brängen, so für unser Auge auch die einzelner Helden; sie tauchen in den fragmentarischen aus jenen Jahren auf und verschwinden dem Blick, st die Kunde über die meisten, nur einzelne Aneldoten

aus ihrem Leben gestatten Einblick in ihr Gemüth; dicht hei einander stehen Züge von entsetzlicher Wildheit, von fast übermenschlicher Härte und wieder von fast sentimentaler Empsindung. Daneben sehlen nicht groteske Berbildungen, wie sie ein Zusammenstoß germanischer Natur mit der greisen Bildung des Alterthums und mit christlicher Askes hervorbringen mußte. Auch in Lastern und Ruchlosigkeit geht diese Periode über das Maß ruhiger Zeiten hinaus. Aber auch in der Ruchslosigkeit ist zuweilen eine fürchterliche Größe.

Unter den Gewaltigen dieser wilden Zeit, nach denen die Zeitgenossen in Ehrfurcht und Angst schauten, hat kaum ein Anderer so breite Spur in den Geschichten der Südländer und in den germanischen Sagen von Italien bis zum Eismeer hinter= lassen, als der Fremde, welcher zwanzig Jahre über Deutsche, Römer und Byzantiner das Herrenwort sprach, als der Hunne Attila (433 — 453). Nirgend ist er Mittelpunkt ber Sage, benn die Lieder der Hunnen sind mit dem Volke vom Erdboden ver= schwunden, aber bis zum Ende des Mittelalters wurden von der Phantasie der Germanen einige Züge seines wirklichen Antliges bewahrt. Er war mitten unter Germanen ein Orientale, von fremdartigem Aussehen und Charakter. Zwischen den hoch= stämmigen Kriegsfürsten der Deutschen stand er mit kurzem Buchs, breiter Bruft, großem Kopf, fahl von Farbe, mit kleinen Augen, gestülpter Nase und dünnem Bartwuchs, häßlich wie sein Stamm. Aber seine Haltung war stolz, die Augen spähten durchdringend umher, er war von verschlagenem Geist, immer ein vornehmer Herr, der Miene und Wort sorglich hütete, und der das wilde Hunnenblut, wo es darauf ankam, wohl zu bändigen wußte, wenn er aber ber Leidenschaft nachgab, durch die wüthende Gewalt seines Wesens auch feste Männer beben machte. Wie ein Prophet seines Volkes thronte er in erhabener Abgeschlossenheit über seinen Fürsten, nur wenigen Vertrauten war erlaubt, ihn anzureden; in Tracht und Lebensweise war er

von alterthumlicher Ginfachbeit, enthaltfam in Speife und Trant. Er war ein erbarmungelofer Ariegefürft, aber auch ein weitblidenter Bolinter und ein fanter Serricher. Ueber feinen Trenen maltete er gnabenvoll wie ein Unfterblicher; beflich, gaftfrei, freigebig, wußte er wohl zu gewinnen, bie Dochgefinnten burch Bertrauen, tie Begehrlichen burch reiche Gelegenheit ju Beute unt Golberwerbe feftzuhalten. In feiner souveranen Ratur war, so icheint es, ein Zug von wirklichem Bohlwollen, welches erwärmte; benn auch anipruchevolle Bolisführer hingen mit aufrichtiger Treue an ihm. So lange er lebte, machten ihn Gewalt und Zauber feines gehobenen Befens jum Mittelpunkt eines Reichs, welches faum geringern Umfang hatte, als bie Berrichaft Alexanders bes Großen. Dan fagte, bag eine halbe Dillion Rrieger feinem Rufe folgte, und bie Bahl ift schwerlich übertrieben.

Sein wandernder Hofhalt in der ungarischen Sbene war der größte, buntefte und nach Barbarenart ber reichste jener Date Garptlinge und Königsfinder deutscher und flavischer

ilbeten neben ben Fürsten ber Hunnen und stamm1 Böller seinen Hofstaat. Unter der Leibwache, die
um den schön geschnitzten Zaum seines Hoses lag,
waltige sast jedes Bolles zwischen Persien und den
edle Gothensürsten aus dem Geschlecht der Amaler
furchtsvoll ihr Haupt vor seinem Besehl; der tapfere
ilg Ardarich war stolz, einer seiner Getreuesten zu
liche Herminenkel aus Thüringen, Edle des Bur16 Sibita zu Borms, Fürstenkinder aus fränkischen
urden als Geiseln an seinem Hose erzogen neben
er Wanderstämme an der Bolga und der tartarischen
terworfene Böller der Oftsee führten ihm Zobel- und
aus dem Eise des Rordens herzu; Gesandte aus
Bhzanz harrten furchtsam am Hosehor, um seine
wesehle entgegenzunehmen. Die Stellung, welche er

unter seinen Zeitgenossen einnahm, ist nur mit der eines andern Fremden zu vergleichen, der im Anfang dieses Jahrhunderts das Schickfal Europa's bestimmt hat.

Gleich ihm selbst waren auch seine Hunnen nicht mehr die unmenschlichen, wie aus Holz geschnitzten Klötze, die sechszig Jahre vorher nach Europa gefallen waren. Schnell und innig hatten sie sich mit germanischen Bölkern der untern Donau ver= Durch germanische Frauen und Aufnahme fremder bunden. Familien, durch Gewöhnung an die Sitte seßhafter Menschen war ihnen so viel Abendländisches gekommen, daß die zweite Generation seit jenem Einbruch, über welche Attila herrschte, in vieler Lebensgewohnheit den Germanen ähnlicher gewesen sein muß, als ihren Bätern. Und das war natürlich, denn der Hunnenstamm, welchem das Geschlecht des Attila gebot, saß von der Hauptmacht des Volkes getrennt in Pannonien, eng ver= bunden mit gothischen Stämmen. Erst durch Besiegung der Afahiren wurde Attila Herrscher des gesammten Hunnenvolks. — Ueber das Treiben am Hofe des Attila ist der Bericht eines Bhzantiners erhalten, welcher im Jahre 446 mit einer ost= römischen Gesandtschaft zu Attila ging. Der Grieche Priscus, von dessen Geschichtswerk uns leider nur Bruchstücke gerettet sind, war ein verständiger Mann, der gut beobachtete und sehr genau schilderte, was er selbst auf dieser Reise erlebte. schmucklose Erzählung rückt uns das Leben jener Zeit so nahe, daß man zuweilen die Redenden vor sich zu sehen meint. Die tiefe Verworfenheit des Kaiserhofes von Byzanz, wo der knaben= hafte Theodosius der Zweite herrschte, die hülflose Schwäche des Römerreiches, wo Aëtius sich damals zumeist auf die Freundschaft Attila's stütte, und das wilde Spiel, welches Attila mit den Schwachen trieb; dann Sitten der Hunnen und Germanen, die Zustände in den verwüsteten Nordmarken bes Römerreichs, werden dadurch sehr anschaulich. Und mit Verwunderung erkennt man, wie auch die letzten Schicksale des

römischen Kaiserreichs in Attila's Nähe vorbereitet wurden. Denn der Bericht führt uns in die Beziehungen ein, welche am Hunnenhose bestanden zwischen dem Römer Orestes, dem Bater des letzten Kaisers Romulus Augustulus, und zwischen dem Häuptling der germanischen Stiren, Ediko, dem Bater Odoaster's, der den letzten Imperator vom Throne stieß. Bei den Hunnen entspann sich der Zwist der Bäter, welcher unter den Söhnen dem Weltreich des Westens ein Ende machte. — So aber beginnt Priscus seine Erzählung\*):

"Da der Friede geschlossen war, schickte Attila wieder Gessandte zu den Oströmern und forderte die Ueberläuser. Die Oströmer empfingen die Gesandten, beschenkten sie mit reichlichen Gaben und schickten sie zurück mit der Antwort, daß sie keine Ueberläuser hätten. Wieder schickte er andere. Als auch diese beschenkt wurden, war eine dritte Gesandtschaft da, und nach dieser eine vierte, denn er sah verächtlich auf die Gebelust der Römer, welche ihnen aus der Sorge kam, daß er von dem Bündniß abfallen könnte, und er schickte zu ihnen alle, denen er durch Gaben wohlthun wollte, ersann Gründe und erdachte leere Vorwände. Die Römer aber gehorchten jeder Forderung und achteten als Herrenwort, was jener anbesahl.

So kam auch Ediko wieder als Gesandter, ein skhthischer Mann\*\*), der sehr große Kriegsthaten vollbracht hatte, und

<sup>\*)</sup> Corpus scriptt. hist. Byzant. (Bonn.) I. Das Folgende ist aus ben Fragmenten des Priscus Byz. 4, 5; Goth. 3; apud Suidam 11; Byz. 6 zusammengefügt, mit Auslassung weniger Sätze, welche hier kein Interesse haben.

<sup>\*\*)</sup> Skythen hießen den Byzantinern damals alle Völker im Norden der Donau. Ediko war Häuptling der germanischen Skiren, aus dem Geschlecht der Turkilinge. — Wie sehr germanisches Wesen am Hof des Attila heimisch war, lehren schon die Namen der Häuptlinge. Sogar der Name Attila ist ein germanischer Name, auch der einflußreichste Wann am

mit ihm Orestes, von römischem Geschlecht, wohnhaft am Save= fluß im Lande der Päonen, welches dem Attila durch den Vertrag mit Aëtius, dem Feldherrn der Weströmer, unterworfen Dieser Ediko ging in das-Kaiserschloß und übergab den Brief des Attisa, worin dieser die Römer wegen der Flüchtlinge beschuldigte und bedräute, er werde zu den Waffen greifen, wenn man ihm nicht die Ueberläufer zurückgebe und nicht ablasse, sein speergewonnenes Land zu beackern. Die Lage besselben erstrecke sich an dem Donaustrome von den Päonen bis zu der thrakischen Stadt-Nova, die Breite aber fünf Tagereisen. Und der Markt in Illyrien solle auch nicht am Ufer des Donauflusses gehalten werden, wie sonst, sondern in Naissus, das er eingenommen habe, und das er als Grenze zwischen Stythen und Römern setze, fünf Tagereisen von dem Donaufluß für einen wohlgegürteten Dazu befahl er, daß Gesandte zu ihm kommen sollten, um über das Streitige zu verhandeln, aber nicht der erste beste, sondern die größten von Consularrange. Wenn man diese aber nicht aus dem Lande schicken wolle, so werde er selbst nach Serdika herabkommen, sie zu empfangen. Der Basileus\*) las diesen Brief, und Ediko ging hinaus mit dem Vigila, welcher gedolmetscht hatte, was der Fremde mündlich von den Aufträgen des Attila sagte. Und als der Barbar in andere Häuser ging, um den Chrhsaphios, den vielgeltenden Eunuchen des Basileus, zu besuchen, bewunderte er den Glanz der kaiserlichen Gebäude.

Da nun der Barbar mit dem Eunuchen Chrhsaphios ins Gespräch kam, so dolmetschte Bigila, daß Ediko die Kaiserburg gelobt habe, und den Reichthum bei ihnen preise. Chrhsaphios

Hunnenhofe, den die Zunge des Griechen Onegesios nannte, führte einen germanischen Namen, der im Gothischen Hunigais lautete, und dessen erster Theil in andern germanischen Namen: Hunimund, Hunisa, schon vor dem Einbruch der Hunnen begegnet. Onegesios war, wie er selbst den Griechen erzählte, als Knabe an den Hunnenhof gekommen.

<sup>\*)</sup> Damals die griechische Bezeichnung des Kaisers von Oftrom. Freytag, Bilber. I.

aber sagte, auch Ediko könne ein Herr goldgedeckter Häuser und reich werden, wenn er das Skythenleben aufgebe und Römerleben wähle. Als Ediko aber antwortete, daß dem Dienstmann eines anderen Herrn ohne Erlaubniß des Gebieters nicht recht sei so zu handeln, forschte der Eunuch, ob er ungehinderten Zutritt bei Attila habe und einige Macht bei den Skythen besitze. Ediko aber antwortete, daß er dem Attila vertraut sei, und mit andern dazu erwählten Führern die Wache bei Attila habe; denn, sagte er, der Reihe nach behüte an bestimmten Tagen den Attila jeder von ihnen in Waffen. Da begann der Eunuch, wenn Ediko ein Gelöbniß annehmen wolle, werde er ihm die größten Dazu sei ruhiges Besprechen Noth. Dies werde Güter werben. möglich sein, wenn Ediko ihn zur Mahlzeit besuche ohne den Orestes und die andern Mitgesandten. Ediko versprach dies zu thun, und-kam zur Abendmahlzeit zum Eunuchen. den Dolmetsch Vigila gaben sie einander Rechte und Eidschwur, der Eunuch, daß er nicht zum Schaben des Ediko, sondern zu seinem höchsten Glück die Unterredung wolle, dieser aber, daß er die Rede des Andern nicht weiter sagen werde, auch wenn er die Sache nicht durchsetzen könne. Darauf sagte der Eunuch dem Ediko, wenn er nach der Rückkehr ins Skythenland den Attila aus dem Wege räumen und zu den Römern kommen wolle, so solle ihm ein glückliches Leben und der größte Schatz werden. Der Andere aber willigte ein und bemerkte, zu diesem Unter= nehmen sei eine Summe nöthig, keine große, aber doch fünfzig Pfund Gold, die er seiner Mannschaft schenken musse, damit sie ihm bei dem Anschlag rüstig helfe. Der Eunuch war bereit, das Gold auf der Stelle zu geben, aber der Barbar versetzte man solle ihn entlassen, damit er dem Attila auf seine Sendung Bescheid bringe, und man solle mit ihm den Vigila schicken, der von Attila die Antwort wegen der Flüchtlinge erhalten könne, denn durch diesen wolle er wegen des Goldes Bescheid sagen, und auf welche Weise dies hinausgeschickt werden könne.

nämlich werde nach seiner Rücksehr ihn wie auch die Andern ausforschen, wer ihm bei den Römern die Geschenke gegeben habe und welche Summen, und es sei nicht möglich, das Gold vor den Mitreisenden zu verbergen. Das schien dem Eunuchen gute Rede. Er billigte die Anstcht des Barbaren, entließ ihn nach der Mahlzeit und trug den Rathschlag zum Basileus.

Dort beriethen sie über das Geschäft und befanden gut, nicht allein den Vigila, sondern auch den Maximinus zum Attila hinauszusenden; und zwar sollte Bigila unter dem Schein des Dolmetschamtes nach dem Dafürhalten des Ediko verfahren, Maximinus aber, der nichts von ihren Verabredungen müßte, sollte den Brief des Basileus übergeben. Und es wurde wegen der abgesandten Männer geschrieben, daß Vigila Uebersetzer, Maximinus aber von höherer Würde als Vigila, von ausge= zeichneter Geburt und dem Basileus sehr vertraut sei. dem, daß Attila nicht das Bündniß auflösen und nicht in das Land der Römer fallen sollte. "Außer den Flüchtlingen aber, die schon zurückgegeben sind, habe ich siebenzehn für dich aufgehoben, da mehr nicht vorhanden sind." Dies nun stand in Mündlich bestellen aber sollte Maximinus dem dem Briefe. Attila, er möge nicht fordern, daß Gesandte vom höchsten Range zu ihm hinüber zögen, denn dies sei weder bei seinen Vorfahren, noch bei anderen Herrschern Stythiens geschehen, sondern ein Kriegsmann und Bote, wie sie zur Hand waren, seien Gesandte gewesen. Um aber die Streitpunkte wohl zu entscheiden, scheine ihnen gut, wenn Onegis zu ben Römern geschickt werde, benn es sei nicht thunlich, daß Attila selbst mit einem Manne von Consulrange in Serdika zusammenkomme, da dies zerstört sei.

Für diese Gesandtschaft warb mich Maximinus durch Bitten zum Begleiter. Wir machten uns also mit den Barbaren auf den Weg und kamen nach Serdika, welches einem wohlgegürteten Mann dreizehn Tagereisen von der Stadt Constantin's entfernt ist. Dort rasteten wir und beschlossen, den Ediko und Schild von Lindenholz des Fußvolks, bei der Reiterei auch ehernem Schilde. Noch waren die beutschen Waffen auf den Nahkampf und Einbruch in die feindlichen Reihen berechnet, den Bogen führten die Deutschen fast nur auf der Jagd, gegen die Bogenreiter der Hunnen und Massageten hatten die Gothen ihre Fante mit Bogen bewaffnet, aber diese Aushülfe reichte nicht hin, vor der fremden Kriegsweise der leichten Reitervölker zu schützen, und die Niederlage, welche die Gothen bei dem Hunneneinbruch erlitten, ist wahrscheinlich der Unmöglichkeit beizumessen, zahlreichen leichten Reitern und den Fernwaffen beizukommen. Denn auch ihre schwere Reiterei führte nur Speer und Schwert zum Nahkampf. Für den Einbruch war ihrem Fuß= volk nationale Waffe ein uraltes und weit bekanntes Kriegswerkzeug, die Caia, ursprünglich eine mächtige Holzkeule, welche so geworfen werden konnte, daß sie zum Werfer zurückfehrte; sie schmetterte mit furchtbarer Gewalt und erhielt sich als Bauern= waffe bis tief in das Mittelalter, während sie in der Bölkerwan= berung ben Vornehmen zum nägelstarren Streitkolben wurde \*).

Auch die Franken hatten nur wenige und nur Speerreiter, Alles war Fußvolk mit kleinem eisenbeschlagenen Speer, mit Schwert und Schild und einem kurzen zweischneidigen Handbeil der Frankiska \*\*) — bewaffnet, welches sie beim Angriff warfen, worauf sie schnell das Schwert zogen und einhieben. — Weit anders kämpste das bewegliche Volk der Heruler; diese waren durch Jahrhunderte als schnelle Leichtbewaffnete berühmt und

<sup>\*)</sup> Plautus macht aus dem fremden Wort, das über Gallien zu den Römern kam, das Zeitwort cajare, Jemanden durchkeilen. Die Keule wird zum Jahre 377 von Ammian 31, 7, um 620 von Jsidor, orig. 18, 7, erwähnt, und damals von Hispaniern und Galliern Teutona genannt. Ihr widerstand im Mittelalter nicht die Zauberkunst der unverwundbaren Gefrorenen. — Der Wurf mit Kückehr galt für kunstvoll. — Im 14. Jahrh. hieß die Wurskeule der Lithauer cambuca, gambutta.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Frankiska wird als Schädelbrecherin in den slavischen Grenzkriegen noch um 1150 erwähnt. Nienburger Fram. Anz. d. Borz. 1859. S. 362.

überall als Söldner gesucht, sie warfen in alter Weise die Eschenspeere und hatten den Brauch bewahrt, vor der Schlacht ihre Kleider abzulegen. Gegen ihren behenden Angriff beswährte sich die dauerhafte Langsamkeit der Gothen.

Die suedischen Quaden hatten viele sarmatische Gewohnheit angenommen. Sie nahten als Unterworfene mit tief gekrümmstem Rücken, warfen sich wol auch flehend zur Erde; sie waren ein Reitervolk geworden, auch in Tracht und Sitte, trugen weite Hosen und Brustharnische aus geschabten und geglätteten Hornschuppen, welche auf Leinwand genäht waren, im Kampf sührten sie lange Lanzen und ritten auf Wallachen, schnellen und gut gezogenen Pferden, jeder Reiter mit einem oder mehren Handspferden zum Wechseln, sie machten weite Streifzüge und waren um 400 als Plünderer mehr gefürchtet als im Kampse.

Die Farben und Abzeichen ber einzelnen Stämme und ihrer Häuptlinge sind uns dis auf wenige Spuren verloren. Die suedischen Stämme scheinen einen Wolf, später den Löwen in Bandum oder auf den Schilden geführt zu haben, Niedersdeutsche das Roß, die Franken hatten, wie die Kimbrer, weiße Schilde. Als der Westgothenkönig Eurich in Spanien verbot, mit Wassen zur Volksversammlung zu kommen, brachten die Krieger dennoch ihre Wassen mit, aber sie hatten das Eisen dersselben nach den Stämmen mit verschiedener Farbe überzogen, mit Grün, Hellroth, Gelb. — Bis über das Mittelalter hinaus erhielt sich die altgermanische Lagerbesestigung durch die Wagensburg. Die schweren Wagen wurden zu einem großen Kreise sest und künstlich aneinander gefügt, sie umschlossen die Zugsthiere, das Gepäck, den Troß der Frauen und Kinder, denen die Bertheibigung oblag.

Unterdeß waren seit Julian dem Kaiserreich die alten Traditionen römischer Taktik mit reißender Schnelligkeit verloren worden. Die Heere Westroms bestanden meist aus Germanen, und dieser Umstand wurde dem Reich des Honorius zum

Untergang; die oströmischen aus einer zusammengewürfelten Menge asiatischer und europäischer Barbarentruppen, auch bei ihnen im Kern des Fußvolks Germanen, neben diesen Hunnen, Perser, Massageten, Armenier, Jaurier, Araber, zugelaufenes Volk aus jedem kriegerischen Stamm; so weit war es gekommen, daß diese bunte Zusammensetzung Politik und zuweilen Rettung bes Staates wurde. Was etwa noch von der waffenlosen Be= völkerung des Reiches ausgehoben wurde, galt für unkriegerisch und unsicher; auch die Contingente der unterworfenen Völker wollten nicht mehr römische Soldaten, sondern Bundesgenoffen heißen, deren Kriegsgesetz und Dienst leichter ift. Als Belisar in Afrika landet, gilt es für einen Erfolg, daß das Heer sich in einem Tage das Lager schanzt. Sogar die alten Signale der Tuba sind schon seit der Zeit des Honorius vergessen, die Blafer verstehen nur einen Ruf, und ber Feldherr muß, um ber Verwirrung zu steuern, Angriff und Rückzug durch den Ton verschiedener Blechhörner befehlen. Das kaiserliche Heer hat als Feldzeichen das Banner der Deutschen und dafür den beutschen Namen Bandum angenommen, der Bannerträger heißt mit deutschem Wort Bandalari; römische Söldner werden nach deutscher Weise mit Armringen beschenkt, und eine Schaar der Hülfstruppen heißt sogar die Armringträger (brachiati); der Schlacht tönt ber Barritus, der alte Schlachtgesang der Germanen, vielleicht länger in dem römischen Heer als im deutschen\*). Man ist gewöhnt, die Schlacht in deutscher Weise als einen Zweikampf zu betrachten, für welchen Tag und Stunde vorher bestimmt wurde, so setzt der Grieche Basiliskus auf Wunsch des Vandalenkönigs Genserich die Schlacht auf den fünften kommenden Tag an. — Längst hatten die Römer gelernt, ihre Schilde mit ähnlichen Farben und Bildern zu verzieren

<sup>\*)</sup> Dies möchte man wenigstens aus Ammian 31, 7 schließen. Im Jahre 377 freut sich der römische Officier, wie schön "die Römer" den Barritus allmählich anschwellen lassen und sich daran ermuthigen.

wie die Germanen, und auf den runden Schilden, welche als Ehrenzeichen römischer Besehlshaber diesen vorgetragen wurden, sah man seltsame barbarische Zeichen, die große Midgardschlange der germanischen Götterwelt, den Wolf, den Bär, das Waldgespenst aus deutschem Land\*).

Es war deutsche Art, daß die Thorschlüssel einer Stadt bei der Uebergabe als symbolisches Zeichen überbracht werden, und ebenso deutsch, daß vor der Schlacht einzelne kühne Männer der beiden Heere einander zum Zweikampf herausfordern. So rennen im Kriege des Totila gegen Belisar ein Gothe und ein Perser aus dem Heere des Belisar zu Roß mit den Speeren zusammen, der Gothe trug Lederhelm und ledernes Koller; beide stachen einander vom Pferde.

Auch für den Seekampf waren die alten Schiffe mit zwei und drei Ruderreihen verloren, bei der großen Expedition Justinian's gegen die Vandalen werden gedeckte Galeeren mit einer Ruderreihe zu Kriegsschiffen benutt; um die Flotte zustammenzuhalten, werden den drei Schiffen des Feldherrn bei Nacht Laternen auf Stangen ans Hintercastell gesteckt, bei Tage führen diese Schiffe Segel, deren oberes Drittel im Winkel roth gefärbt ist. Die Seefahrt gilt für höchst gefährlich, die seigen Soldaten verweigern ein Seetreffen; in gleicher Zeit

<sup>\*)</sup> Die Leones z. B. führten nach Claudian de b. Gild. v. 423 einen Löwen auf bem Schild. — Als die Alemannen 357 die Abzeichen auf ben Schildern der Scutarier sahen, erkannten sie die Reiter, vor denen sie sich immer gescheut hatten. Ammian 16, 12. Die scutarii seniores haben in der Notitia dignitatum rothen Schild mit gelbem Centrum, die leones juniores einen Löwenkopf über rother Scheibe auf blauem Grunde. Leider ist aus den Bildern der späten Handschriften jenes Staatshandbuchs vom Jahre 400 wenig zu machen. — Aus den angeführten Stellen aber darf man folgern, daß nicht nur jeder taklisch gesonderte Heerestheil zu dem eigenen Namen auch sein besonderes Schildzeichen sührte, sondern daß auch der einzelne Krieger das unterscheidende Zeichen seiner Abtheilung auf dem Schilde gemalt trug.

gegen Männer und Wellen zu kämpfen, sei zu viel. Unterdeß fuhren Franken, Sachsen, Skandinavier auf ihren offenen Seerrossen durch Nordmeer, großen Ocean und die Meerenge von Gibraltar beutelustig umher bis an die Küsten Kleinasiens.

Aber die Heere der Gothen und der Oströmer krankten Shon war in beibe an dem Leiden eines siechen Volksthums. beiben die Hauptstärke bei der Reiterei. Auch die Fußgänger suchten auf die Pferde zu kommen, ihr Dienst war wenig geachtet. Bei den Gothen ist dies ein Zeichen, wie schnell die alte Tüchtigkeit in bem neuen Lande geschwunden war. Denn ber alte Gegensatz zwischen dem Fußheer der freien Bauern und der Reiterei der Gefolgeschaften trat auf erobertem Landgebiet in neuer Weise hervor. Das Fußheer bestand jetzt nicht nur aus germanischen Volksgenossen, die Noth zwang, auch die un= kriegerischen alten Anwohner auszuheben. Und selbst der germanische Landbauer, auf weitem Gebiet angesiedelt, hatte einen Theil der alten Kriegsluft eingebüßt und war schwer in Bewegung zu setzen. Dagegen unterhielten die Beamten des Königs, zumal die Wächter bedrohter Grenzen, friegerische Mannschaft, wie einst die Häuptlinge des Volkes, und diese Schaaren, meist Reiter, waren bei Fehden mit den Nachbarvölkern häufig die einzige Hülfe, welche kriegsbereit zur Stelle war, in ihnen wurde der kriegerische Sinn gehegt, die Poesie des Kampfes, die Freude an Beute und Sieg. Je mehr die germanische Landbevölkerung sich romanisirte, desto unentbehr= licher wurde den Königen das Reiterheer der Beamten. mals aber ist mit Reiterhaufen in cultivirtem Land ein großer Krieg zu führen, ein weites Gebiet zu behaupten.

Wie sich die Völker drängen, so für unser Auge auch die Gestalten einzelner Helden; sie tauchen in den fragmentarischen Berichten aus jenen Jahren auf und verschwinden dem Blick, unsicher ist die Kunde über die meisten, nur einzelne Anekdoten

aus ihrem Leben gestatten Einblick in ihr Gemüth; dicht hei einander stehen Züge von entsetzlicher Wildheit, von fast übersmenschlicher Härte und wieder von fast sentimentaler Empsindung. Daneben sehlen nicht groteske Berbildungen, wie sie ein Zusammenstoß germanischer Natur mit der greisen Bildung des Alterthums und mit christlicher Askes Assenden nußte. Auch in Lastern und Ruchlosigkeit geht diese Periode über das Maß ruhiger Zeiten hinaus. Aber auch in der Ruchslosigkeit ist zuweilen eine fürchterliche Größe.

Unter den Gewaltigen dieser wilden Zeit, nach denen die Zeitgenossen in Ehrfurcht und Angst schauten, hat kaum ein Anderer so breite Spur in den Geschichten der Südländer und in den germanischen Sagen von Italien bis zum Eismeer hinterlassen, als der Fremde, welcher zwanzig Jahre über Deutsche, Römer und Byzantiner das Herrenwort sprach, als der Hunne Attila (433 — 453). Nirgend ist er Mittelpunkt ber Sage, benn die Lieder der Hunnen sind mit dem Bolke vom Erdboden ver= schwunden, aber bis zum Ende des Mittelalters wurden von der Phantasie der Germanen einige Züge seines wirklichen Antlites bewahrt. Er war mitten unter Germanen ein Orientale, von fremdartigem Aussehen und Charakter. Zwischen den hoch= stämmigen Kriegsfürsten der Deutschen stand er mit kurzem Wuchs, breiter Brust, großem Kopf, fahl von Farbe, mit kleinen Augen, gestülpter Nase und dünnem Bartwuchs, häßlich wie sein Stamm. Aber seine Haltung war stolz, die Augen spähten durchdringend umher, er war von verschlagenem Geist, immer ein vornehmer Herr, der Miene und Wort sorglich hütete, und der das wilde Hunnenblut, wo es darauf ankam, wohl zu bändigen wußte, wenn er aber ber Leidenschaft nachgab, durch die wüthende Gewalt seines Wesens auch feste Männer beben Wie ein Prophet seines Volkes thronte er in erhabener machte. Abgeschlossenheit über seinen Fürsten, nur wenigen Vertrauten war erlaubt, ihn anzureden; in Tracht und Lebensweise war er von alterthümlicher Einfachheit, enthaltsam in Speise und Trank. Er war ein erbarmungsloser Kriegsfürst, aber auch ein weitblickender Politiker und ein starker Herrscher. Ueber seinen Treuen waltete er gnadenvoll wie ein Unsterblicher; höslich, gastfrei, freigebig, wußte er wohl zu gewinnen, die Hochgesinnten durch Bertrauen, die Begehrlichen durch reiche Geslegenheit zu Beute und Golderwerbe festzuhalten. In seiner souveränen Natur war, so scheint es, ein Zug von wirklichem Wohlwollen, welches erwärmte; denn auch anspruchsvolle Bolkssührer hingen mit aufrichtiger Treue an ihm. So lange er lebte, machten ihn Gewalt und Zauber seines gehobenen Wesens zum Mittelpunkt eines Reichs, welches kaum geringern Umfang hatte, als die Herrschaft Mexanders des Großen. Man sagte, daß eine halbe Million Krieger seinem Ruse folgte, und die Zahl ist schwerlich übertrieben.

Sein wandernder Hofhalt in der ungarischen Ebene war der größte, bunteste und nach Barbarenart der reichste jener Häuptlinge und Königskinder deutscher und slavischer Stämme bildeten neben ben Fürsten der Hunnen und stammverwandten Bölker seinen Hofstaat. Unter der Leibwache, die im Ringe um den schön geschnitzten Zaun seines Hofes lag, dienten Gewaltige fast jedes Volkes zwischen Persien und den Phrenäen; edle Gothenfürsten aus dem Geschlecht der Amaler neigten ehrfurchtsvoll ihr Haupt vor seinem Befehl; der tapfere Gepidenkönig Ardarich war stolz, einer seiner Getreuesten zu . sein; königliche Herminenkel aus Thüringen, Edle des Bur= gunderkönigs Gibika zu Worms, Fürstenkinder aus fränkischen Landen wurden als Geiseln an seinem Hofe erzogen neben Sprossen der Wanderstämme an der Wolga und der tartarischen Ebene; unterworfene Völker der Oftsee führten ihm Zobel- und Otternfelle aus dem Eise des Nordens herzu; Gesandte aus Rom und Bhzanz harrten furchtsam am Hofthor, um seine zornigen Befehle entgegenzunehmen. Die Stellung, welche er

unter seinen Zeitgenossen einnahm, ist nur mit der eines andern Fremden zu vergleichen, der im Anfang dieses Jahrhunderts das Schicksal Europa's bestimmt hat.

Gleich ihm selbst waren auch seine Hunnen nicht mehr die unmenschlichen, wie aus Holz geschnitzten Klötze, die sechszig Jahre vorher nach Europa gefallen waren. Schnell und innig hatten sie sich mit germanischen Bölkern der untern Donau ver= Durch germanische Frauen und Aufnahme fremder Familien, durch Gewöhnung an die Sitte seßhafter Menschen war ihnen so viel Abendländisches gekommen, daß die zweite Generation seit jenem Einbruch, über welche Attila herrschte, in vieler Lebensgewohnheit den Germanen ähnlicher gewesen sein muß, als ihren Bätern. Und das war natürlich, denn der Hunnenstamm, welchem das Geschlecht des Attila gebot, saß von der Hauptmacht des Volkes getrennt in Pannonien, eng ver= bunden mit gothischen Stämmen. Erst durch Besiegung der Akaziren wurde Attila Herrscher des gesammten Hunnenvolks. — Ueber bas Treiben am Hofe des Attila ist der Bericht eines Byzantiners erhalten, welcher im Jahre 446 mit einer oftrömischen Gesandtschaft zu Attila ging. Der Grieche Priscus, von dessen Geschichtswerk uns leider nur Bruchstücke gerettet sind, war ein verständiger Mann, der gut beobachtete und sehr genau schilderte, was er selbst auf dieser Reise erlebte. schmucklose Erzählung rückt uns bas Leben jener Zeit so nahe, daß man zuweilen die Redenden vor sich zu sehen meint. Die tiefe Verworfenheit des Kaiserhofes von Byzanz, wo der knaben= hafte Theodosius der Zweite herrschte, die hülflose Schwäche des Römerreiches, wo Aëtius sich damals zumeist auf die Freundschaft Attila's stützte, und das wilde Spiel, welches Attila mit den Schwachen trieb; dann Sitten der Hunnen und Germanen, die Zustände in den verwüsteten Nordmarken bes Römerreichs, werden badurch sehr anschaulich. Und mit Verwunderung erkennt man, wie auch die letten Schicksale des

Tömischen Kaiserreichs in Attila's Nähe vorbereitet wurden. Denn der Bericht führt uns in die Beziehungen ein, welche am Hunnenhose bestanden zwischen dem Römer Orestes, dem Vater des letzten Kaisers Romulus Augustulus, und zwischen dem Häuptling der germanischen Stiren, Eriko, dem Vater Odoaster's, der den letzten Imperator vom Throne stieß. Bei den Hunnen entspann sich der Zwist der Väter, welcher unter den Söhnen dem Weltreich des Westens ein Ende machte. — So aber beginnt Priscus seine Erzählung\*):

"Da ber Friede geschlossen war, schickte Attila wieder Gessandte zu den Oströmern und forderte die Ueberläuser. Die Oströmer empfingen die Gesandten, beschenkten sie mit reichlichen Gaben und schickten sie zurück mit der Antwort, daß sie keine Neberläuser hätten. Wieder schickte er andere. Als auch diese beschenkt wurden, war eine dritte Gesandtschaft da, und nach dieser eine vierte, denn er sah verächtlich auf die Gebelust der Römer, welche ihnen aus der Sorge kam, daß er von dem Bündniß absallen könnte, und er schickte zu ihnen alle, denen er durch Gaben wohlthun wollte, ersann Gründe und erdachte leere Vorwände. Die Römer aber gehorchten jeder Forderung und achteten als Herrenwort, was jener anbesahl.

So kam auch Ebiko wieder als Gesandter, ein skythischer Mann\*\*), der sehr große Kriegsthaten vollbracht hatte, und

<sup>\*)</sup> Corpus scriptt. hist. Byzant. (Bonn.) I. Das Folgende ist aus den Fragmenten des Priscus Byz. 4, 5; Goth. 3; apud Suidam 11; Byz. 6 zusammengefügt, mit Auslassung weniger Sätze, welche hier kein Interesse haben.

<sup>\*\*)</sup> Skythen hießen den Byzantinern damals alle Völker im Norden der Donau. Ediko war Häuptling der germanischen Skiren, aus dem Geschlecht der Turkilinge. — Wie sehr germanisches Wesen am Hof des Attila heimisch war, lehren schon die Namen der Häuptlinge. Sogar der Name Attila ist ein germanischer Name, auch der einflußreichste Mann am

mit ihm Drestes, von römischem Geschlecht, wohnhaft am Save= fluß im Lande der Päonen, welches dem Attila durch den Vertrag mit Aëtius, dem Feldherrn der Weströmer, unterworfen Dieser Ediko ging in das Kaiserschloß und übergab den Brief des Attisa, worin dieser die Römer wegen der Flüchtlinge beschuldigte und bedräute, er werde zu den Waffen greifen, wenn man ihm nicht die Ueberläufer zurückgebe und nicht ablasse, sein speergewonnenes Land zu beackern. Die Lage besselben erstrecke sich an dem Donaustrome von den Päonen bis zu der thrakischen Stadt Nova, die Breite aber fünf Tagereisen. Und der Markt in Ilhrien solle auch nicht am Ufer des Donauflusses gehalten werden, wie sonst, sondern in Naissus, das er eingenommen habe, und das er als Grenze zwischen Stythen und Römern setze, fünf Tagereisen von dem Donaufluß für einen wohlgegürteten Dazu befahl er, daß Gesandte zu ihm kommen sollten, um über das Streitige zu verhandeln, aber nicht der erste beste, sondern die größten von Consularrange. Wenn man diese aber nicht aus dem Lande schicken wolle, so werde er selbst nach Serdika herabkommen, sie zu empfangen. Der Basileus\*) las diesen Brief, und Ediko ging hinaus mit dem Vigila, welcher gedolmetscht hatte, was der Fremde mündlich von den Aufträgen des Attila sagte. Und als der Barbar in andere Häuser ging, um den Chrhsaphios, den vielgeltenden Eunuchen des Basileus, zu besuchen, bewunderte er den Glanz der kaiserlichen Gebäude.

Da nun der Barbar mit dem Eunuchen Chrhsaphios ins Gespräch kam, so dolmetschte Vigila, daß Ediko die Kaiserburg gelobt habe, und den Reichthum bei ihnen preise. Chrhsaphios

Hunnenhofe, den die Zunge des Griechen Onegesios nannte, führte einen germanischen Namen, der im Gothischen Hunigais lautete, und dessen erster Theil in andern germanischen Namen: Hunimund, Hunisa, schon vor dem Einbruch der Hunnen begegnet. Onegesios war, wie er selbst den Griechen erzählte, als Knabe an den Hunnenhof gekommen.

<sup>\*)</sup> Damals die griechische Bezeichnung des Kaisers von Oftrom. Freytag, Bilber. I.

aber sagte, auch Ediko könne ein Herr goldgedeckter Häuser und reich werden, wenn er das Skythenleben aufgebe und Römer= leben wähle. Als Ediko aber antwortete, daß dem Dienstmann eines anderen Herrn ohne Erlaubniß des Gebieters nicht recht sei so zu handeln, forschte der Eunuch, ob er ungehinderten Zutritt bei Attila habe und einige Macht bei ben Stythen besitze. Ediko aber antwortete, daß er dem Attila vertraut sei, und mit andern dazu erwählten Führern die Wache bei Attila habe; benn, sagte er, der Reihe nach behüte an bestimmten Tagen den Attila jeder von ihnen in Waffen. Da begann der Eunuch, wenn Ediko ein Gelöbniß annehmen wolle, werde er ihm die größten Güter werben. Dazu sei ruhiges Besprechen Noth. Dies werde möglich sein, wenn Ediko ihn zur Mahlzeit besuche ohne den Orestes und die andern Mitgesandten. Ediko versprach dies zu thun, und-kam zur Abendmahlzeit zum Eunuchen. den Dolmetsch Bigila gaben sie einander Rechte und Eidschwur, der Eunuch, daß er nicht zum Schaben des Ediko, sondern zu seinem höchsten Glück die Unterredung wolle, dieser aber, daß er die Rede des Andern nicht weiter sagen werde, auch wenn er die Sache nicht durchsetzen könne. Darauf sagte der Eunuch dem Ediko, wenn er nach der Rückkehr ins Skythenland den Attila aus dem Wege räumen und zu den Römern kommen wolle, so solle ihm ein glückliches Leben und der größte Schatz werden. Der Andere aber willigte ein und bemerkte, zu diesem Unter= nehmen sei eine Summe nöthig, keine große, aber doch fünfzig Pfund Gold, die er seiner Mannschaft schenken musse, damit fie ihm bei dem Anschlag rüstig helfe. Der Eunuch war bereit, das Gold auf der Stelle zu geben, aber der Barbar versetzte man solle ihn entlassen, damit er dem Attila auf seine Sendung Bescheid bringe, und man solle mit ihm den Vigila schicken, der von Attila die Antwort wegen der Flüchtlinge erhalten könne, benn durch diesen wolle er wegen des Goldes Bescheid sagen, und auf welche Weise dies hinausgeschickt werden könne.

nämlich werde nach seiner Rücksehr ihn wie auch die Andern aussorschen, wer ihm bei den Römern die Geschenke gegeben habe und welche Summen, und es sei nicht möglich, das Gold vor den Mitreisenden zu verbergen. Das schien dem Eunuchen gute Rede. Er billigte die Anstcht des Barbaren, entließ ihn nach der Mahlzeit und trug den Rathschlag zum Basileus.

Dort beriethen sie über bas Geschäft und befanden gut, nicht allein den Bigila, sondern auch den Maximinus zum Attilahinauszusenben; und zwar sollte Vigila unter dem Schein des Dolmetschamtes nach dem Dafürhalten des Ediko verfahren, Maximinus aber, der nichts von ihren Verabredungen wüßte, sollte den Brief des Basileus übergeben. Und es wurde wegen der abgesandten Männer geschrieben, daß Bigila Uebersetzer, Maximinus aber von höherer Würde als Vigila, von ausze= zeichneter Geburt und dem Basileus sehr vertraut sei. dem, daß Attila nicht das Bündniß auflösen und nicht in das Land der Römer fallen sollte. "Außer den Flüchtlingen aber, die schon zurückgegeben sind, habe ich siebenzehn für dich aufgehoben, da mehr nicht vorhanden sind." Dies nun stand in Mündlich bestellen aber sollte Maximinus dem dem Briefe. Attila, er möge nicht forbern, daß Gefandte vom höchsten Range zu ihm hinüber zögen, benn bies sei weder bei seinen Vorfahren, noch bei anderen Herrschern Stythiens geschehen, sondern ein Kriegsmann und Bote, wie sie zur Hand waren, seien Gesandte gewesen. Um aber die Streitpunkte wohl zu entscheiben, scheine ihnen gut, wenn Onegis zu den Römern geschickt werde, denn es sei nicht thunlich, daß Attila selbst mit einem Manne von Consulrange in Serdika zusammenkomme, da dies zerstört sei.

Für diese Gesandtschaft warb mich Maximinus durch Bitten zum Begleiter. Wir machten uns also mit den Barbaren auf den Weg und kamen nach Serdika, welches einem wohlgegürteten Nann dreizehn Tagereisen von der Stadt Constantin's entfernt ist. Dort rasteten wir und beschlossen, den Ediko und

feine Barbaren zur Abenbmahlzeit einzulaben. Die Einwohner lieferten uns Schafe und Rinber, wir schlachteten fie und tafelten. Und als über bem Mable bie Barbaren ben Attila, wir aber ben Bafileus rühmten, fagte Bigila, bag es nicht Recht fet, Gottliches und Menfoliches ju vergleichen, benn Attila fei ein Menfc, Theodofius aber ein Gott. Das ärgerte nun bie hunnen, und furz barauf wurden fie gornig und fuhren Wir aber wendeten bas Gefprach auf Anberes und befanftigten ihren Groll burch Freundlichkeit. Und ale wir nach ber Mablzeit aufftanden, bebiente Maximinus ben Gbito und Dreftes burch Befchente : feibene Bewanber und inbifche Ebelsteine. Orestes aber wartete bie Entfernung bes Ebito ab unb begann, Maximinus fei weife und wacker, weil er nicht so verftoge, wie die Umgebung bes Palastes, benn bort batte man ben Sbito ohne ihn zur Mahlzeit gelaben und mit Beschenken Diese Rebe schien uns wunderlich, ba wir nichts mußten, und wir frugen, wie und ju welcher Beit er felbft übersehen und Ediko vorgezogen sei. Er aber antwortete nicht und ging hinaus. Um anbern Tage erzählten wir auf ber Reife bem Bigila, mas uns Dreftes gefagt hatte; Bigila aber fagte, jener burfe fich nicht ärgern, wenn er nicht ebenfoviel wie Ebilo bavongetragen babe. Er fei nur Dienftmann und Schreiber bes Attila, Ebito aber fet ein vornehmer Rriegsberr, von hunnischem Abel und gehe weit über ben Orestes. Rach dieser Antwort rebete er mit bem Ebilo in frember Sprache und fagte fpater, entweber mahr ober um uns zu täuschen, daß er ihm bas Ge-

mitgetheilt und mit Dube feinen Born befänftigt habe. s wir nach Raiffus tamen, fanden wir die Stadt nleer, ba fie durch die Krieger zerstört war; nur in ben ern ber geweihten Säuser waren noch Einige, die frank Etwas aufwärts vom Fluß traten wir auf Brund, benn an bem Ufer lag alles voll von Gebeinen

die im Rriege getotet waren.

Als wir durch die Nacht reisten und von den Bergen bei Naissus den Weg zum Donaufluß machten, kamen wir in ein enges Thal, welches viele Biegungen, Umwege und Schluchten Als uns darin der Tag anbrach, waren wir in der hatte. Meinung, nach Westen zu reisen, und die Sonne ging uns auf der verkehrten Seite auf, so daß wir, unkundig der Bodenbildung, aufschrien, weil die Sonne einen entgegengesetzten Weg mache und Feindliches gegen die bestehende Ordnung anzeige. Nämlich wegen der Unregelmäßigkeit der Gegend zog sich dieser Theil ber Straße bem Sonnenaufgang entgegen. Nach diesem un= günstigen Strich gelangten wir in eine waldige Ebene. nahmen uns Fährleute der Barbaren in Kähne auf, die aus einem Stamm bestehen, ben sie selbst aushöhlen und glätten. Sie fuhren uns über den Fluß, waren aber nicht unsertwegen angestellt, sondern um ein Barbarenheer überzuseten, welches uns auf dem Wege entgegenkommen sollte; denn Attila wollte auf den römischen Grund übersetzen, scheinbar wegen einer Jagd, in Wahrheit aber, weil er das stythische Reich zum Kriege rüstete, unter dem Vorwande, daß ihm nicht alle Flüchtlinge übergeben seien. Da wir über die Donau gesetzt hatten und mit den Barbaren etwa siebenzig Stadien gezogen waren, wurden wir genöthigt, auf einer Ebene Halt zu machen, bis Ediko und seine Begleiter dem Attila Boten unserer Ankunft geworden wären; bei uns aber blieben einige Barbaren, welche uns das Geleit geben sollten. Als wir gegen Abend die Mahl= zeit einnahmen, hörte man Rosseshufe, die sich näherten, und zwei stythische Männer ritten heran und befahlen uns, zu Attila aufzubrechen. Wir aber ersuchten sie, zuerst zum Essen zu bleiben, sie sprangen von den Pferden, tafelten mit uns und wiesen uns am nächsten Tage ben Weg.

Da wir nun um die neunte Tagesstunde zu Attila's Zelten kamen — es waren ihrer aber viele — wollten wir auf einem Hügel unser Zelt schlagen. Das wehrten die Barbaren, welche

bazu kamen, weil unser Zelt das des Attila in der Ebene über-Während wir abschirrten, wo es den Stythen gut= bünkte, kamen Ebiko, Orestes und Skotta und andere ihrer Häuptlinge und frugen, was wirkdenn eigentlich mit unserer-Gesandtschaft wollten. Wir erstaunten über die unverständige Frage und sahen einander an, sie aber beharrten und drängten, daß ihnen eine Antwort werden müsse. Als wir sagten, uns sei befohlen, dem Attila und keinem Andern die Kaiserworte zu melben, da nahm das Stotta übel und versetzte, es sei Befehl ihres Herrschers, nicht sei er aus eigener Geschäftigkeit zu uns gekommen. Wir aber versetzten, es ist durchaus nicht Brauch, daß Gesandte durch Zwischenboten Rechenschaft geben, weshalb sie abgesendet sind, ohne persönlichen Verkehr und ohne Zutritt bei benen, an welche sie gesandt sind. Und dies sei auch den Stythen nicht unbekannt, die ja sehr oft Gesandte zum Basileus schickten. Wir müßten desselben Rechtes theilhaftig werden, sonst würden wir unsern Auftrag nicht ausrichten. sprengten zum Attila zurück, kamen sogleich wieder ohne den Ediko, sagten uns alle Dinge her, um deren willen wir gesandt waren, und befahlen uns, auf der Stelle abzureisen, wenn wir nicht noch Anderes zu melden hätten. Nach diesen Reden wurden wir noch unsicherer, benn es war uns nicht möglich, zu erkennen, wie aller Welt ruchbar geworden war, was der Basileus als heiliges Geheimniß betrachtet hatte, und wir hielten für nützlich, nichts über unsere Aufträge zu antworten, wenn wir nicht Zu= tritt zu Attila erhielten. Deshalb entgegneten wir: "Ob wir gesandt sind, um zu melden, was ihr Stythen gesagt habt, ob um Anderes, das ist eine Frage, die nur euer Herrscher thun darf, und niemals werden wir mit Anderen darüber sprechen." Sie aber befahlen uns, sofort abzureisen. Als wir uns zu der Fahrt rüsteten, schalt uns Bigila wegen unserer Antwort und meinte, es sei besser auf einer Unwahrheit ertappt zu werden, als unverrichteter Sache abzureisen; "denn", sagte er, "wenn

ich mit dem Attila ins Gespräch gekommen wäre, ich hätte ihn leicht überredet, von den Händeln mit den Kömern abzulassen, denn ich bin ihm bei früherer Gesandtschaft mit dem Anatolius ganz vertraut geworden.". Auch Soiso sei ihm wohlgesinnt, so daß er unter dem Scheine der Gesandtschaft und irgend welcher Reden, wahrer oder falscher einen Borwand sinden werde, über Stwas zu berathen, was sie gegen Attila vor hätten, und wie das Geld, welches Soiso zu brauchen behauptete, hergeschafft werden könnte, um unter erwählte Männer vertheilt zu werden\*).

Er aber wußte nicht, daß er verrathen war. Denn Ediso hatte entweder nur aus List den Vertrag geschlossen, oder er fürchtete, daß Orestes auch dem Attila zutragen könnte, was er uns in Serdika nach dem Mahle gesagt hatte, und dem Ediso einen Vorwurf machen, weil er mit dem Basileus und dem Eunuchen sich heimlich vor Orestes unterredet hatte. Deshalb offenbarte er dem Attila den Plan, welcher gegen ihn ersonnen war, und seine Forderung einer Geldsendung, und sagte dabei auch, weshalb wir die Gesandtschaft unternommen hätten.

Als die Lastthiere bereits angejocht waren und wir wider Willen unsere Reise zur Nachtzeit rüsteten, erschienen Andere von den Barbaren und meldeten, daß Attila uns besehle, der späten Tageszeit wegen zu warten. Einige kamen und brachten uns an die Stelle, wo wir lagerten, einen Ochsen und Flußsische, welche Attila schickte. Wir hielten also unser Mahl und legten uns zum Schlummer. Als der Tag andrach, meinten wir etwas Günstiges und Holdes von dem Barbaren zu vernehmen. Er aber sandte wieder dieselben Männer mit dem Besehl, wir sollten fortgehen,

<sup>\*)</sup> Priscus vergißt diese Mittheilung an späterer Stelle, wo er den Mariminus und sich als ganz unbekannt mit dem Mordplan darstellt. Man sieht, daß er bei dieser Gelegenheit wenigstens Andeutungen erhielt, wahrscheinlich war ihm und seinem Gönner die Intrigue von Anfang her kein Geheimniß. — Bigila ist das Musterbild eines byzantinischen Agenten.

wenn wir nichts Anderes zu sagen hätten, als was ihnen bereits bekannt sei. Wir antworteten nichts und rüsteten uns zur Reise, obgleich Bigila eifrig barauf bestand, wir sollten sagen, daß wir noch Anderes zu verkünden hätten. Da ich nun den Maximinus in großem Kummer sah, nahm ich zu mir den Rusticius, der die Sprache der Barbaren verstand und mit uns nach Skythien gereist war — nicht der Gesandtschaft wegen, sondern in einem Geschäft — und begab mich zu dem Stotta (dem Bruder des Onegis), denn Onegis war damals noch nicht anwesend, und fagte ihm durch den Mund des Rusticius, er werde sehr große Geschenke von Maximinus erhalten, wenn er ihm Eintritt bei Attila verschaffe. Unsere Sendung werde nicht nur den Römern und Hunnen nützen, auch dem Onegis. Denn es sei Begehr, daß dieser zum Basileus komme und die Händel zwischen den Völkern schlichte, wenn er aber komme, werde er die größten Geschenke erhalten. Da nun Onegis nicht anwesend sei, so müsse Skotta für uns, noch mehr für den Bruder in der guten Sache Verbündeter sein. "Denn", sagte ich, "ich habe erfahren, daß Attila auch auf deine Worte hört, aber ich werde der Rede über dich nicht versichert sein, wenn du mir nicht durch die That beinen Einfluß beweisest. " Er aber versetzte, wir sollten nicht zweifeln, daß er mit gleichem Recht wie sein Bruder vor Attila rede und handle, und sogleich bestieg er sein Roß und sprengte zu dem Zelt des Attila. Als ich zum Maximinus zurückfam, der mit dem Vigila sich ängstigte und über das Bevorstehende berieth, sagte ich ihm, was ich dem Skotta eingeredet und von ihm gehört hatte, und daß man die Geschenke für den Barbaren zurecht machen und überlegen müsse, was wir ihm vortragen wollten. Darauf erhoben sich beide — denn ich traf sie auf dem Boden im Grase liegen —, sie lobten mein Thun, riefen die Leutezurück, welche schon mit den Zugthieren aufbrachen, und überlegten, wie man den Attila anreden und wie man ihm die Geschenke des Basileus und die Gaben des Maximinus überreichen sollte.

Während wir damit beschäftigt waren, sandte Attila durch ben Stotta nach uns. Wir gingen beshalb zu feinem Zelt, welches durch einen Kreis von wachenden Barbaren der Menge Als wir Eintritt erhielten, fanden wir den Attisa gesperrt war. auf einem hölzernen Sessel sitzen. Wir aber standen ein wenig entfernter von dem Thron, während Maximinus vortrat und den Barbaren begrüßte. Er übergab den Brief des Basileus und sagte dabei: "Der Basileus fleht Heil für dich und die Deinen." Er aber antwortete: "Mag den Römern werden, was sie mir wünschen." Sogleich wandte er sich zum Vigila: "Du schamloses Thier, wie wagst du, zu mir zu kommen, da du weißt, was zwischen mir und dem Anatolius des Friedens wegen abgemacht ist, und daß ich gesagt habe, nicht eher sollen Gesandte zu mir kommen, als bis alle Ueberläufer der Hunnen ausgeliefert sind." Da nun Bigila antwortete, daß bei den Römern kein Ueberläufer von sththischem Stamme sei, denn man habe die vorhandenen ausgeliefert, da wurde er noch zorniger, schalt ihn sehr mit lauter Stimme und rief, daß er ihn an das Kreuz heften würde zum Fraß für die Geier, wenn das Gesandtenrecht nicht abhielte, seine Schamlosigkeit und die Frechheit seiner Rede zu Noch seien viele Uèberläufer seines Volkes bei den bestrafen. Und er befahl den Schreibern, die Namen derselben von ihrem Papier abzulesen. Nachdem diese alle Ueberläufer durchgegangen waren, befahl er dem Bigila, sich ohne Verzug fortzumachen. Er werbe mit ihm den Esla schicken, den Römern zu sagen, daß sie alle Barbaren, die zu ihnen geflohen wären, herausgeben sollten, denn er wolle nicht leiden, daß seine Knechte gegen ihn mit den Waffen zu Felde lägen. "Ihr habt ihnen die Wacht eures Heimatlandes übergeben, aber sie sind unvermögend euch zu helfen, benn welche Stadt oder welche Burg bleibt ihnen sicher, wenn ich sie einnehmen will? Wenn ibr meinen Willen wegen der Ueberläufer verkündet habt, dann kehrt ihr schleunig zurück und berichtet, ob man die Ueberläufer zurückgeben ober Arieg um sie führen will." Borher aber hatte er dem Maximinus befohlen, zurückzubleiben, his er durch ihn dem Basileus auf seinen Brief antworten werde. Und nun forderte er die Seschenke. Wir gaben sie also, gingen in unser Zelt und beriethen uns über alle seine Reden. Und Bigila beunruhigte sich, daß er ihn so heftig gescholten hatte, da er ihm doch bei früherer Gesandtschaft freundlich und sanst erschienen war.

Ich aber sagte: "Wenn nur nicht einige von den Barbaren, welche in Serdika mit uns speisten, den Attila feindlich gemacht haben durch die Nachricht, daß du den Basileus der Römer einen Gott nanntest, den Attila einen Menschen." Dies nahm Maximinus als glaublich an, weil er nicht des Anschlages theilhaftig war, den der Eunuch gegen den Barbaren gemacht hatte. Bigila aber war unsicher und schien mir den Grund nicht zu wissen, aus dem Attila ihn geschmäht hatte, denn wie er uns später sagte, glaubte er weder das Gespräch in Serdika noch den Anschlag dem Attila verrathen. Rein Anderer aus dem Haufen wage wegen überwältigender Furcht den Attila anzureden. Ediko aber sei zur Verschwiegenheit gezwungen durch seinen Schwur und durch das Bedenkliche des Geschäftes, denn als Theilnehmer an solchen Unterredungen könne er auch für einen Helfer gehalten und mit dem Tode bestraft werden. Während wir in dieser Unsicherheit waren, überraschte uns Ediko, führte den Bigila aus unserer Gesellschaft, belog ihn, er wolle ihm wegen des Anschlags Bescheid sagen, und trug ihm auf, das Gold, welches unter seine Mitverschworenen vertheilt werden sollte, herbeizuschaffen. Darauf entfernte er sich. Da ich forschte, was Ediko zu Bigila gesagt habe, gab dieser sich Mühe, mich zu täuschen, während er Er hehlte den wahren Grund und selbst getäuscht wurde. behauptete, Ediko habe ihm gesagt, daß Attila wegen der Ueberläufer auch ihm selbst zürne. Entweder müsse Attila alle Ueberläufer zurückerhalten, oder es müßten Gesandte vom höchsten Range zu ihm kommen.

Indem wir dies besprachen, kamen Leute des Attila und erklärten, daß weder Vigila noch wir einen römischen Kriegsgefangenen ober einen Barbarenstlaven ober Rosse ober irgend etwas Anderes außer Lebensmitteln kaufen dürften, bis die Streitpunkte zwischen Römern und Hunnen ausgeglichen seien. Schlau war dies ausgedacht und mit Absicht von dem Barbaren befohlen, damit er den Bigila leichter auf der That ertappe. Denn er nahm ihm jede Ausflucht, unter der er das Gold herzu= bringen konnte. Uns aber zwang Attila unter dem Vorwand, daß er eine Antwort mit der Gesandtschaft senden werde, die Ankunft des Onegis zu erwarten, damit auch dieser Geschenke erhalte, die wir ihm spenden wollten und die der Basileus geschickt hatte. Denn Onegis war zufällig mit dem ältesten Sohn des Attila entsendet. So hielt Attila uns zurück, und schickte den Vigila mit dem Esla in das Römerland, dem Schein nach wegen der Flüchtlinge, in Wahrheit aber, damit er dem Ediko bas Gold herbeischaffe.

Nach Abreise des Vigila weilten wir noch einen Tag in Am zweiten Tage zogen wir mit dem Attila der Landschaft. weiter nach Norden. Einige Tage reisten wir mit den Barbaren, dann schlugen wir einen andern Weg ein, auf Forderung unseres skythischen Geleits, weil Attila in einem Dorfe anhielt, in welchem er die Tochter des Eskam heirathen wollte. obgleich er schon viele Frauen hatte, führte er nach skythischem Brauch auch diese heim. Wir zogen auf bequemem Wege in der Ebene und setzten über schifftragende Flüsse, von denen die nach der Donau größten Drakon, Tigas und Tiphisas heißen. Wir überfuhren sie theils auf einstämmigen Kähnen, deren sich die Anwohner der Flüsse bedienen, theils auf Fähren, welche die Barbaren auf ihren Wagen über die seichten Stellen schaffen. In den Pörfern wurden uns Lebensmittel geliefert, statt des Weizens Hirse, statt des Weines Meth, wie er im Lande genannt wird; auch die Anechte, welche uns folgten, wurden durch geben ober Arieg um sie führen will." Borher aber hatte er dem Maximinus befohlen, zurückzubleiben, his er durch ihn dem Basileus auf seinen Brief antworten werde. Und nun forderte er die Geschenke. Wir gaben sie also, gingen in unser Zelt und beriethen uns über alle seine Reden. Und Bigila beunruhigte sich, daß er ihn so heftig gescholten hatte, da er ihm doch bei früherer Gesandtschaft freundlich und sanst erschienen war.

Ich aber sagte: "Wenn nur nicht einige von den Barbaren, welche in Serdika mit uns speisten, den Attila feindlich gemacht haben durch die Nachricht, daß du den Basileus der Römer einen Gott nanntest, den Attila einen Menschen." Dies nahm Maximinus als glaublich an, weil er nicht des Anschlages theilhaftig war, den der Eunuch gegen den Barbaren gemacht hatte. Bigila aber war unsicher und schien mir ben Grund nicht zu wissen, aus dem Attila ihn geschmäht hatte, denn wie er uns später sagte, glaubte er weder das Gespräch in Serdika noch den Anschlag dem Attisa verrathen. Rein Anderer aus dem Haufen wage wegen überwältigender Furcht den Attila anzureden. Ediko aber sei zur Verschwiegenheit gezwungen durch seinen Schwur und durch das Bedenkliche des Geschäftes, denn als Theilnehmer an solchen Unterredungen könne er auch für einen Helfer gehalten und mit dem Tode bestraft werden. Während wir in dieser Unsicherheit waren, überraschte uns Ediko, führte den Bigila aus unserer Gesellschaft, belog ihn, er wolle ihm wegen des Anschlags Bescheid sagen, und trug ihm auf, das Gold, welches unter seine Mitverschworenen vertheilt werden sollte, herbeizuschaffen. Darauf entfernte er sich. Da ich forschte, was Ediko zu Bigila gesagt habe, gab dieser sich Mühe, mich zu täuschen, während er Er hehlte ben wahren Grund und selbst getäuscht wurde. behauptete, Ediko habe ihm gesagt, daß Attila wegen der Ueberläufer auch ihm selbst zürne. Entweder müsse Attila alle Ueberläufer zurückerhalten, oder es müßten Gesandte vom höchsten Range zu ihm kommen.

Indem wir dies besprachen, kamen Leute des Attila und erklärten, daß weber Vigila noch wir einen römischen Kriegsgefangenen oder einen Barbarensflaven oder Rosse oder irgend etwas Anderes außer Lebensmitteln kaufen dürften, bis die Streitpunkte zwischen Römern und Hunnen ausgeglichen seien. Schlau war dies ausgedacht und mit Absicht von dem Barbaren befohlen, damit er den Bigila leichter auf der That ertappe. Denn er nahm ihm jede Ausflucht, unter der er das Gold herzu= bringen konnte. Uns aber zwang Attila unter bem Vorwand, daß er eine Antwort mit der Gesandtschaft senden werde, die Ankunft des Onegis zu erwarten, damit auch dieser Geschenke erhalte, die wir ihm spenden wollten und die der Basileus geschickt hatte. Denn Onegis war zufällig mit dem ältesten Sohn des Attila entsendet. So hielt Attila uns zurück, und schickte den Vigila mit dem Esla in das Römerland, dem Schein nach wegen der Flüchtlinge, in Wahrheit aber, damit er dem Ediko bas Gold herbeischaffe.

Nach Abreise des Bigila weilten wir noch einen Tag in der Landschaft. Am zweiten Tage zogen wir mit dem Attila weiter nach Norben. Einige Tage reisten wir mit den Barbaren, dann schlugen wir einen andern Weg ein, auf Forderung unseres skythischen Geleits, weil Attila in einem Dorfe anhielt, in welchem er die Tochter des Eskam heirathen wollte. obgleich er schon viele Frauen hatte, führte er nach skythischem Brauch auch diese heim. Wir zogen auf bequemem Wege in der Ebene und setzten über schifftragende Flüsse, von denen die nach der Donau größten Drakon, Tigas und Tiphisas heißen. Wir überfuhren sie theils auf einstämmigen Kähnen, deren sich die Anwohner der Flüsse bedienen, theils auf Fähren, welche die Barbaren auf ihren Wagen über die seichten Stellen schaffen. In den Dörfern wurden uns Lebensmittel geliefert, statt des Weizens Hirse, statt des Weines Meth, wie er im Lande ge= nannt wird; auch die Anechte, welche uns folgten, wurden durch Hirse ernährt und erhielten ein Gerstengetränk geliesert, die Barbaren nennen es Kamum\*). Als wir einen langen Weg zurückgelegt hatten, lagerten wir in der Dämmerung an einem Teiche, welcher trinkbares Wasser hatte, das die Leute aus dem nächsten Dorfe holten.

Da erhob sich plötzlich ein Wind und Wetter mit Donner, unaufhörlichen Bligen und starkem Platregen. Er warf uns nicht allein das Zelt um, sondern wälzte auch unser ganzes Gepäck in das Wasser des Teiches. Durch das Getöse in der Luft und den Unfall erschreckt, verließen wir die Stelle, kamen in Finsterniß und Regen auseinander und suchten jeder den Weg, der uns gehbar erschien. Da wir zu den Hütten des Dorfes gekommen waren, — denn alle hatten wir uns einzeln dorthin geschlagen, — traten wir zusammen und suchten mit Geschrei die verlorenen Sachen. Bei dem Lärme sprangen die Stythen heraus, zündeten Rohr an, welches sie zum Feuer verwenden, machten Licht und frugen, was wir mit unserm Geschrei Als unsere Barbaren antworteten, daß wir durch das wollten. Unwetter aufgescheucht wären, riefen sie uns zu sich, nahmen uns auf und gaben uns Herberge, indem sie viele Rohrstengel anbrannten. In dem Dorfe aber herrschte eine Frau, es war eine von den Frauen des Bleda\*\*); sie sandte uns Lebensmittel und hübsche Frauen zum Beilager, denn dies ist eine sththische Artigkeit. Wir dankten den Frauen für die vorgesetzten Gaben und verzichteten auf ihre Gesellschaft. In den Hütten verweilten wir bis zum Tage, dann gingen wir an das Sammeln des Gepäckes und fanden alles, zum Theil auf der Stelle, wo wir am Abend vorher abgeschirrt hatten, zum Theil am Ufer des Teiches, manches auch im Wasser selbst. Und wir verbrachten

<sup>\*)</sup> Dieses Dünnbier wurde schon zur Zeit Diocletian's auf römischem Gebiete ausgeschenkt.

<sup>\*\*)</sup> Bruber bes Attila und bis zu seiner Ermordung Mitregent.

biesen Tag in dem Dorfe, um alles zu trocknen, denn der Sturm hatte aufgehört und es war heller Sonnenschein. Als wir auch für die Rosse und das übrige Zugvieh gesorgt hatten, gingen wir zu der Königin, begrüßten sie und boten ihr die Geschenke: drei silberne Becher, rothes Leder, indischen Pfesser, (einsgemachte) Palmensprossen und ähnliches Naschwerk, welches bei den Barbaren in Ehren steht, weil es nicht inländisch ist; und wir wünschten ihr Heil für ihre Gastlichkeit.

Als wir sieben Tagefahrten gemacht hatten, rasteten wir in einem Dorfe auf die Forderung unserer sththischen Führer, weil Attila auf derselben Straße zog und wir hinter ihm reisen sollten. Dort trasen wir mit Männern der Weströmer zusammen, welche ebenfalls als Gesandte zu Attila kamen. Unter diesen war Romulus, der den Rang eines Comes hatte, dann Bromutus, Präsect von Noricum, und Romanus, Oberster einer Heeresabtheilung. Mit ihnen war auch Constantius, den Aëtius dem Attila als Schreiber zugewiesen hatte, und Tatullus, Bater jenes Orestes, der Genosse des Ediko gewesen war. Die letzteren machten nicht als Gesandte, sondern der Gesellschaft wegen mit jenen die Reise, Constantius, weil er die Männer von Italien her wohl kannte, Tatullus aber wegen der Berswandtschaft. Denn sein Sohn Orestes hatte die Tochter des Romulus von Patavis (Passau) in Noricum geheirathet.

Die Gesandten aber kamen, um den Attila zu erweichen. Dieser nämlich wollte, daß ihm Silvanus, der Vorsteher der Wechselbank des Armius\*) zu Rom, ausgeliefert würde, weil dieser goldene Becher von einem Constantius angenommen hatte, welcher aus dem westlichen Gallien gebürtig, in früherer Zeit

<sup>\*)</sup> Um 446 gehörten die Germanen bereits zu den besten Kunden römischer Goldschmiede. Man ist versucht, den unrömischen Namen der Goldschmiedebank aus deutschem Namen zu deuten. Die Bezeichnung tömischer Geschäftslokale durch Schilder reicht in frühere Zeit zurück.

bei Attila und Bleda ebenso Schreiber gewesen war, wie nach ihm der andere Constantius. Damals, als Sirmium im Lande der Päonen von den Skythen belagert wurde, hatte jener Con= stantius die Becher von dem Bischofe der Stadt empfangen, um damit diesen selbst auszulösen, wenn er das Glück habe, die Eroberung der Stadt zu überleben; wenn er aber getötet würde, so solle Constantius kriegsgefangene Bürger dafür loskaufen. Constantius jedoch achtete nach Zerstörung der Stadt wenig auf dies Abkommen, er übergab, als er eines Geschäfts wegen nach Rom kam, dem Silvanus die Becher und nahm von ihm das Gold, unter der Bedingung, daß er innerhalb bestimmter Zeit das vorgestreckte Gold zurückgeben und das Unterpfand wiedernehmen werde; wo nicht, so könne Silvanus dasselbe verwenden, Jenen Constantius hatten Attila und Bleda wie er wolle. später gekreuzigt, weil er ihnen des Verraths verdächtig war. Nachmals aber erfuhr Attila die Geschichte mit den Bechern und forberte, daß Silvanus ihm ausgeliefert würde, weil er ein Dieb seines Eigenthums sei. Demnach kamen die Gefandten von Aëtius und dem Basileus der Weströmer geschickt, um zu erklären, Silvanus habe als Gläubiger des Constantius die Becher pfandweise und nicht durch Diebstahl erhalten, und er habe dieselben gegen Geld an irgend welche Geistliche verkauft, denn es sei den Menschen nicht erlaubt, zu eigenem Bedarf Kelche zu verwenden, welche Gott geweiht sind. Wenn Attila nicht durch eine so wohlbegründete Ausrede und aus Scheu vor dem Göttlichen sich abhalten lasse, die Becher zu fordern, so senbeten sie ihm ben Werth berselben in Gold, den Silvanus aber bäten sie frei, benn sie könnten einen Menschen nicht aus= liefern, der kein Unrecht gethan. Dies nun war der Grund zu der Gesandtschaft dieser Männer, und sie harrten, daß der Barbar sie mit einer Antwort zurückschicken werde.

Wir machten benselben Weg, harrten, bis Attila voraus fuhr, und folgten mit dem ganzen Haufen. Wir überschritten

einige Flüsse und kamen endlich zu einem sehr großen Dorfe, in welchem, wie man sagte, stattlichere Häuser des Attila waren, als irgendwo anders. Sie waren aus Balken und schön ge= glättetem Tafelwerk gefügt und durch einen hölzernen Zaun geschlossen, der nicht zur Sicherheit, sondern zum Schmuck verfertigt war. Nächst bem Hause des Königs war das des Onegis Auch dies hatte eine hölzerne Umfriedung, ansehnlich. sie war nicht wie die des Attila mit Thürmen geziert. Micht weit von der Umfriedung war ein Bad, welches Onegis, nach dem Attila der Bermögendste unter den Skythen, aus Steinen gebaut hatte, die aus dem Lande der Päonen herbeigeschafft waren. Denn die Barbaren jener Landschaft haben nicht Stein, nicht Baum, sondern verwenden eingeführtes Bauholz. Baumeister des Bades war als Kriegsgefangener von Sirmium herzugebracht; er wurde in seiner Hoffnung getäuscht, als Lohn für dieses Werk die Freiheit zu erhalten, ja die Last seiner sky= thischen Sklaverei wurde nur größer, denn Onegis stellte ihn als Baber an, und er bediente ihn und die Seinen beim Bade.

Als Attila in dieses Dorf einzog, empfingen ihn Mädchen. Sie zogen in Reihen vor ihm her unter seinen weißen Schleiern, welche sie hoch ausgebreitet hielten, so daß unter jedem Schleier, ber von den Mädchen unter ihm mit den Händen gehalten wurde, sieben und mehr Mädchen schritten; es waren aber viele solcher Frauenreihen unter den Schleiern, und sie sangen schrissche Gesänge. Da man nahe an die Häuser des Onegis gekommen war, — denn der Weg nach dem Königsschloß führte hindurch, — trat die Gemahlin des Onegis daraus hervor mit vielen Mägden, von denen die einen Zukost, andere Wein trugen, — denn dies ist bei den Skythen die größte Artigseit, — sie huldigte dem Attila und bat ihn anzunehmen, was sie ihm aus gutem Herzen darbiete. Er aber, huldvoll gegen die Sattin eines vertrauten Mannes, aß auf dem Pferde sitzend, indem sein Barbarengesolge die Tasel, welche von Silber war, in die Höhe

hielt. Er kostete auch von dem Becher, der ihm entgegengehalten wurde, und zog dann in das Königsschloß, welches die andern Häuser überragte und auf einer hohen Stelle lag. Wir aber blieben auf den Befehl des Onegis in bessen Wohnung, denn Onegis war mit dem Sohne des Attisa angelangt. Und wir speisten bort, indem uns die Gattin und die Vornehmen seines Geschlechtes aufnahmen. Aber er selbst war gerabe zum ersten Mal nach seiner Rücktehr bei Attila, diesem über den Erfolg. seiner Sendung zu berichten und über das Unglück, welches dem Sohne des Attila zugestoßen war. Denn dieser war aus= geglitten und hatte die rechte Hand gebrochen. Deshalb hatte Onegis keine Muße mit uns zu schmausen.

Nach dem Mahl verließen wir die Wohnung des Onegis und schlugen nahe bei den Gebäuden des Attila die Zelte auf, damit Maximinus, der zum Attila eingehen oder doch mit seiner Umgebung verhandeln mußte, nicht weit entsernt sei. Nachdem wir diese Nacht an der Stelle verbracht hatten, wo wir abgeschirrt, sandte mich Maximinus bei andrechendem Tage zu Onegis, damit ich diesem die Geschenke gäbe, welche Maximinus selbst spendete und welche der Basileus an Onegis sandte, und damit Maximinus erführe, ob und wann Onegis mit ihm sich unterreden wolle. Ich ging also mit den Dienern, welche die Gaben trugen, zu Onegis, und da die Thüren noch geschlossen waren, wartete ich, die Jemand herauskäme, unsere Ankunft zu melden.

Als ich mich verweilte und den Zaun der Wohnung umschritt, kam einer heran, den ich nach seiner skhthischen Tracht
für einen Barbaren hielt, und begrüßte mich mit hellenischer Rede, indem er sagte: "Chaire", so daß ich mich wunderte, wie doch ein skhthischer Mann hellenisch rede. Denn da sie sehr gemischt sind, bedienen sie sich außer ihrer eigenen barbarischen Sprache entweder der hunnischen oder der gothischen oder auch der italischen, wenn einer gerade mit den Kömern Verkehr hat; und nicht leicht spricht einer von ihnen Griechisch, außer den Kriegsgefangenen, die sie bei der Einnahme von Thrakien und Ilhrien fortgeführt haben. Die Art aber war leicht zu er= kennen, sowie man sie ansah, an ihren zerrissenen Kleibern und dem struppigen Haupt als Leute, die in das Unglück gekommen Dieser jedoch glich einem wohlhabenden Skythen, er war gut gekleidet und trug das Haupt rund umschoren. Ich grüßte ihn wieder und frug ihn, wer er sei, und woher er in das Barbaren= land gekommen wäre und die skythische Lebensart angenommen Er antwortete, weshalb ich dies. wissen wolle, ich aber sagte, die Ursache meines Forschens sei seine hellenische Sprache. Da lachte er und erzählte mir, daß er von Herkunft ein Grieche sei; in Handelsgeschäften war er nach Biminacium gekommen, eine Stadt in Mhsien an der Donau. Dort wohnte er lange Zeit und heiratete eine reiche Frau. Sein Wohlstand aber ging zu Grunde, als die Stadt unter die Barbaren kam, und weil er reich war, schied ihn Onegis bei der Theilung der Beute für sich aus; denn unter den reichen Gefangenen hatten nach dem Attila die Häuptlinge der Skythen die Wahl, weil sie über die größte Zahl gesetzt waren. In den späteren Kämpfen gegen die Römer und das Volk der Akatziren kämpfte er wacker mit und gab seinem Barbarenherrn nach sththischem Gesetz ab, was er im Kriege gewonnen hatte. Daburch erlangte er die Freiheit. Er hatte auch ein Barbarenweib geheiratet und von ihr Kinder. war Tischgenosse des Onegis und hielt, wie er sagte, die Gegen= wart für besser, als sein früheres Leben, denn bei den Skythen lebe man, wenn nicht Krieg sei, in Muße. Man genießt alles, was man hat, und wird gar nicht oder nur wenig belästigt. Bei den Kömern aber gehe man leicht im Kriege unter, die Hoffnung der Rettung aber müsse man auf Andere stellen, da die Thrannei nicht gestatte, daß Jemand Waffen trage. Auch den Bewaffneten sei die Nichtswürdigkeit der Feldherren verderblich, welche den Krieg nicht verstünden. Im Frieden aber sei das Schicksal noch härter, als die Uebel des Krieges, wegen der sehr

harten Eintreibung der Steuern und der Quälerei durch die Schlechten, da die Gesetze nicht für Jedermann da wären. Denn gehört der Uebertreter des Gesetzes zu den Reichen, so erhält er für seine Ungerechtigseit keine Strase; wenn er aber arm ist und in Rechtssachen nicht Bescheid weiß, so verfällt er der Schwere des Gesetzes, salls er nicht etwa, nachdem lange Zeit verstrichen und der größte Theil seines Bermögens darauf gegangen ist, noch vor dem Urtheilsspruch aus dem Leben scheidet. Das Ungerechteste aber von Allem ist die Bezahlung, welche die Rechtsleute erhalten, denn dem Geschädigten öffnet sich das Gericht nicht, wenn er nicht dem Richter und seinen Dienern etwas Silber hinlegt.

Dies und vieles Andere brachte er vor. Ich aber entsgegnete und sagte ihm, er möge freundlich auch meine Meinung hören. Darauf sprach ich, wie die Gründer des römischen Staates zu weise und gute Männer gewesen wären, um die Geschäfte des Staates in Unordnung zu lassen, und beshalb haben sie verordnet, daß die Einen Wächter des Gesetzes sein, die Andern um Wassen und Ariegswerk sorgen sollen; diese letztern dürsen sich um nichts Anderes kümmern, als daß sie zum Kampf bereit sind, und daß sie durch die unablässige Zucht muthig werden, in den Krieg zu gehen, indem ihnen die Furcht durch die Gewöhnung genommen wird u. s. w. — So suhr ich fort. Und er antwortete unter Thränen: "Die Gesetze sind wol schön und das römische Staatswesen ist gut, aber die Regierenden haben nicht die Gesinnung der Alten und richten es zu Grunde."

Während wir dies besprachen, kam Jemand von drinnen und öffnete die Thüren des Zaunes. Ich lief hinzu und frug, was Onegis mache, ich wolle ihm Etwas vom römischen Sessandten ausrichten. Jener antwortete, Onegis werde mir entsgegenkommen, wenn ich ein wenig warte, denn er wolle ausgehen. Nicht lange darauf sah ich ihn herauskommen, trat vor und begann: "Der Gesandte der Römer grüßt dich, und ich komme

und bringe zugleich seine Geschenke und das Gold, welches dir der Basileus schickt. Der Gesandte wünscht sehr mit dir zusammenzutreffen, wo und wann willst du mit ihm reden?" Und er befahl den Anwesenden, das Gold und die Geschenke zu nehmen, mir aber, dem Maximinus zu melden, daß er gleich zu ihm kommen werde. Ich ging also zurück und meldete, Onegis Gleich barauf trat er in das Zelt. werde kommen. den Maximinus an, dankte ihm und dem Kaiser für die Geschenke und frug, in welcher Absicht er nach ihm geschickt habe. aber begann, es sei eine gute Gelegenheit, daß Onegis höheren Ruhm bei den Menschen erhalte, wenn er zum Basileus komme, die Streitigkeiten durch seine Klugheit schlichte und die Eintracht zwischen Römern und Hunnen herstelle. Dadurch werde er nicht allein beiden Völkern Heil bringen, sondern auch seinem Hause dieses Gut erwerben, denn für immer würden er und seine Söhne dem Basileus und dessen Geschlecht werth sein. Onegis aber sprach: "Was muß man thun, um dem Bafileus angenehm zu werben, und wie kann burch mich ber Streit beendet werden?" Der Gesandte antwortete, wenn Onegis in das Römerland gehe, werde er dem Basileus Dank abstatten, und er werde die Händel entscheiben, indem er ihre Veranlassung suche und diese gemäß dem Friedensvertrag entferne. aber versetzte, er könne bem Basileus und seiner Umgebung nur fagen, was Attila wolle. "Ober glauben die Römer", sprach er, "mich durch Bitten so zu umgarnen, daß ich den Herrn verrathe und nicht gedenke meiner Erziehung bei den Skythen, meiner Frauen und Kinder? Höher achte ich den Dienst bei Attila, als den Reichthum der Römer. Ich werde euch aber mehr in meiner Heimat nützen, wenn ich den Unwillen meines Herrn da besänftige, wo er den Römern zürnt, als wenn ich zu euch komme und mich einem Vorwurf aussetze, indem ich anders entscheibe, als meinem Herrn gut dünkt." So sprach er und meinte, ich solle den Vermittler machen, wenn wir ihn Etwas

harten Eintreibung der Steuern und der Quälerei durch die Schlechten, da die Gesetze nicht für Jedermann da wären. Denn gehört der Uebertreter des Gesetzes zu den Reichen, so erhält er für seine Ungerechtigseit keine Strase; wenn er aber arm ist und in Rechtssachen nicht Bescheid weiß, so verfällt er der Schwere des Gesetzes, salls er nicht etwa, nachdem lange Zeit verstrichen und der größte Theil seines Bermögens darauf gegangen ist, noch vor dem Urtheilsspruch aus dem Leben scheidet. Das Ungerechteste aber von Allem ist die Bezahlung, welche die Rechtsleute erhalten, denn dem Geschädigten öffnet sich das Gericht nicht, wenn er nicht dem Richter und seinen Dienern etwas Silber hinlegt.

Dies und vieles Andere brachte er vor. Ich aber entsgegnete und sagte ihm, er möge freundlich auch meine Meinung hören. Darauf sprach ich, wie die Gründer des römischen Staates zu weise und gute Männer gewesen wären, um die Geschäfte des Staates in Unordnung zu lassen, und deshalb haben sie verordnet, daß die Einen Wächter des Gesetzes sein, die Andern um Wassen und Kriegswerk sorgen sollen; diese letztern dürsen sich um nichts Anderes kümmern, als daß sie zum Kampf bereit sind, und daß sie durch die unablässige Zucht muthig werden, in den Krieg zu gehen, indem ihnen die Furcht durch die Gewöhnung genommen wird u. s. w. — So suhr ich fort. Und er antwortete unter Thränen: "Die Gesetze sind wol schön und das römische Staatswesen ist gut, aber die Regierenden haben nicht die Gesinnung der Alten und richten es zu Grunde."

Während wir dies besprachen, kam Jemand von drinnen und öffnete die Thüren des Zaunes. Ich lief hinzu und frug, was Onegis mache, ich wolle ihm Etwas vom römischen Gessandten ausrichten. Jener antwortete, Onegis werde mir entsgegenkommen, wenn ich ein wenig warte, denn er wolle ausgehen. Nicht lange darauf sah ich ihn herauskommen, trat vor und begann: "Der Gesandte der Römer grüßt dich, und ich komme

und bringe zugleich seine Geschenke und das Gold, welches dir Der Gesandte wünscht sehr mit dir der Basileus schickt. zusammenzutreffen, wo und wann willst du mit ihm reden?" Und er befahl ben Anwesenden, das Gold und die Geschenke zu nehmen, mir aber, dem Maximinus zu melben, daß er gleich zu ihm kommen werde. Ich ging also zurück und meldete, Onegis Gleich darauf trat er in das Zelt. Er redete werbe fommen. den Maximinus an, dankte ihm und dem Kaiser für die Geschenke und frug, in welcher Absicht er nach ihm geschickt habe. aber begann, es sei eine gute Gelegenheit, daß Onegis höheren Ruhm bei den Menschen erhalte, wenn er zum Basileus komme, die Streitigkeiten durch seine Klugheit schlichte und die Eintracht zwischen Römern und Hunnen herstelle. Dadurch werde er nicht allein beiden Bölkern Heil bringen, sondern auch seinem Hause dieses Gut erwerben, denn für immer würden er und seine Söhne dem Basileus und dessen Geschlecht werth sein. Onegis aber sprach: "Was muß man thun, um dem Bafileus angenehm zu werben, und wie kann durch mich der Streit beendet werden?" Der Gesandte antwortete, wenn Onegis in das Römerland gehe, werde er dem Basileus Dank abstatten, und er werde die Händel entscheiden, indem er ihre Veranlassung suche und diese gemäß dem Friedensvertrag entferne. aber versetzte, er könne dem Basileus und seiner Umgebung nur fagen, was Attila wolle. "Ober glauben die Römer", sprach er, "mich durch Bitten so zu umgarnen, daß ich den Herrn verrathe und nicht gedenke meiner Erziehung bei den Skythen, meiner Frauen und Kinder? Höher achte ich den Dienst bei Attila, als den Reichthum der Römer. Ich werde euch aber mehr in meiner Heimat nützen, wenn ich den Unwillen meines Herrn da besänftige, wo er den Römern zürnt, als wenn ich zu euch komme und mich einem Vorwurf aussetze, indem ich anders entscheide, als meinem Herrn gut dünkt." So sprach er und meinte, ich solle ben Vermittler machen, wenn wir ihn Etwas

zu fragen hätten; benn dem Maximinus, der den Rang hatte, war ein fortwährendes Heimsuchen nicht anständig. So entsfernte er sich.

3ch aber ging am folgenden Tage in die Umfriedung des Kerka war ihr Attila und brachte seiner Gattin Geschenke. Name, und Attila hatte von ihr drei Söhne, beren ältester über die Akatziren und die übrigen Bölker herrschte, welche an dem sththischen Pontus hausen. Innerhalb der Umfriedung aber waren viele Gebäude, theils aus geschnitztem und zierlich ge= fügtem Täfelwerk, andere aber aus geglätteten Balken, die auf= recht in Entfernungen auseinander gestellt waren, und bekrönt mit geschweiftem zusammenschwingendem Holzwerk. Böben fingen am Boben an und reichten bis zu mäßiger Höhe\*). Dort wohnte die Gattin des Attisa. Ich erhielt durch die Barbaren an der Thür Einlaß und traf sie auf weichem Lager liegend, der Boden aber war mit wollenen Teppichen bedeckt, so daß man auf diesen ging. Um sie standen eine Menge Dienexinnen im Kreise, und Dienerinnen saßen auf dem Boden ihr gegenüber und stickten bunte Farben in feine Leinwand, welche zum Schmuck den Barbarenkleidern aufgesetzt wird. trat heran, begrüßte und gab die Geschenke.

Als ich herausging und zu den andern Gebäuden kam, in denen Attila wohnte, wartete ich, bis Onegis herauskäme, der sich darin befand. Ich stand mitten unter dem Hausen, denn ich war den Wachen des Attila und den Barbaren des Gefolges bekannt und wurde von nichts zurückgehalten, da sah ich den Hausen in Bewegung, Auflauf und Lärm an dem Plaze, weil Attila hervorkommen sollte. Er trat aus dem Hause, schritt würdig einher und schaute hierhin und dorthin. Er ging mit dem Onegis auf und ab, dann stand er vor dem Hause, und

<sup>\*)</sup> Es find die Lauben, Löben der alten Häuser bei Niederdeutschen und Franken.

Biele, welche Zwist mit einander hatten, traten herzu und emspfingen seinen Bescheid. Darauf kehrte er in das Haus zurück, und empfing Gesandte der Barbaren, die zu ihm kamen.

Während ich noch auf den Onegis wartete, redeten mich die Gesandten an, welche wegen der goldenen Becher aus Italien zum Attila gekommen waren, Romulus, Promutus und Ro= manus, mit ihnen Rusticius, der mit dem Constantius zu thun hatte, und ein gewisser Constantiolus, ein Mann aus dem Päonenlande, das unter Attila stand; sie frugen, ob wir ent= lassen wären oder noch bleiben müßten. Ich sagte, daß ich an der Umfriedung harre, um dies von Onegis zu erfahren. Und ich frug sie wieder, ob ihnen Attila Sanftes und Wohlgeneigtes wegen ihrer Gesandtschaft geantwortet habe. Sie aber sagten, er hätte durchaus nicht seine Meinung geändert, sondern drohe mit Krieg, wenn ihm nicht Silvanus ober die Kelche geschickt würden. Und da wir über den Wahnsinn des Barbaren staunten, nahm Romulus das Wort, ein Mann von Botschafterrange und sehr geschäftskundig, und sagte: "Sein hohes Glück und die Macht, die er durch das Glück erwarb, hat ihn so hochfahrend gemacht, daß er gerechtes Wort nicht mehr annimmt, wenn es sich nicht seinem Gutdünken fügt. Keiner, der über Skythien oder ein anderes Land geherrscht, hat jemals in Kurzem so Großes voll= Er waltet über den Inseln im Nordmeer, und außer dem ganzen Skythenland hat er auch die Römer tributpflichtig Er begehrt aber zu bem, was er hat, noch mehr, noch höher will er seine Herrschaft stellen und will in das Land der Als aber Einer von uns frug, auf welchem Perser ziehen." Wege er benn zu ben Persern kommen könne, versetzte Romulus: "Rein großer Raum trennt bas Meberland von Stythien, und die Hunnen sind nicht unkundig dieses Weges; benn vor Zeiten sind sie schon dort eingefallen, als Hunger in ihrem Lande war und die Römer wegen des Kriegs, den sie damals führten, nicht entgegentraten. Es brangen aber in das Mederland die Hunnen

zu fragen hätten; denn dem Maximinus, der den Rang hatte, war ein fortwährendes Heimsuchen nicht anständig. So entsfernte er sich.

Ich aber ging am folgenden Tage in die Umfriedung des Attila und brachte seiner Gattin Geschenke. Kerka war ihr Name, und Attila hatte von ihr drei Söhne, deren ältester über die Akatziren und die übrigen Bölker herrschte, welche an dem stythischen Pontus hausen. Innerhalb der Umfriedung aber waren viele Gebäude, theils aus geschnitztem und zierlich ge= fügtem Täfelwerk, andere aber aus geglätteten Balken, die auf= recht in Entfernungen auseinander gestellt waren, und bekrönt mit geschweiftem zusammenschwingendem Holzwerk. Böben fingen am Boben an und reichten bis zu mäßiger Höhe\*). Dort wohnte die Gattin des Attisa. Ich erhielt durch die Barbaren an der Thür Einlaß und traf sie auf weichem Lager liegend, der Boden aber war mit wollenen Teppichen bedeckt, so daß man auf diesen ging. Um sie standen eine Menge Dienerinnen im Kreise, und Dienerinnen saßen auf bem Boben ihr gegenüber und stickten bunte Farben in feine Leinwand, welche zum Schmuck ben Barbarenkleidern aufgesetzt wird. trat heran, begrüßte und gab die Geschenke.

Als ich herausging und zu den andern Gebäuden kam, in denen Attila wohnte, wartete ich, bis Onegis herauskäme, der sich darin befand. Ich stand mitten unter dem Hausen, denn ich war den Wachen des Attila und den Barbaren des Gefolges bekannt und wurde von nichts zurückgehalten, da sah ich den Hausen in Bewegung, Auflauf und Lärm an dem Plaze, weil Attila hervorkommen sollte. Er trat aus dem Hause, schritt würdig einher und schaute hierhin und dorthin. Er ging mit dem Onegis auf und ab, dann stand er vor dem Hause, und

<sup>\*)</sup> Es sind die Lauben, Löben der alten Häuser bei Niederdeutschen und Franken.

Viele, welche Zwist mit einander hatten, traten herzu und emspfingen seinen Bescheid. Darauf kehrte er in das Haus zurück, und empfing Gesandte der Barbaren, die zu ihm kamen.

Während ich noch auf den Onegis wartete, redeten mich die Gesandten an, welche wegen der goldenen Becher aus Italien zum Attila gekommen waren, Romulus, Promutus und Ro= manus, mit ihnen Rusticius, der mit dem Constantius zu thun hatte, und ein gewisser Constantiolus, ein Mann aus dem Bäonenlande, das unter Attila stand; sie frugen, ob wir ent= lassen wären oder noch bleiben müßten. Ich sagte, daß ich an der Umfriedung harre, um dies von Onegis zu erfahren. Und ich frug sie wieder, ob ihnen Attila Sanftes und Wohlgeneigtes wegen ihrer Gesandtschaft geantwortet habe. Sie aber sagten, er hätte durchaus nicht seine Meinung geändert, sondern drohe mit Krieg, wenn ihm nicht Silvanus ober die Kelche geschickt würden. Und da wir über den Wahnsinn des Barbaren staunten, nahm Romulus das Wort, ein Mann von Botschafterrange und sehr geschäftskundig, und sagte: "Sein hohes Glück und die Macht, die er durch das Glück erwarb, hat ihn so hochfahrend gemacht, daß er gerechtes Wort nicht mehr annimmt, wenn es sich nicht seinem Gutdünken fügt. Keiner, der über Skythien oder ein anderes Land geherrscht, hat jemals in Kurzem so Großes voll-Er waltet über den Inseln im Nordmeer, und außer bem ganzen Skythenland hat er auch die Römer tributpflichtig gemacht. Er begehrt aber zu dem, was er hat, noch mehr, noch höher will er seine Herrschaft stellen und will in das Land der Perfer ziehen." Als aber Einer von uns frug, auf welchem Wege er benn zu den Persern kommen könne, versetzte Romulus: "Rein großer Raum trennt das Mederland von Skythien, und die Hunnen sind nicht unkundig dieses Weges; denn vor Zeiten sind sie schon dort eingefallen, als Hunger in ihrem Lande war und die Römer wegen des Kriegs, den sie damals führten, nicht entgegentraten. Es brangen aber in das Mederland die Hunnen

Basich und Kursich, welche später nach Rom kamen wegen eines Waffenbündnisses, Männer von den königlichen Skythen und Herren über viel Volk. Und diese sagten, sie wären auf dem Marsche in ein wüstes Land gekommen und hätten über einen See gesetzt — Romulus hielt ihn für die Mäotis — dann hätten sie nach fünfzehn Tagefahrten ein Gebirge überstiegen und wären im Mederland eingefallen. Als sie dort raubten und den Grund verwüsteten, fam ihnen ein Perserheer entgegen, das die Luft über ihnen durch die Menge der Pfeile füllte, so daß sie der drohenden Gefahr rückwärts ausweichen und über das Gebirge zurückgehen mußten mit geringer Beute, benn die meiste wurde durch die Meder weggenommen. Da sie aber die Ver= folgung der Feinde fürchteten, wandten sie sich auf eine andere Straße, zogen bei der Flamme vorüber, welche aus unterseeischem Gestein aufschlägt, und kamen in ihre Heimat mit der Kunde, daß das Skythenland nicht durch weite Räume von den Medern getrennt sei. Wenn nun Attila gegen dasselbe Land ziehen will, wird er keine große Schwierigkeit haben und keinen langen Weg zurücklegen, so daß er auch die Meder, Parther und Perser unterwerfen und zwingen wird, sich zur Lieferung des Tributs Denn er hat eine streitbare Macht, welche kein Volk Da wir nun flehentlich wünschten, daß er aushalten kann." gegen die Perser ziehen und den Krieg auf diese richten möchte, sagte Constantiolus: "Ich befürchte, daß Attila auch die Perserleicht unterwerfen und uns bann nicht als Freund, sondern als Herr überkommen wird. Denn jetzt nimmt er Gold von den Römern seines Amtes wegen; wenn er aber auch die Parther, Meder und Perfer unterwerfen sollte, so würde er nicht mehr er= tragen, daß römisches Gebiet seine Herrschaft unterbricht; dann wird er die Römer offenbar für Anechte achten und wird noch Schwereres auflegen und unleidliche Befehle." Es war aber das Amt, welches Constantiolus erwähnte, das eines römischen Feldherrn, und wegen des Amtes nahm Attila an, daß ihm vom

Basileus der Betrag des Feldherrngehaltes herausgeschickt murde. Iner sagte nun: "Nach bem Siege über Meber, Parther und Perser wird er diesen Namen, mit welchem ihn die Römer zu nennen belieben, und das Amt, womit sie ihn zu ehren gewohnt sind, abschütteln und dieselben zwingen, ihn nicht als Feldherrn, sondern als Basileus anzuerkennen, denn schon jetzt erklärt er feinen Groll darüber, daß seine Dienstmannen Feldherren des Basileus sind, die Herrscher der Römer aber ihm an Würde Und das Wachsthum seiner Macht wird in nicht ferner Zeit erfolgen. Dies verkündet auch die Gottheit. Sie hat das Schwert des Ares ans Tageslicht gebracht. Dieses heilige und bei den sthischen Königen hochgeehrte Schwert war dem Walter des Krieges geweiht, es war in alten Zeiten verschwunden und ist jetzt wieder durch ein Rind ausgescharrt." Während jeder etwas über den Stand der Dinge sagen wollte, kam Onegis heraus, wir traten zu ihm und suchten von ihm etwas über unsere Angelegenheiten zu erfahren. -

Nach der Rückehr in das Zelt erschien der Vater des Orestes und melbete, daß Attila uns beide zum Mahle lade, es werbe zur neunten Tagesstunde sein. Wir beobachteten die rechte Zeit, und zum Mahle gerufen traten wir und die Gesandten der · Weströmer ein und standen auf der Schwelle dem Attila gegen= Die Weinschenken boten einen Becher nach ber Landes= sitte, damit auch wir, bevor wir niedersaßen, den Heilwunsch aussprechen sollten. Als wir dies gethan und aus dem Bechergekostet hatten, gingen wir zu ben Sesseln, auf benen man bei ber Mahlzeit sitzen mußte. Alle Sessel standen längs den Wänden des Saales, auf den beiden gegenüber liegenden Seiten. der Mitte aber saß auf einem Tafelbett Attila, und hinter ihm war ein anderes Tafelbett, von dem einige Stufen auf sein Nachtlager führten, welches durch Schleier und bunte Vorhänge schmuckvoll verhüllt war, so wie die Hellenen und Römer den Brautleuten ihr Lager zurichten. Für die vornehmste Reihe der

Tafelnden hielten sie die rechte Seite des Attila, für die zweite aber die linke, in welcher wir waren. Doch faß über uns Berth Denn Onegis saß auf einem von edlem Stythengeschlecht. Sessel zur rechten Seite des königlichen Bettes, und gegenüber dem Onegis saßen auf einem Sessel zwei Söhne des Attila, der älteste aber saß auf dem Tafelbett des Königs, nicht nahe an ihm, sondern an der Ecke, und blickte aus Ehrfurcht vor dem Vater zu Boden. Als wir alle nach dem Range saßen, kam der Weinschenk und bot dem Attila eine Schaale Wein. Er nahm. sie und grüßte den ersten im Range. Wer burch ben Gruß geehrt wurde, stand auf und durfte sich nicht eher setzen, bis er entweder gekostet oder auch ausgetrunken und den Becher dem Schenken zurückgegeben hatte. Dem sitzenden Attila aber be= zeigten auf dieselbe Weise alle Anwesenden ihre Ehrfurcht, in= dem sie die Becher nahmen und nach dem Heilwunsch daraus Jedem aber wartete ein besonderer Schenk auf, der nach der Reihe eintreten mußte, wenn der Schenk des Attila Nachdem der zweite und die folgenden begrüßt worden waren, empfing Attila auch uns in gleicher Weise nach der Ordnung der Stühle.

Als mit diesem Gruß Alle geehrt waren, gingen die Schenken hinaus, und zuerst wurde dem Attila ein Tisch vorsgesetzt, dann den Andern, je einer für drei, vier oder auch mehr Männer, von denen jeder sich aus den Gerichten des Tisches nehmen konnte, ohne von der Sesselreihe aufzustehen. Und zuerst trat herein der Truchseß des Attila; er trug eine Tasel voll Fleisch, und die Diener, welche Allen aufwarteten, setzen nach ihm Brod und Zukost auf die Tische. Den anderen Barbaren und uns wurden leckere Gerichte zugerichtet, welche auf silbernen Scheiben lagen, für den Attila aber lag auf der hölzernen Tasel nichts als Fleisch. Mäßig erwies er sich auch in allem Uedrigen, denn den Männern des Mahles wurden goldene und silberne Becher gegeben, sein Trinkzesäß war von Holz

Schlicht war auch sein Gewand, es zeigte keine andere Sorgfalt, als daß es rein war; auch sein umgegürtetes Schwert und die Bänder der Barbarenschuhe, auch das Geschirr des Rosses waren nicht wie bei ben übrigen Skythen mit Gold oder Steinen ober anderen Kostbarkeiten geschmückt. Und als die Speisen des ersten Ganges verzehrt waren, standen wir alle auf, und nicht eher kam der Stehende in den Sessel, als bis nach der früheren Reihenfolge jeder einen vollen Becher Wein, der ihm gereicht wurde, austrank und für Attila Heil erflehte. Als er auf diese Weise geehrt war, saßen wir nieder, und jedem Tisch wurde die zweite Tafel aufgesett, welche andere Gerichte hatte. sich Alle auch von diesen bedient hatten, standen wir auf dieselbe Weise auf, tranken wieder aus und setzten uns. Als es Abend wurde, zündete man Fackeln an, und zwei Barbgren, welche dem Attila gegenübertraten, sagten verfaßte Lieder her, worin sie seine Siege und Kriegstugenden besangen. Auf die Sänger schauten die Gäste, die einen freuten sich über die Gedichte, die andern dachten an ihre Kämpfe und wurden begeistert, manche aber weinten, denen durch die Zeit der Leib fraftlos geworden war und der wilde Muth zur Ruhe gezwungen.

Nach den Gefängen trat ein stythischer Narr ein, welcher Seltsames, Unsinniges und Albernes herausstieß und Allen Gelächter erregte. Nach ihm erschien Zerkon, der Maurusier, lächerlich durch seine Häßlickeit und sein Stammeln, denn er war zwerghaft, buckeligt, frumm von Beinen, mit einer Nase, die so aufgestülpt war, daß man sie kaum vor den Nasenlöchern sah. Attila konnte seinen Anblick gar nicht ertragen, aber Bleda hatte sich sehr über ihn belustigt, er hielt ihn um sich beim Mahle und im Felde, wo er ihn aus Spaß in eine Rüstung steckte. Auch eine Frau hatte er ihm gegeben von edlem Gesschlecht, die zu den Dienerinnen der Königin gehörte, aber wegen eines Frevels nicht mehr in ihre Nähe durste. Nach dem Tode des Bleda schenkte Attila diesen Zerkon dem Aötius, dem Felds

herrn der Weströmer. Dadurch war der Mensch von seiner Jetzt hatte ihm Ediko gerathen, den Frau getrennt worden. Attila anzugehen, und hatte ihm alle Unterstützung versprochen, damit er seine Frau wieder erhalte. Aber die Hoffnung des Zerkon war eitel, weil Attila ihm zürnte, daß er in sein Land zurückgekommen war. Er nahte also in der guten Stunde des Mahles und erregte Allen durch Aussehen, Tracht, Stimme und die zusammengestoppelte Rede, welche Lateinisch, Hunnisch und Gothisch durcheinander mengte, ein unauslöschliches Gelächter. Nur dem Attila nicht. Denn dieser blieb unverändert und sein Antlit ohne Bewegung, und weder im Wort, noch im Thun zeigte er Heiterkeit, außer daß er den jüngsten seiner Söhne, Irnach war sein Name, als dieser eintrat und zu ihm kam, an der Wange zog, und mit freundlichen Augen anblickte. Als ich mich aber wunderte, daß er die andern Kinder nicht beachte und für dieses Neigung habe, erzählte mein Tischnachbar, ein Barbar, welcher ber lateinischen Sprache kundig war und mich zuvor ermahnt hatte, nichts von seinen Reden weiter zu sagen, baß die Wahrsager dem Attila verkündet hätten, sein Geschlecht werde herunterkommen, durch diesen Sohn aber wieder erhöht werden. Als sie das Gelag in die Nacht hineinzogen, wollten wir endlich nicht mehr dem Trunk Bescheid thun und entfernten uns.

Da es Tag, wurde, gingen wir zum Onegis und sagten, wir müßten abgefertigt werden und nicht unnütz die Zeit versbringen. Er beschied, Attila wolle uns entsenden. Kurz darauf berieth er mit den Häuptlingen über die Forderungen des Attila und verordnete den Brief an den Basileus im Beisein der Schreiber und des Rusticius, der aus Obermhsien gebürtig und im Kriege gefangen, wegen seiner Sprachkunde den Barbaren bei Abfassung der Briefe half.

Unterdeß lud auch die Kerka, die Gemahlin des Attila, uns zur Tafel ein bei dem Adames, der ihre Geschäfte besorgte. Wir gingen zu ihm mit einigen Häuptlingen des Volkes und fanden Unterhaltung. Denn er nahm uns mit holdseligen Worten auf und mit auserlesener Mahlzeit, und jeder von den Anwesenden stand auf und bot uns mit sththischer Höslichkeit einen vollen Becher, und wenn man ausgetrunken, siel er einem um den Hals und küßte und nahm den Becher zurück. Nach der Mahlzeit aber gingen wir in das Zelt und legten uns schlasen. Um andern Tage lud uns Attila wieder zum Mahle, und in der frühern Weise traten wir zu ihm ein und begingen die Ordnung des Mahles. Es traf sich aber, daß auf dem Taselbett bei ihm nicht sein ältester Sohn saß, sondern Oöbarsios, seines Baters Bruder.

Während des ganzen Mahles war er mit Reden freundlich gegen uns und befahl uns dem Basileus zu melden, er möge dem Constantius, den Attila vom Aëtius als Schreiber erhalten hatte, die versprochene Frau geben. Denn als Constantius zum Basileus Theodosius mit den abgeordneten Gesandten des Attila gekommen war, hatte er versprochen, dafür zu sorgen, daß der Friede zwischen Kömern und Skythen lange Zeit dewahrt werde, wenn man ihm eine reiche Frau gebe. Damit war der Basileus einverstanden gewesen. — Deshald befahl zur Zeit des Mahles der Barbar dem Maximinus, er möge seinem Herrn sagen, man dürfe nicht den Constantius um seine Hoffnung täuschen, denn es sei nicht königlich, unwahr zu sein. Dies trug aber Attila auf, weil Constantius versprochen hatte, dem Attila Geld zu geben, wenn ihm ein Weib aus den reichen Kömern vermählt werde.

Als.das Mahl vorüber war, vergingen nach der Nacht noch drei Tage, da wurden wir entlassen und mit den herkömmlichen Seschenken geehrt. Attila besahl auch allen Großen seines Sessolges, den Maximinus zu beschenken, und jeder sandte diesem ein Roß. Es sandte aber Attila mit uns den Berich, welcher bei dem Gastmahl über uns gesessen hatte, als Gesandten zum Basileus. — Auf dem Wege begegneten wir dem Bigila, der nach Stythien zurückehrte. Wir sagten ihm, was Attila auf

unsere Gesandtschaft geantwortet hatte, und setzten die Reise bis Constantinopel fort.

Als aber Vigila da angekommen war, wo Attila gerade weilte, kamen Barbaren, die bazu angestellt waren, umringten ihn und nahmen ihm den Schatz ab, welchen er dem Edika zuführte. Er wurde vor den Attila geführt und gefragt, wozu er so viel Geld bringe, und er antwortete, aus Vorsorge für sich selbst und die Begleiter, damit er nicht durch Mangel an Lebens= mitteln oder durch Schwäche der Pferde, oder auch durch Verlust der Zugthiere auf dem langen Wege in der Besorgung seiner Botschaft gehindert werde. Außerdem sei es ihm zum Rückfauf der Kriegsgefangenen übergeben worden, denn viese Römer hätten ihn gebeten, ihre Angehörigen auszulösen. Aber Attila sprach: "Du schnödes Thier" — er meinte den Bigila — "du wirst nicht durch deine Ausreden das Recht täuschen, und kein Vorwand wird dir helfen der Strafe zu entrinnen, denn größer ist bein Schatz, als der Bedarf beiner Ausrüstung, und um dafür Pferde und Zugthiere zu kaufen und um die Kriegsgefangenen zu lösen, was ich dir schon verboten habe, als du mit dem Maxi=. minus zu mir kamst." So sprach er und befahl, ben Sohn des Vigila, welcher damals das erste Mal in das Barbarenland mitgereist war, mit dem Schwerte zu töten, wenn Bigila nicht bekenne, wem und zu welchem Zwecke er ben Schatz herzuführe. Als Bigila sah, daß sein Sohn vor dem Tode stand, wandte er sich zu Thränen und Wehklagen und schrie, es sei recht, das Schwert gegen ihn zu zücken und nicht gegen den Jüngling, der kein Unrecht gethan. Und ohne Berzug erzählte er, was von ihm und dem Ediko und dem Eunuchen und dem Basileus ver= handelt war, und flehte unablässig, man möge ihn töten, den Sohn aber entlassen. Da Attila erkannte, daß Bigila nichts von dem verhehlte, was Ediko ausgefagt hatte, befahl er ihn in Bande zu legen, und drohte ihn nicht eher zu entlassen, bis er den Sohn abgeschickt habe, um ihm andere fünfzig Pfund

Gold für ihre Lösung zu bringen. Vigila wurde in Bande gelegt, der Sohn kehrte in das Römerland zurück, und Attila sandte auch den Orestes und Esla in die Stadt Constantin's.

Und er befahl dem Orestes, die Tasche, in welche Vigila das Gold für Ediko hineingethan hatte, um seinen Hals zu hängen, wenn er beim Basileus eintrete, diesem die Tasche zu zeigen und den Eunuchen zu fragen, ob er sie wiedererkenne. Esla aber sollte mündlich sagen, eines edlen Vaters Sohn sei Theodosius, edel sei auch Attila geboren, und er habe den Adel, der ihm von seinem Bater Mundiuch überkommen sei, wohl beswahrt, Theodosius aber habe den seinen verloren und sei des Attila Anecht geworden, da er sich zur Zahlung eines Tributes verstanden. Er handle also nicht recht, daß er dem bessern Mann, den ihm das Schickal zum Herrn gesetzt habe, wie ein elender Bauer diedisch nachstelle, und nicht anders könne er ihm Buße geben sür seine Schuld, als wenn er den Eunuchen zur Bestrafung heraussende. — Diese also kamen mit solcher Botschaft nach Constantinopel."

Soweit der Bericht des Priscus. Der Eunuch, welcher gerade auch von Westrom in Anspruch genommen wurde, ent= wand sich den Forderungen des mächtigen Gegners Attila. Der stolze Barbar verzieh endlich auch ihm, er wurde kurz barauf, nach dem Tode seines Kaisers, doch hingerichtet. Auch Theo= dosius sank ruhmlos in das Grab, und Attila setzte mit seinen Nachfolgern dasselbe wilde Spiel fort, der hunnische Löwe mit den Katen von Byzanz. Aber sogar Attila erfuhr die Ungunst des Geschickes; nicht alle Germanen vermochte er in seiner schön geglätteten Halle zu sammeln, sein Andrang gegen den Westen wurde durch deutsche Kraft und das Feldherrntalent des Aëtius In der Catalaunischen Schlacht, wo die Bäche zu gedämmt. Blutströmen wurden, vermochte Attila nicht zu siegen, und nur die Uneinigkeit seiner Gegner bewahrte ihn vor einer Niederlage.

Aber so lange er lebte, blieb er doch der große Gebieter Europa's, und als er starb, — wie erzählt wird, auf dem Brautlager mit einer beutschen Hilba, — bestatteten die Hunnen den größten Fürsten ihrer Zeit in der ungarischen Ebene, und die Sage der Germanen bemächtigte sich eifrig seiner Gestalt; sie trug sein Bild durch Jahrhunderte, die Farben verblichen, nur einige Züge hafteten fest; daß er mild war gegen seine Treuen, ein vornehmer und höflicher Herr, hochsinnig und ein Mann von Ehre nach den Begriffen seiner Zeit, das dauerte auf deutschem Grunde in dem Gedächtniß der Menschen, Anderes verdämmerte im Dunkel der Vorzeit. Aber wer jetzt den zweiten Theil des Nibelungenliedes lieft, das an der Scheide des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts die Lieder vom Untergange Burgunder bei Attila zusammenfaßte, der wird mit Erstaunen sehen, wie treu in der Poesie des Volkes hinter dürftiger Zuthat aus der Ritterzeit die gastliche Halle des Attila und das Völker= gewühl um seinen Haushalt bewahrt blieb. Denn Sitte und Brauch des fünften Jahrhunderts blicken mit unzerstörten Zügen hervor, Heiben und Christen an fremdem Hofe, auch das Christenthum nur wie äußerlich aufgehängt, die stolzen Häupt= linge von deutschem Stamm neben den Hunnen, die wilde Todesverachtung und der unbändige Heldenmuth der Wanderzeit. Sogar die Art zu kämpfen, die Begrüßung der Fremden, die Pflichten der Gaftlickfeit; endlich die Fahrt zu Attila's Land, die Wächter der Grenze', der wilde Fährmann, die Schickfals= frauen, welche im Wasser baben, alles ist sehr alterthümlich und treu aus Leben und Empfindung der wandernden Ge= schlechter bewahrt. Solche Dauer läßt uns ahnen, wie mächtig und voll der Sagenstrom war, welcher unter der Decke latei= nischer Bildung zur Zeit ber Karolinger, der Sachsen = und Frankenkaiser durch die Seele des deutschen Volkes zog.

## Aus der Wanderzeit.

Deutsches Helbenthum.

In dem Gewühl der Bölker suchen wir Schicksal und Gemüth des einzelnen Menschen. Was diese Sturmzeit dem Germanen gab und nahm, möchten wir aus seiner Seele herauslesen.

In dem Leben des Kleinen wird schneller Wechsel von Glück und Slend häusig, hoher Sinn und schwere Frevelthat stehen auch in ihm neben einander. Wer hart ist an Leib und Geist, wer Anderer Sinn zu leiten versteht und im Kampse dauert, der mag wol die braune Wolljacke mit dem goldsgeschmückten Kleide eines römischen Patriciers vertauschen und seinen Bundschuh von Kinderhaut mit einer Purpursocke. Auch als Ansührer verlorner Gesellen kann er ein Kriegsmann werden, um dessen Freundschaft Könige werden; in den Wassen aber, in der Beute und in der Treue seiner Genossen liegt alles Heil. Unheimlich sind zuweilen die Pfade, auf denen der Germane das höchste Glück erwirdt: reiches Gut nach eigenem Gesallen zu genießen und in dem Liede seiner Genossen gerühmt zu werden. Um das Jahr 355 kam ein Deutscher, Charietto, wandernd über den Rhein, ein riesiger Gesell von ungeheurer

Kraft, an Blutarbeit und Raub gewöhnt. Als er zu Trier einige Zeit lag, hörte er, daß die Chauken plündernd in der römischen Grenzprovinz eingefallen waren, durch das Land zogen, die Häuser ausbrannten und die Leute quälten. Mie= mand bändigte ihre Raubzüge. Das ärgerte ben Fremben aus irgend einem Grunde, vielleicht weil er selbst mit den Einbrechern verfeindet war, und ihm deuchte gut, für sich allein gegen die Chauken ins Feld zu ziehen. Die Plünderer drangen in kleinen Haufen zur Nachtzeit in Städte oder Landhäuser, am Tage bargen sie sich in Wald und Schluchten und verzehrten ihren Raub. Da tauchte auch er in den dichten Wald, umschlich als Nachtgänger den Versteck der Andern, die er sich zu Feinden erkoren hatte, und wenn sie trunken im Schlafe lagen, stieg er wie ein Spuk über sie hin, schnitt so viel Köpfe ab, als er vermochte, und trug sie nach Trier; das trieb er Nacht für Nacht und erregte den Chauken ein Grauen, sie wußten nicht, woher der Nachtschrat kam, aber sie sahen den Schaden; wie sie sich auch hüteten, ihre Zahl ward unablässig verringert. Der Waldteufel fand einen Genossen, Kerkio, andere Räuber schlugen sich zu ihnen, sie wuchsen zu einem Haufen. Da kam der Casar Julianus in die Landschaft, aber ihm wollte es gegen die verborgenen Chauken nicht glücken, bis Charietto Zutritt verlangte und seinen ge= heimen Kriegsbienst offenbarte. Darauf nahm ber Cäsar den Riesen in Dienst, er ordnete ihm salische Franken zu, die in Nachtarbeit nicht ungeübt waren, und sandte die Haufen als Spürhunde in den Waldversteck der Feinde. Das Mittel erwies sich wirksam, die Plünderer wurden so in die Enge getrieben, daß sie sich mit ihrem Häuptling den Römern ergaben, und der Cäsar steckte den Charietto, die Bande besselben, Salier und Chauken, in sein Heer. Der finstere Hagestalde bewies sich als tüchtiger und treuer Kriegsmann, eifrig war er als Führer bemüht, ber Raubsucht seiner Schaar zu wehren. Er stieg hoch in Julian's Vertrauen, wurde einer ber tapfersten Befehlshaber

und im Jahre 366 durch den Pfeil eines Alemannen als Comes Germaniae getötet, während er seine fliehenden Schaaren in den Kampf zurücktrieb\*).

·Charietto fand an den Grenzen Deutschlands das Glück, welches er suchte, Andere aber zogen ihm weit nach in die Welt.

Wenn große Ansiedlerheere mit Weib und Kind Fahrten von einem Ende Europa's bis zum andern unternahmen, über Berge, durch Ströme, zwischen feindlichen Völkern, so wagten Einzelne ober kleine Haufen kühner Männer noch mehr. wanderlustige Sinn trieb den germanischen Abenteurer durch alle Länder der bekannten Welt, war er doch sicher, fast überall Landsleute zu finden. Deutsche Haufen, entweder Franken oder Vandalen, welche Kaiser Probus im römischen Donaulande an= gesiedelt hatte, brachen um 280 aus und suchten die Heimat. Sie bemächtigten sich im schwarzen Meere einiger Schiffe, fuhren die griechischen Inseln an, stürmten in Sprakus ein, raubten in Karthago, segelten burch die Säulen des Herkules und kamen endlich, nachdem sie sich zu Fuß und Kahn fast um ganz Europa geschlagen hatten, viel bewundert von der Nordsee her in ihrer Heimat an. Mehr als einmal rannten Schiffe der Gothen durch die Propontis an die Küsten Kleinasiens und Afrika's, ihre Haufen lagerten auf der Ebene von Troja und zündeten das vielgeplagte Weltwunder, den Tempel der Diana von Ephesus an; fränkische Reiter in römischem Dienst trabten um das Jahr 400 durch die fruchtbaren Ebenen zwischen Euphrat und Tigris, Geschwader der Alemannen und Sachsen lagen mit ihren Rossen neben Dromedarreitern im arabischen Sande, und Vedetten aus quadischem Stamm bewachten unter den Palmen der kleinen Dase die römischen Feldzeichen. — In Italien

<sup>\*)</sup> Wie sehr diese Gestalt nach dem Herzen des römischen Heeres war, zeigt die Erwähnung bei Ammianus, Eunapius, Zosimus. Wahr= scheinlich gab es Soldatenlieder über ihn.

erzählten Heruler um das Jahr 550 dem Auditeur des Belisar, daß sie an der äußersten Mordspitze Skandinaviens, auf dem Nordcap gestanden hatten, und sie berichteten dem Griechen aus Cäsarea wahrhaft und genau von ihrer Bekanntschaft mit Finnen und Lappen, und daß ihre Landsleute im Norden vierzigtägiges Sonnenlicht und eben so lange Nacht erlebt Boten und bewaffnete Haufen führten Geschenke und Fürstenbräute hunderte von Meilen. Ja, die Fahrten gingen über die Grenzen der Römererde hinaus. Als die Ostgothen in Italien durch das oftrömische Heer gedrängt wurden, sendeten sie Boten an den Perserkönig Chosroes, um dort einen Krieg gegen Justinian zu erregen, der ihnen Erleichterung verschaffte, und das gelang. Seit die Angeln und Sachsen in England Christen geworden waren, kamen alljährlich fromme Pilger nach Rom zu ben Grabstätten der Apostel, und mancher zog noch weiter gen Often über Bhzanz nach dem heiligen Schon vor dem Jahr 600 beteten die Germanen Lande. auf der Richtstätte von Golgatha. Nicht gefahrlos war die Reise in die Fremde, unsicher lag das Ziel vor dem Wanderer in der Dämmerung, zu einer Zeit, wo der Germane die unbehülflichen Landkarten der Römer noch nicht zu deuten vermochte, war ihm Wegeskunde ein schwieriger Erwerb, wer sie nicht besaß, bem mußten die Götter gnädig sein, wenn er den Pfad finden Aber auch damals fehlten mitleidige Menschen nicht, die dem Bedrängten forthalfen. Um 607 machten die Avaren einen Einfall in Italien, töteten die Männer und führten die Weiber und Kinder als Gefangene in das Avarenland an der untern Donau, unter ihnen fünf kleine Langobardenbrüber aus Forojuli (Civitale in Friaul). Die Kinder wuchsen in elender Kniechtschaft eines Avarendorfes zu Jünglingen. Da beschloß einer von ihnen, Leupichis, zu fliehen und das entfernte Italien zu suchen, wo seine Stammgenossen wohnten. Für die Flucht nahm er nur Bogen und Köcher und ein wenig Kost mit; aber

als er die Umgegend des Dorfes hinter sich hatte, wußte er nicht, wohinaus Italien lag. Er selbst hat diese Noth seinen Enkeln erzählt. Als er rathlos um sich blickte, sah er vor sich einen trabenden Wolf. Der Wolf sah häufig nach dem Jünglinge zurück und stand still, wenn dieser Halt machte. Daraus merkte Leupichis, daß ihm das reißende Thier von Gott gesendet sei. Mehre Tage zog der Mensch dem Wolfe durch die Einöden des Gebirges nach, aber ber Hunger kam und quälte ben Jüngling bis zum Tode. Er spannte in der Berzweiflung den Bogen, das gottgesandte Thier zu töten und sich von seinem Fleisch zu erhalten. Doch der Wolf entzog sich dem Schuß und verschwand. Der kraftlose Wanderer warf sich auf den Boden; da erschien ihm in der Betäubung eine Männergestalt und rieth ihm, nach der Richtung zu gehen, welche ihm die Spitze seiner Fußspur weise, da liege Italien. Sogleich zog Leupichis weiter und kam enblich an ein Slavendorf. Dort fand den Erschöpften eine alte Frau; sie erkannte, daß er ein flüchtiger Anecht sei und Hunger leide. Mitleidig barg sie ihn in ihrem Hause, gab ihm vorsichtig Nahrung und verhielt ihn heimlich, bis er wieder zu Kräften gekommen war, bann spendete sie ihm noch Reisekost und wies ihm die Richtung. Einige Tage darauf erreichte er Italien und kam zu dem Hause seiner toten Eltern in Forojuli. Es stand öbe und ohne Dach, Dornen waren um die Trümmer auf= Er hieb das wilde Holz nieder und hing seinen Köcher an eine stattliche Esche, die in dem Raume der Wände gewachsen war. Sein Geschlecht unterstützte ihn durch Gaben, so daß er das Haus seiner Ahnen wieder herstellen konnte. Er war der Urgroßvater des Geschichtschreibers Paul, des Sohnes von Warnefried.

Wer aus seiner Dorfflur heraustrat und seinem Leben Schutz finden wollte, der mußte sich einem mächtigen Mann anschließen, um lieber gegen Andere Hammer zu sein, als geshämmert zu werden. Denn in dieser Zeit wilder Helbengröße ist

vie Herrschaft das Höchste, sie wird gewonnen durch edle Geburt oder kriegerische Tüchtigkeit, sie kann nur bewahrt werden durch kluge Manneskraft, welche in Rath und Rampf unaufhörlich ihre Ueberlegenheit erweist. Der hohe Sinn, welcher sich alles begehrt und das eigene wie der Getreuen Leben einsetzt um die Herrschaft, wird auch da geehrt, wo er Missethaten begeht. Aber die Missethat des germanischen Fürsten gleicht nicht der kalten Politik des Römers, die gänzlich frei von sittlichen Bedenken ist. Der Germane übt Unrecht im Zorn wegen Kränkungen, die sein Stolz übermäßig empfindet, oder beherrscht von einer Leidenschaft, der er nicht zu widerstehen vermag. Auch seine Schlausheit ist nicht ohne einen Zusatz von Gemüth, er muß sich erst ausgeregt verhärten gegen die mahnenden Stimmen in seiner Brust. Wird freilich der Germane frei von der Moral seines Bolkes, so wird er ruchloser und roher als ein Anderer.

Eifersüchtig wacht der Mächtige über seine Herrschaft. Auch ein wohlwollender König ist ohne Mitleid gegen solche, in benen er Nebenbuhler fürchtet. Mißlich ist .für den Sieger, ben besiegten Rivalen zu schonen, denn der Stolz besselben ist gebeugt, nicht gebrochen, seinem kühnen Muth steht es wohl an, wieder nach Freiheit und Herrschaft zu streben. ist gewöhnlich, daß der Sieger ihn tötet. Auch wenn er seiner großherzig geschont hat, gedeiht selten eine Versöhnung; Trop und listige Gedanken des Unterworfenen zwingen. doch zuletzt zu stillem Mord. Theodorich hatte sich mit dem unterworfenen Odoaker vertragen, er tötete ihn kurz barauf, wie die Sage ging, mit eigener Hand. Leicht wird solche finstere That ver= ziehen, auch der Leidende findet sie in der Ordnung. Immer ist ihm größere Ehre, von dem Ebelsten getötet zu werden, als bei irgend einem Zufall burch schlechte Hand.

Der stolze Sinn, welcher sich die Herrschaft begehrt, lockert auch den Zusammenhang zwischen Blutsgenossen. Auffallend ist hier der Gegensatz zwischen den Forderungen alter Bolkssitte und Poesie und der schlechten Wirklichkeit. Nach der Empfindung des Bolkes soll die Treue der Blutsverwandten die innigste sein, sie sind unlösdar verbunden zu gegenseitiger Hülfe, sie haben die Pflicht, einander in jeder Gefahr zu vertreten, und die heilige Pflicht, den Mord der Angehörigen zu rächen. Die Sage ist voll von solcher Familienrache. Auch wo nach deutschem Rechtsbrauch die Unthat vom Thäter gebüßt und eine Sühne erfolgt ist, dauert der Friede nicht. Die alte Schädigung der Familienehre frist an den stolzen Herzen, nach Jahren schlägt der Haß wieder zu hellen Flammen auf. Ein großer Theil der Fürstenmorde wird durch die Rache hervorgebracht, welche ein Einzelner für die Unthat übt, die an seinem Verwandten begangen wurde. Und keine Noththat wurde von den Germanen mit größerer Milde beurtheilt.

Demungeachtet war thatsächlich in allen Herrengeschlechtern der Familienzusammenhang schwach, in früher Zeit zwischen Brüdern und Seitenverwandten, später auch zwischen Vater und Söhnen, sobald diese aus dem Dach des Baterhauses entlassen und Mittelpunkt eines eigenen Kreises von Anhängern und Ge= folgeleuten geworden waren. Bon jedem aus Königsblut wurde der hohe Sinn erwartet, welcher lieber herrschen als dienen will, Pflicht und Familienbande wurden gegen solche Begehr= Vor andern galten die nächsten Verlichkeit häufig unwirksam. wandten eines verstorbenen Fürsten für die natürlichen Feinde seines Nachfolgers, wer den Thron bestieg, mußte sie unschädlich machen; galt vollends sein Unrecht auf den Königsstuhl für be= streitbar, so blieb ihm selten andere Wahl, als Mörder ober Opfer zu werben. Es wurde gewöhnlich, daß Seitenverwandte des Herrschers freiwillig in das Exil gingen, um sich vor dem Tode zu sichern; sie suchten an fremden Fürstenhöfen Zustucht. Unstät war ihr Leben, sie wurden mehr als Andere umhergejagt, als Fremdländische (Alilendi, Ellende) nahmen sie Theil an den Fahrten ihrer Gastfreunde, bald fochten sie im kaiserlichen

Sold, bald wieder ritten sie mit einem Haufen Getreuer in den Schaaren eines einbrechenden Volkes. Ihr abenteuerndes Leben machte sie weit bekannt, und wenn sie von tüchtiger Art waren, zu Helben des Sängers und zu erfahrenen Kriegsleuten. wurde ihre Auslieferung von ihrem erbitterten Verfolger aus der Heimat verlangt, und sie hatten zu sorgen, ob der gastliche Boden sie schützen werde. Einst geschah es, daß bei den Lango= barden ein flüchtiger Königssohn der Gepiden, und bei den Gepiden ein Königssohn der Langobarden als Gastfreunde Die Könige beider Völker forderten von dem Nachbar= volk die Auslieferung ihres Landsmanns, und beide Bölker verweigerten den Bruch des Gastrechts, die Gepiden ließen sagen, sie wollten lieber auf der Stelle mit Weib und Kind untergehen, als die Folge solchen Frevels auf ihre Häupter nehmen. Ein schädlicher Kampf der Bölker drohte, da ließ der Gepidenkönig dem Langobardenfürsten heimlich sagen: da ihre Völker die Unthat nicht auf sich nehmen wollten, so müßten sie, die Könige, dies thun. Und jeder von ihnen tötete seinen Gast, den er nicht ausliefern wollte.

Die Familiengeschichten fast jedes germanischen Fürstenshauses sind in dieser Zeit besleckt durch Blutthat des Bruders gegen den Bruder, des Magen gegen das Haupt seines Gesschlechtes. Um ärgsten wurde es bei den Franken, wo der Sohn am Vater das Furchtbare verübte. Doch auch hier, wo der Verderb am größten war, hielten die Anhänger eines empörten Sohnes für ruchlos, wenn der Sohn selbst dem Vater im Kampse gegenübertrat. Deshalb machten im Jahre 560 die fremden Bundesgenossen des Chram, der mit Heergefolge gegen seinen Vater König Chlotar in der Seene lag, dem Königssohn den Vorschlag, sie wollten das Unrecht des Kampses dadurch abwenden, daß sie ohne ihn das Heer des Vaters übersielen. Dieser Vorschlag wurde zum Schaden des ungerathenen Sohnes verworfen.

Mächtig erregte Unheil und Frevel der großen Geschlechter die Zeitgenossen. Das tragische Schicksal, welches aus Bluts= verwandtschaft Haß, aus Freude Leid, aus einer finstern That die Rache erzeugt, wurde von dem Volke mit Scheu und tiefer Bewegung betrachtet. Aber den gehäuften Missethaten der Fürsten steht wohlthuend gegenüber der gerechte Sinn und die innige Tauer, mit welcher das Bolk die Erinnerung an große Frevelthat bewahrte. Die Unthat wird dem Volke zum Unglück des Thäters. Im Rausch des Uebermuthes, durch Leidenschaft und Noth gedrängt, begeht der Starke eine schwere That, die Folgen fallen auf sein und seiner Lieben Haupt, und der Fluch wirkt fort von Geschlecht zu Geschlecht und erzeugt Blut und Rache bis zur Vernichtung des Stammes. Die Liebe z. B. zu einem hochgesinnten Weib reißt den Helben zum Kampf gegen den unholden Mann, dem ihr Vater sie vermählen will, im Gewühl des Kampfes dringen der Vater und die Brüder der Geliebten auf ihn ein und er wird genöthigt sie zu töten. Blutig wird die Vermählung, der Sieger sucht die Sühne mit dem Geschlecht der Gefallenen und zieht sorgsam den Bruder seines Weibes auf. Diesem aber, da er heranwächst, wird Rache an dem Erzieher die höchste Pflicht, und ein Gott selbst leiht ihm dazu ben tötenden Speer. Hart stößt in solchen Familiengeschichten Pflicht gegen Pflicht, und vernichtend brennt eine Leidenschaft gegen die andere auf; und doch ist der Sinn des Volkes, welcher über solche verderbliche Conflicte urtheilt, ein gerechter nach den Begriffen der Zeit, und ein gedankenvoller, der die ungeheuern Thaten mit sittlichem Ernst beurtheilt.

Gegen Empörung und Nachstellung suchte sich der Mächtige durch das alte Germanenmittel zu schützen, er band die Gesfährlichen durch einen Sid an sich. Aber auch der Sid hatte unter den Vornehmen von seiner Kraft verloren, und das neue Christenthum vermochte nicht, ihm größere Festigkeit zu geben.

Wenn ein Merovinger den andern schwören ließ, daß dieser niemals etwas gegen ihn unternehmen wolle, so half ihm das sicher wenig. Häufig wußte der Schwörende sich dem Eide dadurch zu entziehen, daß er ihn dem Wortlaut und nicht dem Sinne nach erfüllte. Der Vandalenkönig Hilberis in Afrika hatte seinem sterbenden Vater Trasamund gelobt, nach seinem Regierungsantritt den Katholiken keine Kirche zu öffnen. ließ ihnen also nach dem Tode des Vaters die Kirchen öffnen, bevor er die Regierung antrat. Dennoch blieb die Empfindung auch unter den Herrschenden, daß der Eid ein gefährliches und ehrwürdiges Hinderniß sei, und man wand sich ängstlich um die lästige Fessel. Vollends im Volke dauerte die Ehrfurcht vor geschworenem Bund. Zwei Brüder, Könige der Merovinger, hatten sich zum Kriege gegen ihren britten Bruder zusammen= gethan; doch die Gefandten liefen hin und her und vermittelten den Frieden. Beibe gelobten dem dritten, Friede mit ihm zu halten. Da murrte das Heer des einen: "Gieb uns Beute oder Kampf; wie wir gekommen sind, kehren wir nicht nach Hause zurück." Der König beschloß in der Noth, doch trotz seinem neuen Eid gegen den dritten ins Feld zu ziehen. Aber das Heer rief tabelnd: "Wie können wir gegen diesen König einen Kampf beginnen? du hast ihm ja eidlich Frieden gelobt. wollen gegen den andern Bruder ziehen." Und diese praktische Auskunft wurde gewählt und beruhigte die Gewissen \*).

Die geheime Quelle aller irdischen Macht war bem Herrscher der gesammelte Hort, d. h. sein Schatz. Längst war die Zeit geschwunden, wo der Germane wenig Unterschied zwischen dem geschenkten Goldbecher des römischen Kaisers und dem heimischen Napf aus hartem Wurzelholz gemacht hatte. Aus den römischen Lagern und den Beutezügen der Grenzwohner verbreitete sich die Freude an edlem Metall zuerst in die Hallen

<sup>\*)</sup> Fredegar 71.

der Häuptlinge, dann in das Volk. Schnell nahm die Begehrlickkeit überhand, und die Sehnsucht nach schönen Armringen trieb den abenteuernden Mann eben so sehr in die Fremde, als Aussicht auf ruhmvolle That.

Die Germanen waren ein geldloses Volk, als sie gegen die Römergrenze anstürmten, die rollende Silbermünze Römer war seit dem dritten Jahrhundert schlecht, lange übersilbertes Kupfer von sehr unsicherem Verkehrswerth. An das Gold hing sich also zuerst der Wunsch der Germanen. Aber es war nicht vorzugsweise das gemünzte Metall, welches ihnen lieb wurde, sie begehrten es als kriegerischen Schmuck und als Chrengefäß beim Mahle, in der Weise eines jugendlichen Volkes, welches seine Habe zu zeigen liebt, und nach Germanenart. welche auch den praktischen Vortheil mit sinnigen Gedanken Ein kostbares Schmuckstück war Ehre und Stolz des Kriegers. Für den Herrn aber, welcher den Krieger unterhielt, war der Besitz solcher Kostbarkeiten von höherem Werth. Des Häuptlings Pflicht war, mild zu sein gegen Mannen, und ber beste Beweis solcher Milde war die reichliche Austheilung werthvoller Schmucktücke. Wer das vermochte, war sicher von dem Sänger und seinen Bankgenossen gerühmt zu werden und Anhang zu finden, so viel er bedurfte. Einen großen Schatz haben, war also gleichbedeutend mit Macht haben; die entstandenen Lücken stets durch neuen Erwerb ausfüllen, war Aufgabe des klugen Er mußte ihn sicher verwahren, benn seine Feinde stellten zuerst dem Schatze nach; der Schatz hob den Besitzer aus jeder Niederlage herauf, er warb stets Folgsame, welche den Treueid leisteten. In der Wanderzeit wurde, wie es scheint, bei den Fürstengeschlechtern aller Völker die Anlage eines Hausschatzes Brauch. Mit Königskleid und Thronsessel richtete als einer der spätesten Leuvigild um 568 seinen Schatz her; bis auf ihn hatten die Könige der Westgothen in Tracht und Lebensart unter ihrem Volke gesessen, wie andere Männer.

Seitdem ruht überall die Königsmacht auf Reich, Schatz und Volk.

Der Schatz eines Fürsten bestand aus goldenem, später auch aus silbernem Schmuck und Geräth, aus Armringen, Spangen, Diademen, Ketten, Bechern, Trinkhörnern, Becken, Schaalen, Krügen, Tischplatten und Pferdeschmuck theils von römischer, zuweilen auch von heimischer Arbeit, ferner aus Ebelsteinen und Perlen, aus kostbaren Gewändern, die in den kaiserlichen Fabriken gewebt waren, und aus gut gestählten und geschmückten Waffen. Dann aus gemünztem Gold, zumal wenn es durch Größe ober Gepräge merkwürdig war; endlich aus Goldbarren, welche in die römische Form von Stäben, in die deutsche von Birnen oder Reilen gegossen wurden. Auch der König bewahrte verarbeitetes Edelmetall lieber als das runde Geld, und schon in der Wanderzeit wurde auf eine Arbeit, welche für zierlich galt, und auf kostbare Steine, welche eingefügt waren, hoher Werth gelegt. suchte man die Pracht in Umfang und Schwere der einzelnen Stücke, wie schon die Römer gethan. Die Tafelaufsätze wurden in riesiger Größe verfertigt, zumal silberne Becken, und mußten zuweilen durch Maschinen auf die Tafel gehoben werden. Solche Rostbarkeiten erwarb ein Fürst durch Geschenke, welche bei jeder Staatsaction, bei Besuchen, Gesandtschaften, Friedensverträgen gegeben und empfangen wurden, am liebsten durch Tribut, den ihm die Römer bezahlten und der nicht niedrig war — 300, 700 Pfund Gold jährlich — endlich durch Raub und Beute, durch die Abgaben der Unterworfenen und die Einnahmen von Auch das geprägte Metall, welches in den seinen Gütern. neugegründeten Germanenreichen zum Schatze floß, wurde oft verarbeitet. Gern rühmte sich ber Besitzer seiner Prachtstücke und der Größe seiner Geldkisten. Als der Königssohn Chloderich seinen Vater auf Anstiften des Chlodovech getötet hatte, zeigte er dem Boten des argen Betters die große Truhe, in welche der Ermordete seine Goldstücke zu legen pflegte; da sagte der Gesandte zu ihm: "Miß die Tiefe mit dem Arme aus, damit wir die Größe wissen," und als der Frevler sich niederbeugte, zerschmetterte ihm der Franke den Kopf mit seiner Axt. Der Frankenkönig Chilperich ließ einen großen Taselaussat machen aus Gold und Sdelsteinen, 50 Pfund schwer, und sagte versnügt: "Dies habe ich zu Ruhm und Slanz des Frankenvolkes versertigen lassen, und wenn ich am Leben bleibe, werde ich noch mehr der Art besehlen." Und König Gunthram wies ebenfalls bei Tische auf sein Geräth: "Alles Silber, was ihr hier seht, hat meinem treulosen Diener Mummolus gehört, jetzt ist es, Dank der Gnade Gottes, in unsere Hände gefallen. Fünfzehn Schüsseln, so groß wie die größte dort, habe ich schon zersschlagen, und ich habe nur diese behalten und eine andere, welche 470 Pfund schwer ist."

Nicht nur die Könige und Hauptleute sorgten um einen Schatz; wer nur konnte, sammelte sich einen Hort. Den Prinzen wurde sogleich nach der Geburt ein eigner kleiner Schatz angelegt. Als der zweijährige Sohn der Fredegunde im Jahre 584 starb, befrachtete sein Schatz von seidenen Aleidern und Schmuck aus Gold und Silber vier Karren. Ebenso wurden Königstöchter bei ber Vermählung mit Schatstücken und Ge= schmeide ausgestattet, und ihnen begegnete wol, daß sie auf der Brautreise um ihrer Schätze willen angefallen wurden. Schatz für sie wurde auch aus sogenannten freiwilligen Gaben der Landesgenossen gesammelt, und von harten Königen dabei arge Bedrückung geübt. Als die fränkische Rigunthe im Jahre 584 zu den Westgothen nach Spanien gesandt wurde, füllte ihr Schatz fünfzig Frachtwagen. — Jeder Herzog und Be= amte des Königs sammelte in gleicher Weise. Argwöhnisch wurde von dem Oberherrn der Schatz des Beamten betrachtet, häufig diente der Sammler als Schwamm, welcher vollgesogen ausgepreßt wurde bis auf den letten Tropfen, und der Unglückliche konnte zufrieden sein, wenn er nicht bei der Entleerung

seiner Kasten auch das Leben verlor. Es war gütig von dem Langobardenkönig Agilulf, daß er sich begnügte, dem aufsässigen Herzog Gaidulf seinen Schatz zu nehmen, den dieser auf einer Insel des Comersees verborgen hatte, und daß er den Empörer wieder zu Gnaden empfing, "weil ihm die Kraft zu schaben genommen war". Gelang dem Herrn nicht, den Schatz des Beamten zu rechter Zeit einzuziehen, so hatte er vielleicht um die Herrschaft mit ihm zu kämpfen.

Ebenso trugen Kirchen und Rlöster zu Hauf, ihre Einnahmen und Geschenke legten sie an in Relchen, Schüsseln, Evangeliensbehältnissen, die mit Gold und Edelsteinen verziert waren. Kam ein Bischof in kriegerisches Gedränge, so nahm er einen goldenen Kelch aus dem Kirchenschatz, ließ Geld daraus prägen und löste dadurch sich und die Seinen. Denn der Schatz eines Heiligen wurde auch von ruchlosen Plünderern mit Scheu betrachtet, weil der Eigenthümer den Käubern durch seine Klagen im Himmel sehr schaden konnte. Doch nicht immer vermochte ein weitzgefürchteter Heiliger die Habgier abzuhalten.

Bei jedem Streit um die Herrschaft, bei Erbtheilung und Friedensverträgen wird über den Schatz bestimmt; ist ein König gestorben, so entbrennt zuerst über dem Hort der Haber der Söhne; wer den Schatz gewinnt, hat die Bürgschaft, auch das Reich zu erhalten. Vom Blutfelde der catalaunischen Schlacht eilt der Sieger Thorismund, nachdem er seinen könig= lichen Vater auf dem Schlachtfelde bestattet hat, nach Tolosa zurück, um den Schatz des Baters vor den Brüdern zu heben; und während Attila in seiner Wagenburg aus den Sätteln der Hunnen einen Scheiterhaufen bauen läßt, um sich selbst zu verbrennen, wenn das Lager gestürmt wird, ist sein siegreicher Gegner schon auf dem Rückwege in das Gothenland. neuer Fürst sich die Gunst eines mächtigen Nachbars erwerben, so läßt er ihm sagen: "Weines Baters Reich und Schäte sind mein, sende zu mir, und willig spende ich, was dir ven den Schätzen meines Vaters gefällt." Unter den Friedensvorschlägen, welche Justinian dem Gothenkönig Vitigis macht, ist auch, daß der Gothe seinen Schatz mit dem Kaiser zur Hälfte theilen soll; der Königin Brunichilde wird nach dem Tode ihres Gemahls von dem seindlichen Nachfolger zuerst der Schatz genommen. Als der Vandalenkönig Gelimer in der letzten Noth ist, versucht er noch seinen Schatz aus Afrika zu den Westtgothen nach Spanien zu retten; aber auf dem Wege fällt alles Gold in die Hände der Griechen. Als ein Frankenkönig sich mit dem andern versöhnt, bietet er ihm von allen Kostbarkeiten, die er besitzt, von Wassen, Kleidern, Königsschmuck und Rossen, auch von seinen Silberschüsseln je drei Paar, und der beschenkte König spendet wieder ein Orittel davon an einen Getreuen.

Ein schlauer Schatspender wußte auch die Habsucht Anderer zu täuschen; vergoldetes Erz wurde für Gold ausgegeben. war ganz in der Art des Königs Chlodovech, daß er die Großen seines Betters Ragnachar von Chambrah durch vergoldete Arm= ringe und Wehrgehänge bestach, bis sie ihn in das. Land ließen. Als er seinen Wunsch erreicht, ihr Fürstengeschlecht getötet, Reich und Schaß genommen hatte, da erst merkten die Verräther, daß sie betrogen waren, und als sie sich zu beschweren wagten, bedräute sie der König und sprach verächtlich: "Billig empfängt der solches Gold, der seinen Herrn in das Berderben Ihr verdient, daß ich euch am Leben strafe." — Auch jene Sachsenschaar, welche um 573 aus dem Langobardenreich durch fränkisches Land nach der Heimat zurückkehrte, hinterließ im Frankenreich sehr üblen Leumund, weil sie die Leute mit ihrem Schatze betrog und gegoffene Bronzestücke als Goldbarren verkaufte; mehre Menschen wurden badurch arm. — Hatte ein König ein recht werthvolles Stück in der Noth verschenkt, so that es ihm auch wol Leid, und er forderte von dem Andern, daß er es ihm "aus gutem Herzen" zurückgebe.

Aber der Schatz gab dem Herrscher nicht nur Macht und

Schmuck, er wurde nach Germanenart auch mit einer gemüth= lichen Poesie umsponnen. Die Prachtstücke des Schatzes waren die handgreiflichen Zeichen der Erfolge, Kämpfe, Siege; sie waren Stolz und unablässige Sorge des Besitzers. Einzelne berühmte Schatstücke hatten eine lange Geschichte, welche ber Sänger fündete. Hier hing das gute Schwert eines früheren Helben, das von Zwergen geschmiedet sein sollte, dort stand eine Trinkschaale, die ein streitbarer Held im Innern des Berges dem gespenstigen Drachen abgerungen hatte. Ein goldener Krug war die Ehrengabe des Kaisers von Byzanz; der große Schikd aus Gold und Edelsteinen gehörte zur Ausstattung einer Ahn= mutter des Fürstengeschlechts; auch ein hölzernes Gefäß, reich mit Gold und eingesetzten Sbelsteinen geziert, wurde wegen seiner schönen Arbeit höchlich bewundert\*). So enthielt das Schatz= haus die Familiengeschichte eines edlen Hauses. Aber der Schatz war nicht gewonnen ohne blutige That, er wurde nicht bewahrt ohne Neid und Nachstellungen. Schweres war gewagt und Frevel geübt, ihn zusammenzubringen, Blut hing an vielen Stücken und der Fluch der Beraubten; wol mochte solche Habe dem Besitzer übel frommen. Deshalb schwebte um den liebsten Besitz auch etwas Unheimliches, was den Herrn in bangen Stunden ängstigte, und wenn ein blutbesprengtes Stuck einmal hervorgeholt wurde, dann sahen die Gäste der Königstafel mit Scheu darauf. Wurden diese Erinnerungen allzu peinlich und wollte der Besitzer ein Unrecht sühnen, so schenkte er das verhängnißvolle Kleinod in den Schatz eines Heiligen, damit dieser den Fluch abbitte.

Aus dem Innern der Erde, aus dem Reich finsterer Mächte war das Gold heraufgeholt an das Sonnenlicht; was Freude

<sup>\*)</sup> Goldschild und Holzschaale waren z. B. Geschenke, welche die Königin Brunichilda verfertigen ließ, sie wurden auf dem Wege zum Empfänger geraubt.

der Menschen war, erweckte auch unablässig die Begier und erzeugte Unthat und Rache, und was der Phantasie so lockend glänzte, wurde häufig dem Besitzer zum Verderben. sind die Sagen und historischen Ueberlieferungen jener Jahr= hunderte eifrig, die dämonische Wirkung der Schätze hervor= Der Schatz Fafne's, der Nibelungenhort, Drachenschatz, welcher den Tod Beowulf's herbeiführt, künden in germanischen Heldenliedern dasselbe, was die Geschichtschreiber von andern Schätzen aus ihrer Zeit berichten. In der Urzeit war weitberühmt gewesen ber Schatz von Tolosa, den die Kelten einst von ihrem Raubzuge nach Delphi im Jahre 279 v. Chr. heimgebracht haben sollten. Ihnen hatte der geschädigte Besitzer Apollo zur Strafe die Pest in das Land gesandt, und ihre Wahrsager hatten gerathen, den Fluch dadurch abzuwehren, daß das Gold in einen See versenkt wurde, als Opfer an die Mächte der Unterwelt. Aus dem See hatte ihn der römische Consul Servilius Capio hervorgeholt, aber, wie man ihm in Rom zu= traute, selbst wieder der Bedeckungsmannschaft geraubt, die das Gold in den römischen Schatz führen sollte. Ihn und alle, welche bei dem Raub betheiligt waren, traf Verderben, und die Rebensart: "er hat Gold von Tolosa", bezeichnete einen Mann, der von unendlichem Unglück verfolgt wurde. Während der Wanderzeit wurden andere berühmte Schatzgeschichten umhergetragen; die Kaiser von Bhzanz sollten mehr als einmal aus der Noth gerettet worden sein durch ungeheure Goldschätze, welche zufällig in Häusern gefunden wurden, darunter der unermeßliche Schatz des Marses.

Berühmt waren auch die Schicksale des großen Tempelsschaßes von Jerusalem. Er stammte, wie man wußte, von Salomo; Titus brachte ihn nach Rom, von dort entführte ihn der Bandale Genserich nach Karthago, durch glücklichen Zufall sing ihn Belisar ab, bevor er zu den Westgothen gerettet werden konnte. Belisar führte ihn im Triumph zu Constantinopel auf,

aber sein Kaiser Justinian wurde durch einen weisen Juden geswarnt, daß dieser Schatz Unheil brächte, so lange er nicht zu der Stätte zurückgebracht wäre, welcher einst Salomo ihn gestiftet. Deshalb ließ Justinian ihn in den christlichen Kirchen Jerusalems aufstellen. Dort wurde er zuletzt eine Beute der Araber.

Auch die Germanen wußten, daß auf dem Römerboden, den sie besetzt hatten, ungeheure Schätze in der Erde lagen, und das Gerücht war geschäftig, zu melden, daß hie und da bei einem alten Grabmal oder sonstwo von Reichgewordenen ein vergrabener Schatz gehoben worden sei\*). Der Frankenkönig. Gunthram, ein wohlgesinnter Mann, legte bei der Jagd sein Haupt auf das Knie seines Begleiters und schlief ein. aus seinem Munde ein kleines Thier und suchte über das Bäch-Der Begleiter hielt lein, das vorbeifloß, hinüberzukommen. sein Schwert über den Bach, das Thierchen lief darüber und fuhr in ein Loch des nahen Berges. Nach einiger Zeit kam es wieder heraus, schlüpfte auf dem Schwert über das Wasser und in den Mund des Königs zurück. Unterdeß träumte dem König, er gehe auf eiserner Brücke über einen Fluß und in einen Berg, wo er eine große Menge Goldes erblicke. Als er erwachte, ließ er nachgraben und fand einen unermeßlichen Schatz, der vor alter Zeit niedergelegt worden war. Von diesem Gold ließ er ein großes Ciborium machen, das er in die Kirche des heil. Marcellus zu Chalons an der Saone stiftete, wo es noch zur Zeit Karl des Großen war. Kein goldenes Werk war mit diesem zu vergleichen.

Wie man die Schätze aus der Erde zu holen suchte, und dabei auf das Glück hoffte, auf günstige Träume und Zaubersmittel, welche das Gold dem hütenden Drachen entzogen, so barg man in der Noth auch wieder den gesammelten Schatz in der Erde. Der Zufall bringt in unserer Zeit mit solchem Golds

<sup>\*)</sup> Frebegar 88; Gregor 7, 40.

hort, der in der Wanderzeit vergraben wurde, lehrreiche Kunde von dem Leben unserer Ahnen ans Licht: auf goldenen Trinkhörnern, Ketten, Amuletmünzen, auch Umschriften in Runen.

Von der Völkerwanderung bis in die Gegenwart gehört zu den geheimen Wünschen des Germanen, einen Schatz zu sinden, dieselben Beschwörungsmittel, derselbe Aberglaube durch fünszehnhundert Jahre. — Auch die Gewohnheit, erwordenes Metall dem Verkehr zu entziehen oder in Schmucktücken als Hausschatz zu bewahren, hat durch viele Jahrhunderte gedauert und hat die Entwickelung des deutschen Geldverkehrs wesentlich aufgehalten; die letzten Traditionen bestehen noch heute an Hösen, welche einen Kriegsschatz aufsammeln, und bei Landleuten, welche Töpfe mit Silbergeld vergraben.

Wo aber Macht und Schatz dem Deutschen nicht ausreichten suchte er den Willen der Götter zu erkennen und sich geneigt zu machen. Sie sprachen zu ihm durch Zeichen, welche sie sendeten, durch Donnerschlag, Hagel und fallende Sterne, durch Gesang und Flug der Bögel, welche ihnen heilig waren, durch das Wiehern der Rosse und den Angang der Thiere im Felde. Leben der Natur, so vertraut und so fremd der Menschenseele, fündete mit tausend Stimmen, was die Götter über das Schicksal der Sterblichen fügten. Wenn der Aar in der Luft mit seinen Flügeln beschattend über einem Gefangenen schwebte, so schloß ber Sieger, daß dieser Mann zu großen Dingen bestimmt sei, er löste ihn von seinen Banden und sandte ihn frei in die Heimat, nachdem er ihm einen Eid abgefordert hatte, daß er nie etwas gegen ben Sieger thun werbe. Wenn ber Storch von einem Mauerthurm, wo er genistet, auszog, indem er die schwächste Brut auf dem Rücken bavon trug, dann erkannte das belagernde Heer, daß der Stadt ein Unglück drohe, und hemmte den Aufbruch, kurz darauf fiel der Mauerthurm zusammen und öffnete dem Heere den Zugang. · Wo Götterwille sich nicht freiwillig offenbarte, mußte der Mensch nach dem Willen des Gottes aber sein Kaiser Instinian wurde durch einen weisen Juden geswarnt, daß dieser Schatz Unheil brächte, so lange er nicht zu ber Stätte zurückgebracht wäre, welcher einst Salomo ihn gestistet. Deshalb ließ Justinian ihn in den dristlichen Kirchen Jerusalems aufstellen. Dort wurde er zuletzt eine Beute der Araber.

Auch die Germanen wußten, daß auf dem Römerboden, ben sie besetzt hatten, ungeheure Schätze in der Erde lagen, und das Gerücht war geschäftig, zu melden, daß hie und da bei einem alten Grabmal oder sonstwo von Reichgewordenen ein vergrabener Schatz gehoben worden sei\*). Der Frankenkönig Gunthram, ein wohlgesinnter Mann, legte bei der Jagd sein Haupt auf das Knie seines Begleiters und schlief ein. Da kam aus seinem Munde ein kleines Thier und suchte über das Bächlein, das vorbeisloß, binüberzukommen. Der Bealeiter bielt

fein Schwert über bei fuhr in ein Loch bes i wieder heraus, schlüps in den Mund des Kön er gehe auf eiserner E wo er eine große Mer er nachgraben und se alter Zeit niedergeleg er ein großes Ciboriu Marcellus zu Chalons Zeit Karl des Große diesem zu vergleichen.

Wie man die S babei auf bas Glück mittel, welche bas S barg man in ber Not ber Erde. Der Zufall

<sup>\*)</sup> Fredegar 88, Gri

hort, der in der Wanderzeit vergraben wurde, lehrreiche Kunde von dem Leben unserer Ahnen ans Licht: auf goldenen Trinkhörnern, Ketten, Amuletmünzen, auch Umschriften in Runen.

Von der Bölkerwanderung dis in die Gegenwart gehört zu den geheimen Bünschen des Germanen, einen Schatz zu sinden, dieselben Beschwörungsmittel, derselbe Aberglaube durch sünszehnhundert Jahre. — Auch die Gewohnheit, erwordenes Meiall dem Berkehr zu entziehen oder in Schmucktücken als Hausschatz zu dewahren, hat durch viele Jahrhunderte gedauert und hat rie Entwickelung des deutschen Geldverkehrs wesentlich aufgehalten: die letzten Traditionen bestehen noch heute an Hösen, welche Torse einen Ariegsschatz aufsammeln, und bei Landleuten, welche Torse mit Silbergeld vergraben.

Wo aber Macht und Schatz dem Deutschen nicht ausreiwier suchte er den Willen der Götter zu erkennen und sich geneig amachen. Sie sprachen zu ihm durch Zeichen, welche su senigen durch Donnerschlag, Hagel und sallende Sterne, durch sonzu und Flug der Bögel, welche ihnen heilig waren, durch Wiedern der Rosse und den Angang der Thiere in Flug. Le Leben der Natur, so verfraut und so fremd der Wiedere stellt der Kündere mit tausend Stimmen, was die Götter uber der Stimmen.

5000

200

بريع

aber sein Kaiser Justinian wurde durch einen weisen Juden gewarnt, daß dieser Schatz Unheil brächte, so lange er nicht zu der Stätte zurückgebracht wäre, welcher einst Salomo ihn gestiftet. Deshalb ließ Justinian ihn in den christlichen Kirchen Jerusalems aufstellen. Dort wurde er zuletzt eine Beute der Araber.

Auch die Germanen wußten, daß auf dem Römerboden, den sie besetzt hatten, ungeheure Schätze in der Erde lagen, und das Gerücht war geschäftig, zu melden, daß hie und da bei einem alten Grabmal oder sonstwo von Reichgewordenen ein vergrabener Schatz gehoben worden sei\*). Der Frankenkönig. Gunthram, ein wohlgesinnter Mann, legte bei der Jagd sein Haupt auf das Anie seines Begleiters und schlief ein. aus seinem Munde ein kleines Thier und suchte über das Bächlein, das vorbeifloß, hinüberzukommen. Der Begleiter hielt sein Schwert über den Bach, das Thierchen lief darüber und fuhr in ein Loch des nahen Berges. Nach einiger Zeit kam es wieder heraus, schlüpfte auf dem Schwert über das Wasser und in den Mund des Königs zurück. Unterdeß träumte dem König, er gehe auf eiserner Brücke über einen Fluß und in einen Berg, wo er eine große Menge Goldes erblicke. Als er erwachte, ließ er nachgraben und fand einen unermeßlichen Schat, ber vor alter Zeit niedergelegt worden war. Von diesem Gold ließ er ein großes Ciborium machen, das er in die Kirche des heil. Marcellus zu Chalons an der Saone stiftete, wo es noch zur Zeit Karl des Großen war. Kein goldenes Werk war mit diesem zu vergleichen.

Wie man die Schätze aus der Erde zu holen suchte, und dabei auf das Glück hoffte, auf günstige Träume und Zaubersmittel, welche das Gold dem hütenden Drachen entzogen, so barg man in der Noth auch wieder den gesammelten Schatz in der Erde. Der Zusall bringt in unserer Zeit mit solchem Golds

<sup>\*)</sup> Frebegar 88; Gregor 7, 40.

hort, der in der Wanderzeit vergraben wurde, lehrreiche Kunde von dem Leben unserer Ahnen ans Licht: auf goldenen Trinkhörnern, Ketten, Amuletmünzen, auch Umschriften in Runen.

Von der Völkerwanderung bis in die Gegenwart gehört zu den geheimen Wünschen des Germanen, einen Schatz zu sinden, dieselben Beschwörungsmittel, derselbe Aberglaube durch fünszehnhundert Jahre. — Auch die Gewohnheit, erwordenes Metall dem Verkehr zu entziehen oder in Schmucktücken als Hausschatz zu bewahren, hat durch viele Jahrhunderte gedauert und hat die Entwickelung des deutschen Geldverkehrs wesentlich aufgehalten; die letzten Traditionen bestehen noch heute an Hösen, welche einen Kriegsschatz aufsammeln, und bei Landleuten, welche Töpfe mit Silbergeld vergraben.

Wo aber Macht und Schatz dem Deutschen nicht ausreichten suchte er den Willen der Götter zu erkennen und sich geneigt zu machen. Sie sprachen zu ihm durch Zeichen, welche sie sendeten, burch Donnerschlag, Hagel und fallende Sterne, durch Gesang und Flug der Bögel, welche ihnen heilig waren, durch das Wiehern der Rosse und den Angang der Thiere im Felde. Das Leben der Natur, so vertraut und so fremd der Menschenseele, fündete mit tausend Stimmen, was die Götter über das Schicksal Wenn der Aar in der Luft mit seinen ber Sterblichen fügten. Flügeln beschattend über einem Gefangenen schwebte, so schloß ber Sieger, daß dieser Mann zu großen Dingen bestimmt sei, er löste ihn von seinen Banden und sandte ihn frei in die Heimat, nachdem er ihm einen Eid abgefordert hatte, daß er nie etwas gegen den Sieger thun werde. Wenn der Storch von einem Mauerthurm, wo er genistet, auszog, indem er die schwächste Brut auf dem Rücken bavon trug, dann erkannte das belagernde Heer, daß ber Stadt ein Unglück drohe, und hemmte den Aufbruch, kurz darauf fiel der Mauerthurm zusammen und öffnete dem Heere den Zugang. · Wo Götterwille sich nicht freiwillig offenbarte, mußte der Mensch nach dem Willen des Gottes forschen. Dem Fordernden gaben die Götter Antwort durch die Loose, welche er warf, durch das Blut, welches auf den Opferstein rann. Ja der Mensch unternahm die hohen Gewalten zu zwingen, daß sie seinen Willen thaten. Das Knüpfen geheimnißvoller Knoten, und das Bewahren einzelner Theile von Thieren und Pflanzen, welche den Göttern heilig waren, vermochte zu schützen oder zu schaden. Gewaltig war die beschwörende Kraft der Worte, welche seierlich aus dem Inneru des Menschen brachen; und diese Zauberkraft hing sowol am Klang der gesungenen Worte, als an den germanischen Buchstabenzeichen, den Kunen.

Von den Runen trug jede besonderen Namen, und in der ältesten Zeit wohnte jeder, wenn sie mit gewissem Ceremoniel eingeschnitten wurde, eine bestimmte zauberkräftige Wirkung bei. Denn der Germane gebrauchte seine Schriftzeichen nicht im Tagesverkehr, wie die Bölker der antiken Welt; sein Streben, alles bedeutsam zu vertiesen und in die Erscheinung einen gesheimen Sinn zu legen, machte ihm auch die Zeichen articusirter Laute ehrwürdig und geheimnisvoll. Die älteste Reihe derselben war ihm vielleicht in sehr alter Zeit von Griechenland heraufgetragen worden, andere hatte er nach römischen Buchstaben geformt, ihre Bedeutung war bei den großen religiösen Festen der Eidgenossenschaften festgestellt, ihre Benützung aber ersforderte Kunst, der Weise wußte, daß sein höchster Gott ihre Kunde mühsam erworden, und daß zu ihrem kräftigen Gebrauch Berschwiegenheit nöthig sei.

Als die Runen selbst an Würde verloren, wahrscheinlich seit Bekanntschaft mit lateinischer Schrift, wurde das Zaubersträftige ihrer Wirkung abhängig gedacht von den Liedern, welche man dazu sang. Wenige kannten diese geheimen Lieder, aber viele begehrten sie. Wer die Runen einschnitt in das Reis der Hasel oder eines andern Fruchtbaums, und dazu das rechte Lied zu singen wußte, der vermochte wunde Glieder zu heilen, die

Fesseln des Gefangenen zu lösen, den Pfeil in der Luft zu hemmen, den Leib unverwundbar zu machen, das lohende Feuer zu dämpfen, habernde Männer zu versöhnen, den Sturm und die brandende See zu stillen, die Liebe der Frauen zu erwerben, seindliche Schaaren gleich Gespenstern in der Luft zu zerstäuben, und wenn er sein Runenlied vor dem Kampf in den Schild sang, Sieg zu gewinnen\*).

Solche Zauberlieder murmelten die Frauen während der Schlacht von ihrer Wagenburg und nach der Schlacht über den klaffenden Wunden der Krieger; und Frauen blieben durch das ganze Mittelalter Bewahrerinnen der Heidenkunst, ihre Hülfe wurde auch von den neuen Christen emsig begehrt, sie kochten der Fredegunde den Zaubertrank, womit die Königin ihre Boten zu einer Unthat beherzt machte, und jenen anderen Zaubertrank, der in der Heldensage dem Sigfrid gereicht wurde, damit er sein Verlöbniß mit Brunhild vergesse. Gläubig suchte der Germane solche Zauberhülfe; aber schon in der Heidenzeit galt sie für unheimlich, sie mochte dem Erwerber zuletzt doch Un= heil bringen statt des Glücks, der wackere Mann vertraute am liebsten der eigenen Kraft und dem Schutz, welchen seine Götter der ehrlichen Bitte gewährten. Demungeachtet war die geheime Einwirkung der Träume, Weissagungen und Vorzeichen sehr groß, und es ist für uns in vielen Fällen unmöglich, von

<sup>\*)</sup> Havamal und Grougalbr in der Edda. In Stirnisför ist ein solches Beschwörungslied, welches zur Liebe zwingt, erhalten; es beginnt dem Sinne nach so: Zum Hügel ging ich ins dichte Holz, Zaubersruthen zu raffen, mit Zauberruthen zwing' ich dich, Runen des Unheils schneibe ich. Verleidet sei dir alle Speise, abseit sitze Abscheu den Menschen; Trübsinn und Thränen, Sehnsucht und Sorge quäle dich von Morgen zu Morgen, verdorren sollst du gleich der Distel, die sich drängt in die Oessenung des Ofens u. s. w. — Die ältesten deutschen sind gesammelt in einem guten Buch: Müllenhof und Scherer, Denkmäler deutscher Poesse und Prosa dies zum 12. Jahrhundert. — Bis zur Neuzeit haben im Volksmund zahlreiche Trümmer dieser uralten Formeln gedauert.

einzelnen Handlungen des historischen Helden einen Schluß auf seinen Charafter oder seine Einsicht zu machen, weil wir durchsaus nicht verstehen, was sein Thun gerichtet hat, ob freier Entschluß, oder die geheime Mahnung eines Gottes.

Das höchste Erbenglück begehrte sich der Germane, Fülle der Macht und der Güter; aber wer den höchsten Wunsch ersreicht hatte, der hatte auch Grund zu der Sorge, daß er nicht lange mehr das Licht der lieben Sonne schauen werde. Es war Meinung der Germanen, daß Attila von der Stadt Rom, welche ganz widerstandslos vor ihm lag, deshalb zurückgewichen sei, weil er das übermenschliche Glück des Westgothenkönigs Alarich fürchtete; denn nachdem dieser das Höchste erreicht, die große Kaiserstadt erobert hatte, wurde ihm beschieden, Menschenloos mit Totenloos zu vertauschen. Dem Glück war nicht zu trauen, und die Gunst der Götter war nicht dauershaft; den eigenen ungezügelten Wunsch zu beherrschen, ziemte dem weisen Mann.

Die Bölker führten ihre Kriege jetzt wilder als sonst. Mancher rohe Brauch kam von den Fremden zu ihnen. mongolischen Königen lernten ihre Fürsten, den Schädel des getöteten Feindes in Gold zu fassen und als Trinkgefäß zu ge= brauchen; aber die sagenhafte Erzählung von dem Langobarden= könig Alboin und der Gepidentochter Rosamund zeigt, wie die deutschen Sänger diesen Kannibalenstolz ansahen. Immer war Recht gewesen, den Feind, welcher Waffen trug, zu töten, aber die sich unterwarfen oder wehrlos waren, hatte man bewahrt, häufig als Sklaven verhandelt, der Frauen Chre ward geschont. Jett wurde erbarmungslos niedergemetelt, und den einbrechen= den Franken wurde nachgesagt, daß sie gegen Kriegsbrauch an Auch raffinirte Plünderer wurden die Frauen Unehre übten. Krieger; gleich den Hunnen steckten auch Germanen die geraubten Rostbarkeiten vergnügt in den Sack, der an den Rossen hing, und die Vielgewanderten lernten den Werth eines indischen Steins oder schöner Perlen so klug abschätzen, wie die fremden Händler, welche ihre Wagen umschlichen\*).

An vielen Gestalten sehen wir den Verderb jener argen Welt, häufig sind die Klagen der Schriftsteller über die Schlech= tigkeit ihrer Zeitgenossen; aber unsicher bleibt unser Urtheil über die Gemeingültigkeit solcher Vorwürfe. Es ist uns versagt, den Grad und die Nachwirkung der Uebel mit irgend welcher Genauigkeit zu messen. Denn auch die moralischen Leiden eines Volkes wirken zuweilen wie herrschende Krankheiten, sie ver= mindern die Tüchtigkeit der Nation auf einige Zeit, sie geben ihr ein unholdes, kränkliches, ja greisenhaftes Aussehen, aber sie mögen durch die starke Lebenskraft ohne dauernde Einbuße über= wunden werden. Ein Volk kann arge Verbildungen überdauern, wenn diese die idealen Empfindungen und die sittlichen Forderungen, welche das Volk an seine Guten macht, nicht wesentlich beeinträchtigen. Deshalb ist besonders lehrreich, auf den Gegen= satz zu achten, welcher zwischen den wirklichen Verhältnissen und den idealen Forderungen der Wanderzeit sichtbar wird. Poesie eines Volkes in seiner Jugend gestattet uns zu erkennen, wie sich das Volk innerlich zu dem Verderb stellt, welcher in sein Leben dringt, vor allem ist entscheidend, wie es seine Ehen sehen will und die Tapferkeit seiner Männer.

Es war natürlich, daß die Verwilderung auch in die Seelen der fürstlichen Frauen kam; aber auch sie erwiesen dabei die germanische Art. Wie die Frau des deutschen Bauern seine Gesnossin dei der Arbeit ist und Begleiterin auf das Schlachtfeld, so wird auch die Fürstin Vertraute ihres Gemahls in den Sorgen seines Amtes, sie treibt wie er Politik, hat wol auch ihren eigenen Schatz, spendet Geschenke und fesselt das Gesolge an sich. Seit ältester Zeit war die Hausfrau in der Methhalle des Häuptlings

<sup>\*)</sup> Die römischen Söldner, welche Ammian XXII, 4, 6 tadelt, sind wenigstens zum Theil Germanen.

den Mannen ihres Gemahls eine wichtige Person, ob sie hoch= müthig war gegen die Getreuen, ob geizig und unfreundlich von Geberde, das war der Methbank eine ernste Sorge, es wurde schon in der Urzeit darüber der Kopf geschüttelt und viel ge= murmelt; und ihr, der Wirthin, mochte auch nicht immer leicht werden, mit den trogköpfigen Gesellen in Frieden auszukommen\*). Die fluge Frau ist Berathetin ihres Hauswirths in vertrauter Stunde; bevor er das Lager besteigt, öffnet er ihr sein Gemüth, und faßt mit ihr seinen Entschluß. Die starke Frau eines schwachen Mannes widersteht schwer der Versuchung, auf eigene Hand zu regieren, sie mag vielleicht ihren Einfluß auf die Großen brauchen, um sich gegen die Verwandten des Gatten zu sichern, sie verfolgt ihre Feinde mit weiblichem Haß, sendet Meuchelmörder, befiehlt heimliche Raubzüge, schickt ihre Boten an fremde Königshöfe zu verstohlener Verhandlung. Es ist oft beobachtet, daß in den Königsgeschlechtern nur die Männer schwach wurden, daß aber auch verdorbene Frauen die Energie einer mächtigen Natur sich bewahrten. Die deutschen Fürstinnen hatten nicht die raffinirte Sinnlickkeit der vornehmen Römerinnen, sie waren oft gewissenlos, von wüthender Leidenschaftlichkeit in Haß, Stolz, Liebe, Eifersucht, Ehrgeiz; dabei nicht selten von einer Gewalt des Wesens, welche auch Männern Schrecken und Bewunderung einflößte. Stolzer als die Männer sind sie auf vornehmes Blut, hochfahrend gegen Niedere, ganz Hingabe, wo sie lieben, unerbittlich und scrupellos, wo sie hassen. schlechteste Germanenfürst wird beengt durch sein schwaches Ge= wissen, die schlechtesten dieser Königsfrauen sind, so möchte man meinen, ganz frei davon, und es ist zuweilen eine gräuliche

<sup>\*)</sup> Beowulf V. 1926 folg. wird fritisch die junge Königin Hygd beurstheilt: "sie war weise und wohlgestrenge, nicht niedrig in ihrem Thun und auch nicht gerade karg mit Gaben, aber furchtbar stolz. Keiner von den Mannen, Niemand, außer ihrem Eheherrn, durfte sie mit seinen Augen ans starren, sie erregte sogleich tötlichen Streit."

Naivetät in ihren Forderungen. So bittet die Austrichilde, als sie in einer Pestilenz niederliegt, auf dem Totenbette ihren Gemahl, König Gunthram, doch ja ihre Aerzte nach ihrem Tode hinrichten zu lassen. Und dieser letzte Wunsch wird unter Scrupeln erfüllt.

In der Wanderzeit war die Erziehung der Königstöchter nicht gemacht, die sanften Tugenden einer Frau zu entfalten. Sie saßen in besonderem Hause, sie hatten außer Hofbeamten, die ihnen zugeordnet waren, ein dienendes Gefolge, darunter unfreie Männer und Frauen, von je das größte Unglück für die Sittlichkeit eines Weibes. Sie verkehrten täglich mit Männern, die einem zuchtlosen Hofe angehörten, nach alter Sitte fehlten fie nicht bei großen Gelagen und hörten die fräftigen Scherze, welche der Deutsche beim Weine liebte. Waren sie einflußreich, so wurde um ihre Gunst eifrig geworben. Sie empfingen auch die Besuche fremder Prinzen und Gesandten, und nicht immer benahmen sie sich bei solcher Gelegenheit, wie es einer Fürsten= tochter ziemt. Als der Bruder des Herulerkönigs Rodulf der Langobarbentochter Rumtrud bei einer Gesandtschaft aufwartete, verhöhnte ihn das Mädchen, weil er klein von Gestalt war, und als er ihr darauf mit scharfer Rede zu antworten wußte, gerieth sie so in Wuth, daß sie ihn durch ihre Leute rücklings überfallen und töten ließ, während sie ihm ins Angesicht freundlich that.

Bei alledem war die Stellung der Königstöchter unsicher. Nach einem Thronwechsel wurden sie kalt behandelt, und seit sie Shristinnen waren, ohne jede Kücksicht auf ihre ungeistlichen Neigungen in ein Kloster gesteckt, wo sie Zucht und Anstand nicht immer förderten; oder sie wurden auf eine entlegene Hofstätte verwiesen und schnöder Armuth überlassen. Im besten Fall werden sie aus Politik fremden Fürsten vermählt; dann haben sie die schwere Aufgabe, sich in unbekanntem Lande zu behaupten. Zuweilen ist das Interesse, welches ihr Verlobter an der Versmählung gehabt, bereits kalt geworden, wenn sie eintressen; in

bem Schatz, welchen sie mitführen, kiegt der ganze Werth, den sie für ihren Gemahl haben. Ja sie werden wol gar unter leerem Vorwande mit Schimpf, nicht immer mit heilen Gliebern Denn auch in der Umgebung ihres Gemahls zurückgesandt. fehlen unfreie Dienerinnen nicht, welche ihm aufwarten. Solche Sklavin war die heilige Balthilde, ein schönes Sachsenmädchen aus England, welches zuerst von einem vornehmen Franken gehalten ward, ihm in seiner Kammer den Weinbecher zu reichen. Sie wurde später die Gemahlin Chlodovech II., und nach seinem Tobe — nicht ganz freiwillig — in ein Kloster geleitet, wo sie im Jahre 684 zum Herrn einging und ansehnliche Wunder that. Ihr frommer Biograph ist eifrig zu versichern, daß jener Schenkendienst in der Kammer ihrer Ehrbarkeit nicht geschadet Nicht selten gelangten solche Dienerinnen der Könige auf den Thron, oder ihre Söhne wurden Thronbewerber, und die stolze Königstochter hatte in einer schönen Nebenbuhlerin ausdem Volke eine Nachfolgerin zu fürchten. Denn Gemahlinnen aus Fürstenblut galten zwar für anständiger, aber sie waren nicht immer bequem. Von den beiden zügellosen Frauen, deren Feindschaft im sechsten Jahrhundert das fränkische Königshaus mit Gräuel und Blut füllte, war Fredegunde von dunkler Her= kunft und erst durch den Mord von Brunichildens Schwester zur Königin geworden. Ihr gegenüber war die Königstochter ber Westgothen, Bruna (die Braune oder Bärin), die von den Franken des Wohlklangs wegen mit dem Namen einer Schlacht= jungfrau begabt wurde, die vornehme Dame, und sie wurde auch von den Zeitgenossen so betrachtet.

Es sind fast nur Heilige oder Frauen aus Fürstengeschlecht, von denen Anekoten überliefert sind, und es waren in der Wanderzeit der Germanen selten die besten Frauen, welche viel von sich reden machten. Daß aber auch in den Familien von Fürstenadel die holdeste Leidenschaft ihr Recht behauptete, lehrt nicht nur das Lied der Sänger, auch sagenhafter Bericht der

Geschichtschreiber. Der Langobardenkönig Authari hatte sich um die Tochter Herzog Garibalds im Baierland\*) beworben, er wollte aber vorher seine Braut mit eigenen Augen sehen und zog beshalb verkleidet mit einem seiner Vertrauten über die Der Vertraute sprach als Gesandter vor Herzog Gari= bald: Mein königlicher Herr hat mich gesandt, daß ich das Antlitz beines Kindes schaue. Der Herzog rief seine Tochter, und Authari sah, wie schön sie war. Theudelinde bot dem Gesandten zum Gruß einen Becher mit Wein, und der König konnte, da er den Becher zurückgab, seine Freude nicht bergen, er berührte ihre Hand und strich ihr mit seiner Rechten von der Stirn über das Antlit hinab. Das Fürstenkind erröthete vor Scham und klagte die Dreistigkeit heimlich ihrer Amme. die kluge Frau rief: er war es selbst, kein Anderer hätte gewagt dich anzurühren, als ein König. Authari aber war ein jugends licher Herr von edler Gestalt, von hellem Lockenhaar, wangenroth und schön von Antlitz. Und als der verkleidete Fürst mit den Baiern, welche ihn geleiteten, an die Grenze von Italien gekommen war, da erhob er sich hoch auf seinem Rosse, schlug seine Art gewaltig in den Grenzbaum und rief den Baiern zurück: das sind Authari's Hiebe. Theudelinde wurde eine große Fürstin unter den Langobarden; auch da ihr Gemahl gestorben war, dienten ihr die Fürsten des Landes ritterlich als ihrer Königin. Und sie traten vor sie und baten, daß sie sich und dem Lande einen andern Herrn wähle. Daburch wurde ihr beschieden, die Gemahlin zweier Könige zu sein. Königin ging zu Rath mit ihren Weisen und wählte in der Stille einen Verwandten des verstorbenen Königs, den Agilulf, Herzog von Turin, zu ihrem Gemahl. Vor Jahren, als gerade die junge Königin vom Norden in das Land gezogen war und

<sup>\*)</sup> Die Verbindung der Langobarden mit Abelsgeschlechtern der Heruler im Lande, das nach den ausgestorbenen Boiern hieß, war alt und innig.

ihre Hochzeit geseiert wurde, war vor dem Herzog ein Blitsstrahl niedergesahren, und einer seiner Knechte hatte geweissagt, daß die junge Königin einst sein Gemahl sein werde. Der Herzog aber hatte gedroht, ihm das Haupt abzuschlagen, wenn er noch ein solches Wort spreche. Als er jetzt vor die Königin Theudelinde trat, war er unwissend was sie ihm wolle. Und die Königin nahm einen Becher, trank daraus und bot ihm den Wein. Sie meinte damit, daß sie ihm Minne zutrinke als Verlöbniß, er aber merkte das nicht, saßte den Becher, und als er ihn zurück gab, küßte er ehrsürchtig ihre Hand. Da lächelte die Königin und sprach erröthend: wer mir den Mund küssen darf, der soll seine Lippen nicht an die Hand heften. Sie hob ihn auf und küßte ihn, und sprach zu ihm von Hochzeit und Königthum.

Wo in dieser Zeit der Sänger oder Chronist den Germanen von Liebe erzählt, freut ihn, die Innigkeit in der ersten Annäherung der Liebenden und darauf ein leidenschaftliches Gesühl, welches das ganze Leben erfüllt und vielleicht verzehrt, voraus zu setzen. Häßlich waren die Verbildungen und ungeheuer die Verbrechen auch in der She. Aber in der Seele des jungen Volkes lebten unvertilgdar die idealen Forderungen an das Leben. Immer wird von dem Lied des Sängers die Treue der Liebenden sestgehalten. Gestalten wie Helena und Alhetämnestra sind dem Deutschen unheimisch. Diese Sehnsucht eines reichen Volksgemüthes, Liebe und Treue in der Welt zu sinden, und das Bedürfniß, edle Empfindung in öde Wirklichkeit hineinzutragen, blieb ein Grundzug der germanischen Natur.

In diesem Sinne darf man wol sagen, auch der lasterhafte Germane war selten ein verworfener Mann. Die Leidenschaft stachelte ihn, übermächtige Versuchung, die Noth seines bedrängten Lebens und die ordnungslose Welt. Aber in sich trug er ein lebhaftes Bild von dem, was er sein sollte, und den stillen Wunsch nach gerechtem Thun. Der Frevel, welchen er übte, war vielleicht wilder und schrecklicher, als bei dem Mann aus

Bhzanz und Rom, aber in ihm pochte mahnend das Gewissen, lebendig fühlte er den Zusammenhang zwischen seinem Unrecht und den Folgen, welche auf ihn zurücksielen, und plötzlich packte auch den verhärteten Bösewicht die Reue.

Die Sage erzählt, daß der Sie faßte auch den Wackeren. Oftgothe Theodorich durch einen großen Fischkopf, der vor ihm auf der Tafel stand, an das verzogene Antlitz des hingerichteten Symmachus erinnert wurde. Die Augen starrten gräulich, die Lippe war dem Schreckbild in die Zähne gebissen. sich der König, ihn schüttelte Fieberfrost, er eilte in sein Schlafgemach, ließ sich mit Decken verhüllen, beweinte den Frevel und starb kurz darauf in tiefem Schmerz. Aehnlich kam anderen Germanenfürsten vor ihrem Tode die Erkenntniß. Der West= gothenkönig Theudis wird in seinem Hause von einem Manne erstochen, der sich lange närrisch gestellt hat, um dem König nahe zu kommen. Während das Blut des Königs dahin fließt, fordert dieser von seinen Getreuen das Versprechen, seinen Tod nicht an dem Mörder zu rächen, er habe dies Ende verdient, denn er habe in eigener Sache einen seiner Herzöge umgebracht. vornehmer Franke will ein freies Mädchen zu seinem Willen zwingen, sie ergreift sein Schwert und spaltet ihm das Haupt. Er aber befiehlt sterbend den Dienern, das Weib ungefährdet zu entlassen, denn sie habe Recht geübt. Das Mädchen flieht in der Nacht aus der Stadt viele Meilen bis zum Königshofe, und der König schützt sie vor der Familienrache.

Denn die Seele des Germanen wurde nicht in gleicher Weise wie die des Südländers durch die Leidenschaft der Stunde und die Macht der Situation ausgefüllt; immer blieb etwas in ihm übrig, was die Bewegung zu beherrschen suchte und über den Augenblick hinweg Vergangenes und Zukünstiges erwog. Wenn er sich in einer Stimmung zu starkem Ausdruck bringen wollte, mußte er vorher sein Wesen steigern, und solche Steigerung wirkte wie ein Rausch, der die ruhige Klarheit seines Urtheils

auf Stunden dämpfte, selten den abwägenden Sinn auf die Länge beherrschte. Wenn die Germanen zur Schlacht zogen, so thaten sie dies in einer Kampfeswuth, welche stark abstach von der harten Ruhe des kriegsgeübten Römers. Der Haß des Deutschen brach heftig heraus, übel gebändigt durch die darüber schwebende Empfindung, daß es seine Pflicht sei, höslich zu sein; der Haß des Südländers barg sich klug hinter dem Gedanken, daß es für die Rache zweckmäßig sei, sich zu verstellen, und er stammte lange bewahrt im entscheidenden Augenblick mit höchster pathetischer Gewalt hervor.

Das Bedürfniß des Deutschen, sich bei feindlicher That zu steigern und dem Gegner überlegen zu erweisen, macht den Helben vor dem Kampfe beredt; er strebt barnach, den Gegner zornig zu machen. Deshalb reizen einander die Krieger vor der Schlacht, die Helben der Sage vor dem Kampf. Der grimme Hohn, welcher den Gegner traf, bevor der Speer ihn erreichen konnte, wurde höchlich bewundert. Wenn zwei Heere in Ruf= nähe standen, klangen herausfordernde Worte aus einem in das andere, Belagerer riefen zu den Belagerten lange Scheltreben auf die Mauer, und von oben schallte die Antwort hinab. Völker warfen einander arge Anekdoten vor, einzelne Schlacht= helden ihre Unthaten oder demüthigende Momente ihres Lebens. Wenn der römische Feldherr einen geheimen Angriff maskiren will, etwa vor einer belagerten Stadt, so ist ein wirksames Mittel, daß er einen seiner germanischen Officiere, der des Schlachtenhohns Meister ist, ärgerliche Worte gegen die Belagerten werfen läßt. Die lebhafte Theilnahme, welche das lange fortgesetzte Wortgesecht erregt, vermindert die Aufmerk-In den nordischen Heldenliedern wird samteit der Feinde. überreichlich die Laune zorniger Stachelreden geübt, die Spottlieder sind unter den übelerhaltenen Gefängen der Edda wol am vollständigsten bewahrt, die schlagenden Angriffe sind natür= lich solche, welche fränkende persönliche Anspielungen enthalten.

Wo man nicht in das Leben des Andern zu fassen wußte, befriedigte man sich mit scharfer Kritik seiner Erscheinung oder mit unfreundlichen Wünschen. "Ich habe Aare gesättigt, während du in der Mühle Mägde küßtest." "Du bist so bleich um die Nase, hast du bei Leichen gelegen?" "Barbeinig stehst du wie ein Bärenführer, feige verbirgst du dich unter dem Bettstroh." "Du Strolch und Roßdieb; du fütterst am Abend Schweine, den Rossen schwingst du das Futter und giebst den Hunden die "Wer ist ber Winzige, der nach Brosamen schnappt und mit dem Gaumen gluckst?" "Weich mahlen will ich dich wie Mark und dir alle Glieder brechen." Auch abscheuliche Wünsche fehlen nicht: "Am Totenthor sollst du hocken, wo schlechte Knechte dir in knotige Wurzeln zum Trank den Gaisharn gießen." Die Blumenlese ließe sich leicht vermehren. der deutschen Heldensage ist Hagene ein Meister des höhnenden Wortes, das freilich vornehmer aus seiner düstern Seele bricht. Doch muß zur Steuer der Wahrheit auch bemerkt werden, daß die edelsten Helben der Geschichte und Sage diese Kunft verschmähen.

Aber nach anderer Richtung stellte der Germane an einen tapferen Krieger höhere Forderungen, als das Alterthum. Germane sollte auch gegen den Feind ehrlich sein, der Kampf mit ihm war immer ein Gottesurtheil, gleich der Vortheil für beide, der Gegner vorbereitet auf den Angreifenden; für niedrig galt, den arglosen Mann, selbst wenn er ein Feind war, zu überfallen oder gar den Unvorbereiteten hinterrücks zu töten. Ebenso wie zur Volksschlacht wurde zum Zweikampf Tag und Platz vorher bestimmt, ein Grund gewählt und mit Stäben abgesteckt, der Beiden dieselben Vortheile bot. Auch Bölker entschieden ihre Zwistigkeiten nicht immer durch Volkskampf, sondern durch verabredeten Zweikampf zweier Volkshäupter ober Königsknappen. Diese gerabsinnige Auffassung des Männerkampfes war Griechen und Römern fremd; ben

homerischen Helden gilt für klug, aus sicherem Versteck den nichts ahnenden Feind zu erlegen; bevor Odhsseus seinen Vernichtungs= kampf gegen die Freier beginnt, läßt er die Waffen verschließen und gedenkt die Wehrlosen zu fällen. Den Germanen aber erschien als eine Unthat, daß die Hunnenkrieger die waffenlosen Knechte der Burgunder in der Herberge übersielen.

Gegen diese ideale Forderung deutscher Sitte wurde in der Wirklichkeit unzählige Male gefrevelt, tückischer Ueberfall und Meuchelmord waren häufig, aber solche Verschlechterung der Sitte änderte nichts in der volksthümlichen Auffassung von Kriegerehre, und diese Auffassung machte sich mit unwidersteh-licher Gewalt geltend, sobald die politischen Zustände erträglich geordnet waren; nach ihr zog sich das gesammte Ritterthum des Mittelalters.

Auch die germanische Kampffreude, welche Rauferei und Schwertschlag um ihrer selbst willen liebt, war dem Südländer zu allen Zeiten fremd, höchstens an den Kelten und an seinen Gladiatoren, unehrlichen Männern, sah er eswas Aehnliches. Der Germane aber vergaß über dem persönlichen Ruhm, den ihm der Sieg über einen starken Gegner brachte, sehr häusig, nach dem praktischen Nuten oder Schaben zu fragen, den das Wagniß des Kampses ihm bringen konnte. Den höchsten Preis im Liede hatte der Uebermuth, welcher das Leben für den Ruhm einsetze, auch wo Kettung ohne Todesgefahr möglich wäre.

Auf der Fahrt zu Attila künden die Wasserfrauen dem Hagene, daß keiner von seinem Bolk über den Strom zurückskommen werde, außer einer, ein unkriegerischer Mann\*). Da wirft der Held, um den Spruch unwahr zu machen, den einen während der Ueberfahrt in die Fluth. Und als er sieht, daß der

<sup>\*)</sup> Ueble Vorbebeutung durch eine schwere That zu prüsen ober un= wahr zu machen, ist alter Sagenzug, wenn auch der Kaplan als jüngere Zuthat in das Gedicht kam.

Mann in Wahrheit das rettende Ufer erreicht, da stößt er, sobald sein Hause gelandet ist, die Fähre zurück in den Strom, und als ihn der König darum schilt, sagt er kalt: "Wir bedürfen der Fähre nimmer, die Frauen haben Wahrheit gesprochen, keiner von uns kehrt zurück." Und von da reizt er die Hunnen und die seindliche Königin durch Wort und That dis zum Aeußersten; er schweigt gegen den gastfreien König Attila, ein Wort kann das Schicksal lenken, er und die Seinen sind zu stolz, es auszusprechen. Sie fordern den Tod heraus und noch im Kerker höhnen sie die arge Königin, sie wollen sterben. Kein Held der Ilias reicht nur entsernt an die furchtbare Heldenhärte solcher Gesinnung.

Aber in Wirklichkeit empfand der Germane während der Bei der sinnenden Beschaulichkeit Wanderzeit doch anders. seines Geschlechts, welche ihn geneigt macht, über sein Recht und Unrecht zu grübeln, gelingt ihm gar nicht leicht im Unglück feste Ruhe zu bewahren. Hochfahrend ist sein Muth im Glücke und gesteigert sein Wesen in Kampf und Männerthat, Niederlage betrachtet er als Vergeltung für begangenes Unrecht, als Zorn ber Götter, als Untergang seiner besten Habe, der Ehre. wird seine innere Niederlage wol größer, als die sichtbare; wer nicht von eisenfestem Gefüge ist, der bricht unter der Last solcher Leiden schneller zusammen, als ein Südländer. Mehr als einer der besiegten Könige, welche durch römische Politik in Italien internirt wurden, verdarb in wüster Schlemmerei. Sie waren innerlich gebrochen, und hatten sich selbst aufgegeben. verlorenen Schlacht wurden die Männer der Germanen zuweilen schwächer als die Frauen. Den Römern blieb unverständlich, was in solchen Stunden durch das Herz der Germanen zog. Als der greise Bandalenkönig Gelimer sich den Kriegern des Belisar ergeben hatte und in seiner frühern Residenz Karthago vor die Augen des Siegers trat, da lachte er aus vollem Halse. Römer meinten, er sei durch die Größe seines Unglücks wahn= sinnig geworden; die Seinen aber verstanden dies Lachen weit

anders, und sie behaupteten, der Witz des Alten sei scharf und sein Urtheil sehr klar, das Gelächter aber sei nur Verachtung aller Erdendinge. Und als der König wieder beim Triumph des Belisar im großen Circus von Byzanz aufgeführt wurde, mit dem Purpur behangen, von seinem Geschlecht umgeben, als er nach dem Kaiser auf hohem Throne sah und auf das starrende Volk, da weinte er nicht und seufzte nicht, sondern er murmelte immer dieselben seltsamen Worte: "Alles ist eitel!" Aber der= selbe König blieb in anderen Dingen ein Mann, er verweigerte seinen Glauben, die Lehre des Arius, aufzugeben, und verzichtete deshalb auf die Ehren des Hofes von Bhzanz. Dem griechischen Berichterstatter war das Benehmen des Königs anstößig und er setzt hinzu: "Ueber jenes Lachen in solcher Stunde mag jeder denken was er will." In Wahrheit aber kam mit dieser Stimmung in entscheidender Stunde etwas Neues in die alte Welt; auch das Lachen des Lear hätte dem griechischen Zuschauer als durchaus ungehörig Mißfallen erregt.

Und was war es doch gewesen, das den stolzen Sinn des König Gelimer beugte und ihn zwang, sich zu ergeben? Er saß mit dem Rest seiner Getreuen auf unzugänglichem Steinnest, sah unbewegt auf die Männer, die um ihn fielen, und auf die Leichen, welche durch Hunger und Seuche um ihn gehäuft wur= Da beobachtete er einst, daß zwei kleine Anaben gierig auf die heiße Asche starrten, in welcher ein Brodkuchen gebacken wurde; der Enkel seiner Schwester ergriff die heiße Scheibe und steckte sie in den Mund, aber sein Gespiele, ein Maurenkind, fuhr über ihn her und zwängte ihm den Kuchen aus dem Munde. Solcher Hunger ber Kinder war dem König unerträglich, und er ergab sich. Der Vorfall war vielleicht nur wie ein letzter Tropfen, der den bittern Trank überfließen machte; aber die übermächtige Einwirkung einer weichen Empfindung auf die fest gepanzerte Brust des Königs ist nicht zufällig. Denn während der Deutsche in der Wanderzeit an seine Helden die poetische

Forderung einer finstern, alterthümlichen Größe stellte, drang gerade damals ein sentimentaler Zug deutscher Natur stärker hervor, für welchen die Poesie des Volkes noch keinen Ausdruck Nicht mehr dauerten die Deutschen in der starren Festig= keit ihrer Sagenhelden, denen Haß und Kampfeszorn geradlinig dahin strömten. Was vom Sänger noch als finstere Heldenthat gefeiert wurde, daß ein Bruder seinen kleinen Bruder eher niederhieb, als daß er ihn in die Gefangenschaft der Avaren fallen ließ, und daß die Jungfrauen sich selbst töteten, um nicht Beute eines fremden Gebieters zu werden, dieser feste Sinn bog sich unter dem Druck der Wirklichkeit. Der Langobarde wurde durch das Flehen des kleinen Bruders erweicht und tötete ihn nicht, und die tapferen Mädchen erfanden in der Noth ein kluges Mittel, wodurch sie sich den fremden Siegern verleideten. Das war nicht mehr in alter Weise helbenhaft; die ideale Forderung der Volkssitte, welche einst Vielen Gedanken und Thun gerichtet hatte, verlor in der wilden Zeit einen Theil ihrer zwingenden Aber in dem Verlust war auch ein hoher Gewinn, Gewalt. Viele wurden schlechter, die Guten vermochten jetzt besser zu Durch die Seelen der wirklichen Menschen zog in entscheidender Stunde häufig ein fremder Accord, Trauer, Ent= sagung, Sehnsucht nach besserem Leben, ein weiches Schmerz= gefühl über die Nichtigkeit alles irdischen Treibens.

Während der Verwilderung und gehäufter Frevelthat wurde in dem Volke der Boden bereitet für einen neuen Glauben.

## Das Christenthum unter den Germanen.

Dem Deutschen, der fest auf dem Grunde seiner Bäter stand, erschien sein Götterglaube unzerstörbar, wie die Kraft seines Volkes, wie das Gestein seiner Berge. Denn sein eigener, nachdenklicher Sinn, sein Wissen, seine Poesie sind es, die er sich als göttliche Welt um bas eigene Leben gesetzt hat. Natur, welche ihn umgiebt, ist mit den Personen und Thaten seiner Götter erfüllt, vom lichten Morgenstern bis zu dem kleinen Kraut vor seinen Füßen. Altvertraut ist ihm der Haus= geist, ber in der Nacht mit dem Besen über die Dieke fährt; bei jebem Sturmwind fühlt er an seiner Wange den Flügel= schlag des Riesenablers, der am Erdende die Stürme erregt; gegen ben Himmel ragt in der Ferne der blaue Berg, in welchem der Menschengott zur Zeit haust, wo die Winterriesen herrschen. Er weiß wohl, was es zu bedeuten hat, daß das Mistelreis nicht auf der Erde sprießt, sondern hoch oben aus dem Baumstamme, er weiß, warum Baldars Blume so große Heilkraft hat, was der erste Frühlingsruf des Kukuks kündet und was der flüchtige Hase bedeutet, der seinen Pfad kreuzt. An seinem Herdkessel und über dem großen Becher hat er feierliche Schwüre gethan, seinen Wunsch haben ihm die Götter gewährt, jede Stunde fühlt er, daß das Leben in ihrer Hut ist; die Mark seines Feldes ist geweiht durch den Wurf des heiligen Hammers, und der Schlag des Hammers, der sein Weib berührte, hat ihm

die Che gesegnet. Wenn er dem Sänger in der Halle lauscht, hört er Kunde, die von den Göttern stammt, uralte Weisheit, wie ein Gott die Erde aus dem zerstückten Leib eines Riesen zusammengefügt: aus bem Gebein die Berge, aus dem Blut das Meer, aus dem Haar die Bäume, und wie später der Gott wieder aus dem Boben den Menschen geformt, das Gebein aus Steinen, das Herz aus Wind, die Gedanken aus Nebel, die Augen aus der Sonne. Gute Sprüche, deren Kraft er oft empfunden, sind durch wandernde Götter den Weisen der Vorzeit offenbart; in seines Volkes alter Geschichte stehen die Gestalten der höchsten Götter als Urahnen seines Geschlechts. So lebt das Göttliche in ihm und über ihm auf allen Wegen, und Zorn und Reigung der Gewaltigen fühlt er vom Morgen bis zum Abend. Auch in seinen und des Volkes Schicksalen sieht er ihren weisenden Finger; wo sein Stamm einmal im Kampfe gegen Nachbarn unterlag, haben die Nachbarn besser verstanden, die Gnade der Hehren für sich zu gewinnen, denn er weiß, es sind dieselben Götter, welche jenseit der Berge walten. Alle Wurzeln seines Lebens haben sich tief in den Glauben seines Volkes gesenkt.

Zweierlei aber suchte ber Germane bei ben Göttern: sie sollten ihm beistehen auf Erden gegen schädliche Gewalten der Natur, und gegen seine Feinde unter den Menschen, dafür diente er ihnen durch Opfer und Gehorsam nach ihrem Willen; und zum andern sollten sie ihm das Herz erheben und sein Leben weihen. Sie gaben ihm Araft zur Rede, wenn er in der Verssammlung sprach, zum Sange beim Mahle, sie machten seinen Segensspruch frästig und seine Verwünschung wirksam. Sie suchte er in den großen Stunden seines Lebens, wenn sein Herz voll Freude war oder voll Trauer, vor dem Getümmel des Kampses, oder wenn er allein saß unter der Linde, und die Rücken seines Heerdenviehes zählte, und wenn er vor der Leiche des Waffenbruders, oder des geliebten Weibes stand, seinen Schmerz mühsam bekämpsend, und in solcher Stunde das Furcht-

barste dachte, wo die Seelen der Lieben auf ihrer Reise zu den Göttern wol rasten würden, und welche Huld sie finden würden in einer unbekannten Welt.

wandelt sich jedem kräftigen Bolke im Laufe der Jahre sein Götterglaube; leise, allmählich wie die Sprache und die Gedanken der Weisen bildet er sich weiter; aber auch er arbeitet unablässig, das Volk durch heilig gewordene Gestalten und Lehren zu richten und zu beschränken, bis die Jahre kommen, wo das Bolk in ihm verdirbt und vergeht oder ihn unter gewaltigem Kampfe überwindet. Aus den riesigen Bildern der Naturfräfte werden göttliche Abbilder der Menschennatur, ihnen verleiht die rastlose Phantasie ein Schicksal, Thaten und Niederlagen, immer menschenähnlicher und sinnlicher wird ihr Leben, vielgestaltiger und zahlreicher sie selbst. Endlich wird in dem Volke ein Widerspruch bemerkbar zwischen dem althergebrachten Glauben der Menge und den Gedanken der Weisen; dann beginnt die unbefangen schaffende Phantasie zu kränkeln, die Götterbilder verbleichen, eine Aufklärung regt sich; nur günstige Erdenschicksale und große Menschenkraft verstatten dem Volke einmal und wieder einmal, je nach seinem Charakter und der Sehnsucht seines Gemüthes, den Götterglauben neu umzu= schaffen; dann wird er vergeistigt, shstematisch, zweckvoll im Sinne kluger Priester und der staatlichen Gemeinschaft. aber die Germanen, als sie durch ihre irdischen Bedürfnisse aus den alten Sitzen gedrängt wurden, schon in der alten Heimat ben innern Widerspruch zwischen festgesetztem Glauben und neuer Seelenforderung empfanden, das wissen wir nicht; Züge des Unglaubens aus späterer Zeit beweisen nichts; die Deutschen waren ein sehr frommes und gottbedürftiges Bolk, und die Friesen und Sachsen erwiesen noch unter Karl dem Großen, wie fest ihr heimischer Glaube mit dem Boden ver= wachsen war.

Aber eben deshalb litt der Glaube der Germanen bei der

Besiedelung eines fremden Landes schwere Einbuße. Wol nahm ber ausziehende Stamm seine Priester und die heiligen Zeichen der Gottheit mit sich auf den Weg, und er lauschte in der Fremte ängstlich auf die Mahnung seiner Heiligen, wie sie durch den Donnerschlag, den fallenden Stern, den Raben, der in der Haide vor ihm herflog, zu ihm sprachen. Aber er kam jetzt in Länder, wo andere Götter walteten, die nicht mehr seines Ge= schlechtes waren; fand er Sieg, so wußte er wol, daß sein Schlachtengott mächtiger war; traf ihn Drangsal, Hunger und Nieberlage, so betete und opferte er ängstlich; boch wenn ihm die Hülfe nicht ward, dann frug er zweifelnd, ob der Lenker seines Stammes mächtiger sei, ober die heilige Heerschaar der Fremden. Vieles schwand ihm dahin, was ihm zu Haus Gottessatzung und ehrwürdige Vorschrift gewesen war, und fremde Gewohnheit mischte sich mit seinem Leben; sie war nicht geweiht und götterlos. Auch die Gemüther von Vielen wurden roher in der blutigen Zeit; sie hatten Berzweiflung kennen gelernt in der Noth und frechen Uebermuth im Glück. Schwer war zu steuern dem frevelhaften Mann, der den Bortheil der Stunde benutzte, den Gastfreund erschlug, fremde Weiber beschimpfte; begehrlich wurde das Volk nach fremdem Gut, nicht mehr die Frucht, die sie selbst in den Boden gestreut und für die sie den Göttern bei der letzten Garbe demüthig gedankt hatten, ernährte sie, es war geraubtes Gut, für das ein Anderer gebetet hatte, und doch gedieh es den Räubern.

Und er sah fremde Bölker um sich, reicher, sorgloser in schönen Häusern, die den seltenen Traubensaft aus Silberschalen tranken. Das lernte auch er schnell lieben; aber er wußte, die Götter seines Bolkes tranken nicht Wein, wie der Rebengott in weißen Tempeln mit geglätteten Steinsäulen; und wenn er fromm den fremden Trank weihte, so konnte er unsicher sein, ob er den heimischen Gott anrusen sollte, oder den fremden. Auch die Natur wurde ihm götterlos; ob die Schicksalsfrauen über

dem Brunnen walteten, aus dem er in der Fremde schöpfte, ob in der Höhle neben seinem Lager ein Zwergvolk hauste, das wußte er nicht. Er stellte die Götterzeichen wieder in den Hain, baute ihnen Altäre und zog die geweihte Umfriedung herum, aber dem Haine und dem Frieden des Altars fehlte die alt= würdige Weihe. Sternbilder, zu denen er gläubig aufgeschaut, waren in seinem Rücken geschwunden und neue Sterne glänzten an seinem Himmel; er suchte Heilkraut zu frommem Spruch, und er fand die zauberkräftige Pflanze nicht mehr; auch einige Bögel der Heimat hatten ihn verlassen und fremde Laute tönten von den Zweigen; ja wenn er in den Hain trat, rauschte das Baumlaub anders im Winde als daheim, und wenn er seine Pflugschar durch den neuen Ackergrund ziehen wollte, es mußte geschehen an andern Tagen und zu anderer Jahreszeit, als baheim die Götter befohlen. Wenn endlich die Germanen mitten unter fremdem Volke niedersaßen, sie selbst als Herrscher aber in Minderzahl, da übte die Bildung der Fremden auf ihren offenen Sinn und die gewaltige Natur eine Macht aus, der sie sich nicht zu entziehen vermochten. Ihre Ahnen hatten die sieg= bringende Rune "Tius" auf das Schwert gegraben, und wer sich vor schädlichem Trank wahren wollte, hatte bas heimische Zeichen des N, die Rune "Noth" auf den Nagel des Fingers gezeichnet, mit dem er das dargebotene Trinkhorn ergriff. Jett sahen sie ähnliche Zeichen überall stehen auf geglätteter Thierhaut und leichterem Stoff, den jeder Luftzug mit sich trug, und sie er= kannten, wie klein und unbehülflich die Weisheit ihres Gottes gewesen war gegen die Weisheit der Fremden, welche ihre Ge= danken durch einen Läufer oder ein Roß viele hundert Meilen senden konnten, und einander das Geheimste vertrauen, ohne ein Wort vor fremden Ohren zu reben und ohne einander zu sehen. Durch alles, was der Germane verlor, und durch alles Neue, was er erwarb, wurde sein frommer Glaube ihm beschäbigt. Vielen kam ber Zweifel und vielen Gleichgültigkeit.

Und der ehrliche Hauswirth fühlte, daß er in einer unseligen Welt stand; Ströme Blutes rannen, wild stieß ein Stamm auf den andern, die zusammengehörten, trennten sich feindlich, nieder= trächtige That war häufig, die Treue war kleiner geworden, viel wildes Unkraut auf menschenleeren Feldern, viele zerstörte Städte und bleichende Gebeine Erschlagener; grimmes Leid erfuhr jeder mit seinem Bolk, und schwere Thaten hatte er selbst geübt in Noth und Uebermuth. Mitten in den Kämpfen um Leben und Schätze regte sich in seinem nachbenkenden Gemüth ein Schmerz über die eiserne Zeit, und die uralte wehmüthige Betrachtung der Natur, die durch den Wechsel von deutschen Sommern und Wintern erregt wird, kam ihm auch, wenn er das Geschick seines Volkes überdachte. Wie die Freuden des Sommers vergehen, mochte auch die Kraft seines Stammes schwinden, denn traurig ging alles hin, was der Welt zur Freude war. — Und wenn der Sänger vor dem verkohlten Balken der niedergebrannten Halle saß und seines erschlagenen Häuptlings gedachte, bann drang derselbe bange Klageton aus seiner Brust: "Gefallen ist alle Macht, gewichen die Freude, nur die Schwachen hausen und behalten die Welt, gebrauchen sie in Mühe. Gebeugt ist die Blüthe, der Erde edle Art altert und welkt, wie jeglicher Mann in der Menschenwelt, die Zeit überkommt ihn, das Antlitz bleicht, grauhaarig betrauert er traute Gesellen, Geschlechter der Edlen, gesenkt in den Grund\*)." — Aehnliche ernste Auffassung des Lebens war, so scheint es, dem Germanen von je eigen, sie wurde aber während der Wanderzeit trauriger. Und dabei beengte ihn Angst und grübelnde Sorge, was aus ihm werden solle nach Wenn die Krieger ihrem gestorbenen König das diesem Leben. Totenschiff rüsteten und das Seeroß mit dem Leichnam den Wellen übergaben, "bann war traurig ihr Sinn und kummer-

<sup>\*).</sup>Angelsächfisch: "Der Seefahrer" B. 86, das Folgende: "Beowulf" B. 50.

voll ihr Muth, nicht wußten wahrhaft zu sagen die Saalberather, die Helden unter dem Himmel, wer diese Fracht empfing".

Da drang in sein Ohr die geheimnisvolle Kunde, daß Allvater einen neuen Sohn nach der Menschenerde gesandt habe, der neue Lehre und neue Weisheit verkünde, der sich zum Herrn der Seelen aufgeworfen habe und gebieterisch heische, daß man ihm nachfolge. Er vernahm, daß die neue Lehre start mache bei Männerarbeit, in der Schlacht, im Tode, daß man aber dem alten Glauben entsagen und sich dem neuen Gott als Mann und Knecht zuschwören müsse.

Als der Christenglaube zu den Germanen kam, hatte er selbst durch drei Jahrhunderte in der antiken Welt große Wand= lungen hervorgebracht und nicht geringere erfahren. ein Jahrhundert war er zu Rom ein Glaube der Fremden, Armen, Gedrückten. In geheimen Bersammlungen, in enger Genossenschaft warteten die Gläubigen auf die Rückfehr ihres erlösenden Herrn und das neue Weltreich, sie verachteten die profane Herrlichkeit der Erde, welche sie umgab, und beargwöhn= ten das kaiserliche Rom als ein Ungeheuer, dem der Untergang Kein Wunder, daß dem römischen Staatsmann die schwärmerische Secte als gefährlich erschien, welche sich die aus= erwählte Genossenschaft der Gottheit nannte, und den Genius Roms sowie das göttliche Numen der Kaiser als bose Dämonen betrachtete, welche dem Senat und der großen Majorität des römischen Volkes ewige Qualen der Unterwelt in Aussicht stellte, und den Tag herauf zu beten suchte, wo die wünschenswerthe Berurtheilung erfolgen werde. Die Christen achteten Eigenthum und Erwerb gering, sie standen in einer engen Gemeinschaft, deren Mitglieder verpflichtet waren, die Treue gegen die Auserwählten bes Herrn höher zu schätzen als gegen ben Staat, ja, als gegen die eigene Familie. Fast alles, was in dem Römer tüchtig, und fast alles, was in seinem Leben verdorben war, empörte sich gegen ben unduldsamen, weltverachtenden Glauben begeisterter Sklaven, Freigelassener, kleiner Stadtleute. Der Weltmann aber und der Philosoph verspotteten diesen Bund Wunderssüchtiger, sie nannten ihn eine Gesellschaft von Tröpfen und alten Weibern, die den Gefangenen ihres Glaubens Essen zustrugen und sich einbildeten, daß ihrem Gebet gut geschmiedete römische Thürschlösser aufspringen würden.

Aber je finsterer, bedrängter und hoffnungsloser die Lage bes römischen Staates wurde, desto größer wurde die Bedeutung, welche der Glaube der Gottesliebe und des Himmelreiches er= warb. Unter Diocletian hatten die Christen zahlreiche Ge= meinden in jeder Landschaft, mancher gelehrte und angesehene Mann zählte sich zu den Bekennern, sie waren nicht mehr eine Secte, sondern in der That eine große politische Genossenschaft, welche barnach strebte, das gesammte öde Leben der Nation durch den neuen Quell christlicher Sittlichkeit und Glaubens= kraft zu verjüngen. Wieder verfolgten die Raiser den fremd= artigen Orden, in welchem sie nicht nur widerspenstigen Trot gegen die Staatsreligion, auch die feste Verbindung vieler Hunderttausenbe unter geistlichen Führern fürchteten. irdische Glück war in dieser geistlosen und gewaltthätigen Zeit so gering geworden, daß es den Gläubigen oft als guter Kauf galt, durch den Bekennertod ihrer Sünden entledigt und in die Gemeinschaft ewiger Glückseligkeit aufgenommen zu werden; und ihre frommen Führer mußten erklären, Ehre und Segen des Marthriums sei nur denen bestimmt, welche nicht muth= willig und ohne Noth den Tod suchten.

Die ersten Jahrzehnte des vierten Jahrhunderts brachten einen Umschwung; die Kaiser selbst unterhandelten mit dem Christenthum und suchten es für die Staatszwecke zu benutzen. Christliche Hosseute durften sich jetzt in den kaiserlichen Borzimmern ihres Glaubens rühmen, die große Masse der Glücksiger und Intriganten sand vortheilhaft, sich in die Schaaren der Gläubigen zu stellen, christliche Bischöfe wurden ungeschickte

Diplomaten, aus den verfolgten Bekennern wurden anspruchs= volle Beamte. Der Christenglaube wurde Staatsreligion und nahm in sich die Verderbniß der Personen auf, welche bei den verrotteten Zuständen des römischen Staates unvermeidlich war: höfische Priester, heuchlerische Staatsmänner, welche unter dem Schein strenger Gläubigkeit das Reich plünderten, robe Soldaten, welche das Chriftenkreuz ebenso abergläubisch mit den Fingern schligen, wie sie früher das Zeichen des Mithras ober des Donnergottes gemacht hatten. Und der Heiligkeit des Christenthums thut die Behauptung nicht Eintrag, daß seine Erhebung zur Staatsreligion und die politische Anerkennung seiner Würdenträger nicht unbedingt seine bessernde Kraft im Römerreiche steigerten. So lange der Glaube verfolgt war, stand wer Christ wurde, wahrscheinlich über dem Heiden an Energie der Empfindung, an Opferfähigkeit und an Charakter; seit das Christenthum modisch geworden war, und Heide zu sein in weltlicher Hinsicht mehr Nachtheil als Nuten brachte, mußte der gebildete Mann, welcher Heide blieb, ebenfalls eine gewisse Festigkeit des innern Lebens haben, Selbstverleugnung und Opfermuth, welche von der großen Menge der Christen nicht mehr verlangt wurden.

Zuverlässig bewährte der Glaube auch seit Constantin dem Großen seine segnende und veredelnde Kraft, aber wir vermögen nur hier und da die gnadenvollen Wirkungen zu erkennen, wir sehen begeisterte Priester, welche sich für ihren Glauben in jede Todesgefahr begeben, andere, welche mit dem Stolze gottsgesandter Männer den Mächtigen ihr Unrecht vorhalten, wir sind zu der Annahme berechtigt, daß der Glaube Hundertstausenden in fürchterlicher Kriegszeit menschenfreundlichen Sinn, Zucht und Trost und Muth im Tode gegeben hat. Doch im ganzen betrachtet, vermochte er den Verfall der antiken Welt nicht auszuhalten, er vermochte die bevoten christlichen Kaiser nicht zu ehrlichen Staatsmännern zu formen, er vermochte nicht

den herrschenden Lastern zu steuern, nicht die Verwaltung des Staates, welche jetzt zum großen Theil in Händen von Christen war, redlicher zu machen, nicht den schleunigen Verfall der Kunst und Wissenschaft aufzuhalten, und nicht die Römer und Griechen mannhafter zu bilden im Kampfe gegen die ans dringenden Barbaren.

Wahrscheinlich hatte jeder deutsche Stamm von dem neuen Glauben sehr früh einige Kunde erhalten, und lange bevor er die ersten Bekehrer schaute, in den heimischen Glauben einige dristliche Anschauungen aufgenommen. Vom Rhein und noch mehr von der Donaugrenze drang der neue Gott allmählich aus den römischen Legionen zu den germanischen Bölkern. Sage meldet, regte sich schon seit Marc Aurel das christliche Leben an der Donau; im Jahre 300 haben sich in demselben Grenzgebiet stille Genossenschaften der Christen gebildet, und der Steinmetz härtet den Meisel, mit dem er seinem Kaiser den roffelenkenden Sonnengott bildet, im Namen Christi, denn Beten und das Kreuz machen erhält den Stahl härter, als heidnischer Spruch, und giebt kluge Einfälle; und diese Gottes= hülfe wirbt dem Christen unter seinen Mitarbeitern Genossen, aber sie erregt auch den Neid der Ungläubigen, und der Wider= stand, welchen er gegen manche abgöttische Heidenarbeit äußert, reizt den Herrscher, ihn zu töten. Um dieselbe Zeit sind unter den Deutschen in Gallien, unter den Gothenvölkern an ber Donau die ersten Bekehrer thätig. Ein Gothenstamm nimmt fast zu gleicher Zeit mit den römischen Kaisern das Christenthum an.

Seitdem verbreitet sich der neue Glaube schnell unter die Bölker, welche die heimischen Sitze verlassen haben und mit der Cultur des Römerreiches in Berührung kommen, dagegen sehr langsam, nur nach harten Kämpfen und manchem Fehlschlag, im deutschen Norden, wo die Völker in ihrer alten Heimat geblieben sind.

Es fehlt uns nicht an Nachricht über die Bekehrung der Deutschen, zahlreiche Heiligengeschichten verkünden die Leiden der Bekehrer, wir besitzen die Briese, in denen die ersten Gresgore Vorschriften geben, und spätere, in denen Papst und Winsfrid-Bonisacius klug verhandeln, durch welche Politik man den Glauben in die Phantasie der Völker schlagen könne. Es ist eine längst bewährte Praxis, welche darin mit diplomatischer Klugsheit sestgestellt ist. Aber weniger bekannt ist, wie der ehrliche Deutsche das Christenthum aufsaste.

Jebe Bekehrung eines Häuptlings ober eines Stammes, vor allem jeder Schlachtensieg, den Christen ersochten, erschien ' den Heiden als ein Sieg des neuen Gottes. Auch die noch wenig von seiner Lehre vernommen hatten, wußten, daß er thätig war, Achtungsvolle Scheu vor frembem feine Bekenner zu schützen. Glauben zeigt sich bei ben Heiben ber verschiedensten Stämme. Ein charakteristischer Zug ist uns aus Afrika überliefert. verfolgte der kräftige Vandalenkönig Trasamund, ein eifriger Arianer, um bas Jahr 500 die römischen Christen, denn der Haß zwischen Arianern und "Christen" war damals größer, als zwischen Christen und Heiden. Da sendete Kabao, ein Häuptling der Mauren, die um Tripolis saßen, im Kriege mit Trasamund, Kundschafter nach dessen Hauptstadt Karthago, er befahl ihnen, dem Vandalenheer, das gegen ihn heranzog, auf dem Fuße zu folgen, und so oft die Bandalen ein Heiligthum der Christen entweihten, wohl Acht zu geben und nach ihrem Abmarsch dem Heiligthum alle Ehre zu erweisen. "Ich kenne den Gott nicht, den die Christen verehren, aber wenn das Gerücht über seine Macht nicht Falsches kündet, so ist er eifrig solche zu strafen, die ihn verletzen, und eifrig jeden zu schirmen, der ihm Ehrfurcht erweist." Die Kundschafter beobachteten in Karthago den Auf= bruch des Bandalenheeres und folgten ihm in schlechter Kleidung auf dem Wege nach Tripolis. Die Bandalen stellten bei der ersten Rast ihre Rosse und das übrige Zugvieh in den heiligen Häusern der Christen ein und übten jede Art Muthwillen; sie ohrseigten die Geistlichen, zählten ihnen schwere Schläge auf den Rücken und zwangen sie zu den niedrigsten Dienstleistungen. Nach ihrem Aufbruch kamen die Mauren des Kabao, reinigten schnell die Tempel, kratten emsig den Unrath zusammen und trugen ihn hinaus, zündeten die heiligen Lampen an, neigten sich tief vor den Christen und vertheilten Silberstücke unter die Bettler, welche vor den Kirchen saßen. So thaten sie bei jeder Kast des Heeres, die Beleidigungen der Bandalen sühnend. Die Folge war ein glänzender Sieg des Kabao.

Solches Ansehen vermochte der Heibenglaube dem Christensthum leicht einzuräumen, denn er betrachtete fremden Glauben als Besitz des fremden Volkes, wie Sprache, Rechtsbrauch und Sitte.

Aber der Germane sah auch vor seinen Hütten die Verkün= der der neuen Lehre. Und diese erhoben den Anspruch, daß er ihrer Lehre folge. Die Fremden waren bewanderte Männer, wohl Bescheid wußten; sie erwarben den Schutz eines Häuptlings, sie lebten dürftig, enthielten sich zuweilen der Nahrung und des Methhorns, aber sie redeten stolz von ihrem Gott und dem Heil ihrer Lehre. Gewaltig regte die Weise auf, in welcher sie ihren Glauben verkündeten, denn öffentlich, vor allem Volk, zu jedem, der da hören wollte, sprachen sie über das Heiligste, was der heimische Glaube nur leise geraunt oder im Dunkel des heiligen Hains verborgen hatte. Dem Knechte wie dem Häuptlinge verkündeten sie die Geheimnisse der Gottheit, sie wandten sich an Witz und Gemüth jedes Einzelnen und füll= ten die Häuser und den Saal der Berathung mit leidenschaftlichem Wechselgespräch. Sie selbst waren in Vielem Männer, ihr Zauber, den sie über Waffen sprachen und über ein krankes Glieb, war fräftig, und man merkte, daß ihre Genossen auch wacker zu sterben wußten, in der Hoffnung, daß die geflügelten Boten ihres Gottes ihre Seelen in seinen Saal geleiten würden.

Wenn sie ihren Gottesdienst hielten, dann wußten sie freilich zu gefallen. Neben der Predigt sprachen sie singend zu ihrem Gott in fremden Weisen, ihre Begleiter sangen die Antwort im Chor, die Kerze flammte, das Glöckhen tönte und süß duftendes Räucherwerk füllte die Luft; dann trugen sie selbst, die sonst ein= hergingen wie arme Leute, prachtvolles Gewand, das von Purpur und Gold glänzte, schöne Teppiche lagen und hingen in ihrem geweihten Raume, gleichviel, ob es ber Marmortempel eines alten römischen Gottes war, den sie besiegt hatten, oder ein Holzgerüst, das ihre Begleiter schnell auf grüner Haide errich= Sie waren auch freundliche Männer, sie heilten den Kranken und spendeten dem Dürftigen. Doch gegen die heimischen Götter erhob sich zürnend ihr Muth, sie forderten trotzig die Himmlischen zum Kampfe heraus und sie wagten den ungeheuer= sten Frevel, sie entehrten verachtend das Heiligthum der Götter und fürchteten die Rache nicht. Sie wollten mit den Menschen in Frieden leben, aber sie kämpften gegen die Götter.

Wenn der Germane aber der Lehre lauschte, welche sich das Evangelium nannte, so wurde ihm wieder das Gemüth durch Bewunderung und Mißtrauen zwiefach erregt. Lehre des Christenthums entsprach in auffallender Weise seinem heimischen Glauben: das Mhsterium, wie der Sohn Gottes Mensch wurde unter den Geschlechtern der Erde, war ihm nicht unerhört; auch seine Götter waren unter ben Menschen gewan= delt und hatten in wunderbarer Weise Söhne gezeugt; tiefer als bei Griechen und Römern war in dem Germanen das Leid über die Endlichkeit dieses Lebens und gewaltiger die Sehnsucht nach einer glücklichen Fortbauer; auch er kannte einen Himmel für die Guten, eine Hölle für'die Bösen, er wußte, daß die Menschenerbe inmitten lag zwischen Lichtreich und Nachtreich. Ja, noch mehr, auch der Glaube der Germanen kannte einen lichten Gott, der gestorben war durch die Nachstellungen finsterer Mächte, und bessen Tod beweint wurde von allen lebenden

Wesen, weil er ein Berhängniß war für alle Götter und Mensichen; auch in heimischem Sange der Weisen war die Endlichsteit der Menschenerde, das Ende der Götter und eine Wiedersgeburt des Lebens gekündet worden. Jest mochte der Germane mit frommem Schauer lernen, daß der weiße Lichtgott aufersstanden war aus der Helja Reich, daß er wieder neben Allvater throne auf der Höhe, und daß nach dem Kampf und Unglück der gegenwärtigen Erde ein neues, seliges Reich der Freude alle umschließen werde, die ihm anhingen.

aber in dem neuen Glauben widersprach dem beutschen Sinn so sehr, daß es in der Lehre der Bekehrer zurück= treten mußte und doch noch Unwillen erregte. Der Christen= glaube sah kalt auf die Rache, die man an seinem Feinde nahm; er lobte nicht den Stolz des Mannes, der tropig auf der Erde stand; er forberte niedrigen Sinn von seinen Mannen und die Feigheit, welche Kränkung bulbend ertrug; er begehrte Liebe, wo der Deutsche grimmig zu hassen gewohnt war, und schalt wol gar auf die Treue, welche den Vortheil des Herrn höher hielt als Leben und Gut seiner Feinde. Und wer war ber fremde Gott? Er hatte selbst schimpfliche Strafe erduldet, er war ans Kreuz geschlagen wie ein Ueberläufer oder tückischer Verräther, er wollte in seiner Gefolgeschaft keinen Unterschied machen zwischen Ebeln und Anechten, er war in namenlosem Ge= schlecht geboren, in dürftiger Hütte eines schwachen Stammes, bessen Söhne als reisende Händler vor der Saalthür des Häupt= lings lauerten, diesem seine Kriegsbeute abzukaufen. Vor solchem fremdländischen und ruhmlosen Manne sollte der Abkömmling eines Gottes sein Haupt neigen und sich unter sein Gesinde stellen? Einem unkriegerischen Manne sollte er dienen, der seinen Feinden unterlegen war? Wie vermochte ein solcher seinen Anhängern Sieg über die Feinde zu geben und Glück auf dieser Erde, das er selbst nicht gehabt? Als Chlodovech, der Franken= könig, von seiner Gemahlin Chrodichilde ermahnt wurde, das

Christenthum anzunehmen, da warf ihr ber stolze Sigamber, dessen Stamm in uralter Zeit das Heiligthum des Völkervaters Isto bewahrt hatte, unwillig entgegen: "Durch den Willen unserer Götter wird Alles erzeugt, euer Gott aber ist sichtbarlich ein ohnmächtiges. Ding, und was ärger ist, nicht einmal vom Geschlecht der Götter." — Endlich, derselbe Gott wollte seine Bekenner scheiben auch nach dem Tode von allen vorangegange= nen Helden des Volkes, und seine Priester behaupteten, daß alle großen Kriegsfürsten der Vorzeit, deren Ruhm der Sänger ver= fündete, daß alle geschiedenen Lieben in der schlechten Totenhalle der Unterwelt unter Feiglingen, Verräthern und Meineidigen kauern sollten bis an das Ende aller Tage. Es war nicht ber Friesenherzog allein, der darum seinen Fuß aus der Taufquelle zurückzog, weil er lieber mit seinen Ahnen in der Helja Reich gefellt sein wollte, als mit zusammengelaufenem Volke in dem Himmel des Christengottes. Furchtbar war dem frommen Ge= müth des Germanen der Gedanke ewiger Trennung von allen großen und theuern Erinnerungen ber Vergangenheit, und nur wo irdische Noth dem Alten seinen Werth genommen und die Sehnsucht nach einem bessern Zustande erweckt hatte, wurde dem neuen Glauben ein schneller Sieg.

Oft schwankte lange der Kampf und unsicher war es, ob die Fremden vom Zorn des Bolkes gefällt wurden, oder ob sie selbst die Zeichen der Götter und die heiligen Haine niederschlugen. Aber der neue Glaube wirkte doch mit einer Kraft, welche alle Hindernisse niederwarf. Sein ethischer Inhalt war unversgleichlich größer, sein unendlicher Borzug, daß er das ganze Thun des Menschen nach einheitlichem Gesetz regelte. Die Heidensötter waren ideale Bilder des germanischen Bolksgemüths; aber sie waren entstanden durch die fortgesetzte Arbeit von Jahrstausenden. Allen ihren Gestalten sehlte die Einheit und Consequenz. Alte Naturmhthen von der zeugenden und zerstörenden Gewalt der Kräfte waren langsam umgesormt zu Sagen, welche

Liebsverhältnisse und Feindschaft der Menschengötter berichteten, und theilten so umgeformt den hehren Gewalten höchst anstößige und unwürdige Thaten zu. Die behaglich spielende Poesie des Volkes hatte in dies menschenähnliche Leben der Götter mit Borliebe die Leidenschaften der Erdgebornen, wilde Abenteuer, finstere und harte Rechtsgebräuche und ebenso herbe Scherze hineingetragen, was einer früheren Zeit wahres und nothwen= diges Spiegelbild des irdischen Lebens gewesen war, wurde den späteren Geschlechtern unverständliches ober barbarisches Beiwerk. Die Weisen des Volkes mußten allmählich, seit ihr Glaube mit dem Christenthum zusammenstieß, den innern Widerspruch empfinden und ihre Versuche, die Ueberlieferung zu deuten und durch geheimen Sinn zu vertiefen, trugen dazu bei, das Unver= ständliche in dem Wesen ihrer Götter zu vermehren. Die heiligen Gestalten des Christenglaubens dagegen waren auch theale Ab= bilber von der Güte und Tüchtigkeit menschlichen Wesens. Und der Glaube lehrte, daß die Gottheit ewig, unveränderlich über Seine Sittenlehre war allem Wandel und Schicksal throne. ebenso heilig als sein Dogma, er stellte jede Stunde des Erdenlebens unter die Aufsicht eines allgegenwärtigen, allsehenden Richters, der in Wahrheit ein guter und strenger Allvater war. Richt nur über seine Thaten, sondern auch über seine Gedanken mußte der Mensch mit ihm abrechnen. Manches von dem, was er forderte, war dem deutschen Gemüth unheimisch, aber der Grundzug seiner Lehre: Liebe, Wohlthun, Erbarmen, der Adel einer reinen und selbstlosen Sittlickkeit erhob mächtig das Herz der Germanen, wie unvollkommen er auch durch die Bekehrer dargestellt wurde. Solche Auffassung klingt aus den Ermah= nungen der Königin Chrodichilde, wenn sie dem Chlodovech entgegnet: "Deine Götter üben Missethat, entehren die Che, handeln gegen Sitte und Recht, sie sind Zauberkünstler, aber sie haben nicht die Macht der Gottheit. Ein gütiger Herr ist nur der Christengott."

Nicht weniger half dem Christenthum die Einheit und Consequenz der Lehre, die Festigkeit der Formeln, die Gleich= mäßigkeit der theologischen Sprache. Dieselben heiligen Worte der geschriebenen Bibel tönten von tausend Lippen genau in der überlieferten Weise, dieselben Anschauungen, Bilder, Gleich= nisse wurden immer wieder in die Seelen der Hörer geschlagen. Die mehrhundertjährige Arbeit griechischer und römischer Lehrer, welche doch auch ihren Antheil an der Subtilität des Denkens und an der scharf ausgeprägten Logik einer hochgebildeten Sprache befaßen, hatte jedes Dogma mit einem Gerüft von Erklärungen und Beweisgründen umgeben, welche im Streit gegen die Philo= sophen Griechenlands und Roms gewonnen waren. Von dieser langen Geistesarbeit ging Einiges in die Lehre der Bekehrer Auch ein mäßiger Mann fand als Apostel unter den Heiden für seine Lehre eisenfeste Formeln und Beweisgründe, welche in häufiger Wiederholung den nachdenklichen Sinn der Deutschen unwiderstehlich anzogen. Die geistige Arbeit, welche die Lehre zumuthete, war den Laien schon an sich eine Offen= barung, in der That ein gewaltiger Fortschritt. Nicht Wenigen wurde Freude, sich darein zu versenken, über Gründe und Gegen= gründe zu grübeln; von den Hügeln des schottischen Hochlandes bis zu den Sandwüsten Ufrika's überlegten die Weisen des Volkes genau dieselben Sprüche, dieselben Gleichnisse. Erbschaft der alten Welt hat so fräftig den Geist der Germanen der antiken Bildung zugeführt, die Redeweise und Dialektik des Christenthums hat alle germanischen Sprachen erfüllt und fortgebildet, und sie erst ein unablässiges Einströmen römischer Cultur ermöglicht.

Es war eine Zeit der Noth und Gewaltthat, wo der Bessere Ruhe, Freude, Glück in dieser Welt entbehrte und gern in ein Jenseits verlegte. Der fremde Glaube stellte so hohe Ansorsterungen an den Menschen, daß auch der Starke sich klein ersichien, aber er bot dem Gemüthvollen so unermeßlichen Schatz,

daß jedes andere Erdengut neben ihm nichtig wurde. Schon unter den weltlichen Griechen, den nüchternen Römern hatte der Enthusiasmus zahlreiche treue Blutzeugen geworben, stürmischer erregte der Glaube die junge ungebändigte Naturkraft in den neuen Völkern. Großartig und leidenschaftlich wurde in manchen Einzelnen die Hingabe. Der junge Columban sprang zu seinem Missionsamt über den Leib seiner Mutter, die sich vor ihm auf die Erde warf, die Thür zu verschließen; immer wieder fanden sich hochsinnige Männer, welche in die wilden Kriegerhaufen, über das Meer, durch die Wüsten und die Länder feindlicher Könige pilgerten, um die Lehre zu verkünden, welche das Unheil der Welt in Heil verkehren sollte. Solche überlegene Naturen, die ihres Gottes voll, unbekümmert um das eigene Schicksal, die Güter dieser Welt verachtend, als Büßer, Prediger, Lehrer unter den Heiden dauerten, erzwangen sich überall Anerkennung. Auch die Heiden blickten mit Scheu nach ihrer Zelle aus Baum= rinde, und die Häuptlinge der Nachbarschaft saßen in Stunden innerer Unsicherheit auf ihrer Holzbank und lauschten ehrfurchts= voll dem mahnenden Wort. Der Wildeste empfand, es mußte Großes sein, was diese Männer an den Saum des Bergwaldes gesiedelt hatte, wo der Wolf nächtlich um ihre Hütte freiste und kein Graben dem Ueberfall einer Raubhorde wehrte. Eine solche Hütte in Oberöstreich war es, wo um das Jahr 460 ein fahrender germanischer Krieger eintrat, um den Segen des frommen Siedlers für seine Fahrt nach Italien zu erbitten. Er war in schlechten Pelzrock gekleidet, tief mußte er seine hohe Geftalt beim Eintritt bücken, und vermochte nicht in der niedrigen Zelle grade zu stehen. Der Missionär entließ den Landlosen mit der frohen Verheißung, daß er in kurzem vielem Volk reichen Hort spenden werde. Der fahrende Mann war Odoaker, der nach Italien zog sein Glück zu suchen, der Weissagende der heilige Severin.

So machte das Christenthum unaufhaltsame Fortschritte.

Nicht weniger half dem Christenthum die Einheit und Consequenz der Lehre, die Festigkeit der Formeln, die Gleich= mäßigkeit der theologischen Sprache. Dieselben heiligen Worte der geschriebenen Bibel tönten von tausend Lippen genau in der überlieferten Weise, dieselben Anschauungen, Bilder, Gleich= nisse wurden immer wieder in die Seelen der Hörer geschlagen. Die mehrhundertjährige Arbeit griechischer und römischer Lehrer, welche doch auch ihren Antheil an der Subtilität des Denkens und an der scharf ausgeprägten Logik einer hochgebildeten Sprache befaßen, hatte jedes Dogma mit einem Gerüft von Erklärungen und Beweisgründen umgeben, welche im Streit gegen die Philo= sophen Griechenlands und Roms gewonnen waren. Von dieser langen Geistesarbeit ging Einiges in die Lehre der Bekehrer Auch ein mäßiger Mann fand als Apostel unter den über. Heiden für seine Lehre eisenfeste Formeln und Beweisgrunde, welche in häufiger Wiederholung den nachdenklichen Sinn der Deutschen unwiderstehlich anzogen. Die geistige Arbeit, welche die Lehre zumuthete, war den Laien schon an sich eine Offenbarung, in der That ein gewaltiger Fortschritt. Nicht Wenigen wurde Freude, sich darein zu versenken, über Gründe und Gegengründe zu grübeln; von den Hügeln des schottischen Hochlandes bis zu den Sandwüsten Afrika's überlegten die Weisen des Volkes genau dieselben Sprüche, dieselben Gleichnisse. Erbschaft der alten Welt hat so fräftig den Geist der Germanen der antiken Bildung zugeführt, die Redeweise und Dialektik des Christenthums hat alle germanischen Sprachen erfüllt und fortgebildet, und sie erft ein unablässiges Einströmen römischer Cultur ermöglicht.

Es war eine Zeit der Noth und Gewaltthat, wo der Bessere Ruhe, Freude, Glück in dieser Welt entbehrte und gern in ein Jenseits verlegte. Der fremde Glaube stellte so hohe Ansorderungen an den Menschen, daß auch der Starke sich klein erschien, aber er bot dem Gemüthvollen so unermeßlichen Schatz,

daß jedes andere Erdengut neben ihm nichtig wurde. Schon unter den weltlichen Griechen, den nüchternen Römern hatte der Enthusiasmus zahlreiche treue Blutzeugen geworben, stürmischer erregte der Glaube die junge ungebändigte Naturkraft in den neuen Völkern. Großartig und leidenschaftlich wurde in manchen Einzelnen die Hingabe. Der junge Columban sprang zu seinem Missionsamt über den Leib seiner Mutter, die sich vor ihm auf die Erde warf, die Thür zu verschließen; immer wieder fanden sich hochsinnige Männer, welche in die wilden Kriegerhaufen, über das Meer, durch die Wüsten und die Länder feindlicher Könige pilgerten, um die Lehre zu verkünden, welche das Unheil der Welt in Heil verkehren sollte. Solche überlegene Naturen, die ihres Gottes voll, unbekümmert um das eigene Schicksal, die Güter dieser Welt verachtend, als Büßer, Prediger, Lehrer unter den Heiden dauerten, erzwangen sich überall Anerkennung. Auch die Heiden blickten mit Scheu nach ihrer Zelle aus Baumrinde, und die Häuptlinge der Nachbarschaft saßen in Stunden innerer Unsicherheit auf ihrer Holzbank und lauschten ehrfurchts= voll dem mahnenden Wort. Der Wildeste empfand, es mußte Großes sein, was diese Männer an den Saum des Bergwaldes gesiedelt hatte, wo der Wolf nächtlich um ihre Hütte freiste und kein Graben dem Ueberfall einer Raubhorde wehrte. Eine solche Hütte in Oberöstreich war es, wo um das Jahr 460 ein fahrender germanischer Krieger eintrat, um den Segen des frommen Siedlers für seine Fahrt nach Italien zu erbitten. Er war in schlechten Pelzrock gekleidet, tief mußte er seine hohe Gestalt beim Eintritt bücken, und vermochte nicht in der niedrigen Zelle grade zu stehen. Der Missionär entließ den Landlosen mit der frohen Verheißung, daß er in kurzem vielem Volk reichen Hort spenden werde. Der fahrende Mann war Odoaker, der nach Italien zog sein Glück zu suchen, der Weissagende der heilige Severin.

So machte das Christenthum unaufhaltsame Fortschritte.

Biele Stämme nahmen es in den Jahren ihrer Colonistenwan= derung an, wie die Gothen, Langobarden, Bandalen, Heruler, andere in ihren neuen Sitzen, wie Franken und Angelsachsen. Die Bekehrer verstanden sich gut auf die beiden Künste, welche ihnen Erfolg sicherten: sie wußten zu gewinnen und ihre Macht zu erweitern. Sie warben klug um die Gunft der Mächtigen, und sie waren unermüdlich, die Schwäche der alten Götter und die stärkere Gewalt des Christengottes zu erweisen. Jedes Unglück, das die Heiden traf, war eine Strafe für die Verstocktheit, alles Glück, bas dem Fürsten und dem Volke widerfuhr, betrach= teten sie entschlossen als Wirkung ihres Gebetes. Hatten sie sich in den Gemüthern festgesiedelt, dann thaten sie ihre Hauptschläge gegen ben Heibenglauben, die Eiche Donar's wurde gefällt, die aufgehangenen Pferdehäupter auf den Anger geworfen, die Götterfäule umgestürzt, bas Holzwerk ber heiligen Umfriedung verbrannt; über dem Opferstein wurde die christliche Kirche mit ihrem Chor, Altar und Taufstein gezimmert, und daneben wurde auf hohem Gerüft die Glocke aufgehängt. Nahebei erhob sich die Wohnung der Geistlichen mit ihrem Gehöft, und die geweihten Diener wirthschafteten emsig auf dem geschenkten Grunde als Landbauer, Hirten und Händler mit der Umgegend. Wo das Glöckhen läutete, fürchteten sich, so erzählte das Volk, die alten Geister der Landschaft, die Riesen auf den Felshäuptern riefen einander über die Thäler zu, daß es unheimlich geworden sei in der Gegend, der Nichus am Wasser weinte bitterlich, daß er nicht auch selig werden konnte, und der Fährmann am Ufer wurde in der Nacht durch Klopfen geweckt, und feine Stimmchen verlangten Ueberfahrt in das fremde Land, er sah nicht, die er hinwegfuhr aus seiner Heimat, aber er hörte die wehmüthige Klage der kleinen Unsichtbaren, daß der Glockenklang des neuen Glaubens sie verscheuche, und fand am andern Tage viele kleine Fußtapfen im Sande und Goldstücke, welche die Zwerge als Fährgeld zurückgelassen hatten.

War die Kirche gebaut unter dem Schutze eines Großen, dann wurden die neuen Priester der Landschaft schnell unentsbehrlich. Sie waren den Königen und Häuptlingen auch für weltliche Geschäfte Rathgeber, denn sie verstanden das wundersvolle Geheimniß der Schrift, und das Latein, die Weltspräche jener Zeit; sie wußten Rath für Alles, sie waren Aerzte, Gärtner und Baumeister. Nicht nur um die Vornehmen sorgten sie, besslissen warben sie auch um die Dürftigen; der arme Bettler, der Krüppel, der heimatlose Mann, der zu ihnen slüchtete, erhielt in ihrer Nähe Obdach, Speise und den Schutz ihres Gottes. Daß ihr Glaube so mild war gegen Knechte und Elende, das gewann ihm das Herz der sleinen Leute. Und die treue Anhänglichseit der einfältigen Herzen mehrte wieder ihren Einfluß und machte sie zu einer Stütze der Vornehmen, und bei politischer Parteiung zu werthvollen Bundesgenossen.

Es ist für uns nicht ganz leicht, die Methode der Heibenbekehrer gerecht zu würdigen. Wol ist aus dem einförmigen Lobe
zahlreicher Heiligenleben zu ersehen, wie verschieden der Charakter
jener Männer war. Neben der unwiderstehlichen Wucht einer
urkräftigen Natur steht gesügige Diplomatie, neben dem treuen
Hirten und dem leidenschaftlichen Siferer sind auch der Schlasse
und Furchtsame, der Eigennützige und Schlemmer nicht unerhört.
Auch Berschiedenheiten der Nationalitäten kommen in Betracht.
Gegen den inspirirten Abel des Orientalen Severin steht die
nüchterne Politik des Angelsachsen Bonisacius, gegen die lautere
poetische Begeisterung des Franken Anskar\*) die düstere Asses
des Iren Columban. Zwischen dem Römer und Griechen, welche
aus einem Bolk mit reiferer Bildung zu den Barbaren kommen,
und zwischen dem glaubensvollen Germanen, der die Lehre
seines Klosters den ungläubigen Stammgenossen zuträgt, ist in

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich eines ber Sachsenkinder, welche in frankischen Klöstern erzogen wurden.

der Regel ein wichtiger Unterschied. Die ersteren geben klug, soweit sie mussen, und mit innerer Freiheit den Vorurtheilen der fremden Umgebung nach, der zweite ist im Herzen selbst nicht frei Beide sind der Ansicht, daß die Heidengötter walten bavon. und zu schaben vermögen als teuflische Dämonen, gegen beren Aber die Nachstellungen nur ein fester Glaube Schutz gewährt. Seele des germanischen Priesters ist noch so sehr verwachsen mit den heidnischen Erinnerungen, daß ihm viele abergläubische Bräuche, beren er sich nicht bewußtvoll entschlagen hat, untilgbar in der Seele haften. Je stärker die Betheiligung der Germanen an dem Missionswerk der Kirche wurde, desto reichlicher wuchs der alte Aberglaube unter dem christlichen Bahrtuch, das die Kirche des Gekreuzigten auf das Heidenthum gelegt hatte. — Wer also die Charaktere dieser Heiligen aus einer argen Zeit billig beur= theilen will, wird zuerst das Maß feststellen, nach dem er ihren sittlichen Werth abzuschätzen hat. Für den heiligen Zweck zu täuschen und eine Unwahrheit zu sagen, galt damals auch den Guten für erlaubt. Gegen die rohe Gewalt, welche die Bekehrer täglich zu fürchten hatten, mußte List helfen. Sie konnten sich felten behaupten, wenn sie nicht auch den irdischen Bortheil Ein= flußreicher an sich zu fesseln wußten, sie mußten solchen, welche sich Bekenner nannten, viel nachsehen, und es gelang ihnen bei dem innern Zwist, den sie in die Gemüther der Landschaft trugen, nicht immer, sich frei zu halten von der Theilnahme an Unrecht. Sie waren in der Mehrzahl leidenschaftliche Eiferer, sehr geneigt, parteiisch alle irdischen Verhältnisse zu betrachten, und sie zauderten nicht ihr großes Werk badurch zu fördern, daß sie Politik trieben und den Stolz der Vornehmen, die Eifersucht ber Häuptlinge, die Unzufriedenheit der Gemeinen, die Begehr= lichkeit der Frauen für sich benutzten. Um ihre Stellung zu befestigen, trieben sie wol auch andere irdische Geschäfte, außer der Landwirthschaft Handel, und nicht immer entgingen sie dem Vorwurf ber Habsucht und unziemlicher Praktiken.

Auch dem Heidenglauben mußten sie viele Zugeständnisse War das Bolk verstockt, so stellten die Nachsichtigen heidnische Götterbilder neben dem Kreuz in der Kirche auf, und ließen geschehen, daß das Bolk seine alten Festbräuche auf ihren Kirchhöfen beging und Pferdeopfer brachte; ja die Schwachen gaben sich selbst dazu her, Rinder und Widder zu opfern und die heilige Taufformel so zu entstellen, daß von der Dreifaltigkeit darin gar nicht mehr die Rede war. Denn die Heiden stellten ungereimte und höchst anstößige Forderungen; sie wollten z. B. durchaus von dem weißen Brot des Abendmahls essen, wie die drei Söhne des König Saberkt von Essex (617), aber taufen wollten sie sich nicht lassen; und wenn der Chriftenpriester ihnen dies Begehren verweigerte, jagten sie ihn aus dem Lande. So geschah es, daß in deutschen Landschaften durch Jahrhunderte ein Mischglaube bestand, in welchem die helle Gestalt des eingebornen Sohnes, Petrus und einige Heilige neben Wodan und Donar angerufen wurden.

Als im Jahre 376 die Westgothen von den Hunnen gedrängt in zahllosen Schwärmen über die Donau setzen, da brachten einszelne Hausen auch die heimischen Götter mit Priestern und Priesterinnen über den Strom. In ehrsürchtigem Schweigen ruderten sie über das Wasser, vor den Griechen aber stellten sie sich alle als Christen. Sie führten Einige, die als Bischöse verssleibet waren, in wunderlichem Aufzuge mit ihren Hausen, und sie hatten eine Art Mönche, die in schwarzer Kutte und langem Unterkleid den Boden segten, und nichts mit Mönchen gemein hatten, als daß sie, wie der heidnische Erzähler schmäht, Taugenichtse waren und dafür gehalten wurden\*). Dabei schafften sie die heimischen Götter unversehrt und in sorgfältiger Hut auf den römischen Boden, die Beamten der Römer aber waren bestochen und sahen ruhig zu.

<sup>\*)</sup> Eunapius (Bonn.), p. 82.

Als der Christenglaube in die Seelen der Germanen drang, wurde auch den Heiden sichtlich, daß er zwiespältig getheilt war. Dem Dogma der römischen Kirche, welche sich die katholische nannte: "Wahrer Gott der Bater, wahrer Gott der Sohn, wahrer Gott der heilige Geist, und sie sind eins und in einem Glauben anzubeten", stand seit der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts gegenüber die Lehre des Arius, welche dem Sohn nicht ewige Göttlichkeit und nicht Einheit mit dem Vater zutheilte. Alle großen Germanenvölker, denen das Christenthum von Ostrom zukam: Gothen, Bandalen, Heruler, Langobarden wurden durch Arianer bekehrt, die Franken durch ihre Verbindung mit dem römischen Bischof zu Katholiken getauft. Den fränkischen Fürsten wurde die Rechtgläubigkeit zu einer politischen Handhabe sich empor zu bringen, auch ihr Bolk blieb stolz barauf, obgleich sonst, wie die Frommen klagten, von dristlicher Gesinnung wenig Das katholische Dogma muthete ber in ihm zu spüren war. weltlichen Vernunft größere Entsagung zu, es wurde aber ge= tragen durch eine fest organisirte, monarchisch geschlossene Kirche. Der milderen Lehre des Arius fehlte der kirchliche Zusammen= hang, die Bekenner, noch halbe Heiden, saßen getheilt vom schwarzen Meer bis zu den Säulen des Herkules. Deshalb ver= mochte der Arianismus dem Haß der katholischen Kirche auf die Länge nicht zu widerstehen, einem tötlichen Haß, welcher dem Arianer den Ehrennamen eines Christen nicht gönnte. Es scheint in der That, daß dieser Glaube besonders große Toleranz gegen das Heidenthum und nationale Ueberlieferungen übte; wenigstens hielt der westgothische Gesandte, welcher sich um 590 mit Bischof Gregor von Tours heftig über die Lehre von der Dreieinig= keit stritt, für erlaubt, auch heidnischen Cultusstätten Ehrfurcht Die meisten Völker, welche die Lehre des Arius zu beweisen. angenommen hatten, schwankten zwischen ihr und dem Katholi= cismus hin und her, die Bandalen und Ostgothen gingen mit ihr unter.

Ueber Arianer und über Heiben siegte die römische Kirche durch die bewunderungswürdige Energie und Consequenz ihrer Politik. Immer wieder sandte sie ihre Bekehrer zu den halben Christen wie zu den Heiden; wo das Apostelamt nicht half, warb sie die fränkische Art zum Volkskriege. Auf schwache Beskehrer folgten totesmuthige, begeisterte Helden, auf lange Nachsicht verschärftes Gesetz, die Bekehrer alle Germanenvölker, welche noch lebten, an den Stuhl des Apostels im alten weltsbeherrschenden Kom gebunden hatten.

Von den Einwirkungen des Christenthums auf die neuen Germanenstaaten weiß die politische Geschichte viel zu erzählen. In dem Gemüth des Volkes sah der Glaube freilich anders aus als in den heiligen Schriften, und er behielt den germanischen Zusatz dis tief in das Mittelalter, Einiges davon dis zur Gegenwart.

Es waren Völker von jugendlicher Kraft, die gerade ihre wildeste Heldenzeit durchlebten. Der gekreuzigte Christus war kein Gebanke, der ihnen vertraulich war, und auffallend tritt dieses Bild, das später die Lieblingsvorstellung der Kirche wurde, in der ersten Hälfte des Mittelalters zurück. Der neue Sohn Allvaters, der Eingeborne ist der jugendliche, leuchtende Held, der gegen Sünde, bose Beister und die Hölle siegreich gekämpft hat und gleichen Kampf von seinen Getreuen fordert. Er ist der Herr, die Apostel und Heiligen seine schnellen Degen, seine Engel fliegen im Federhemd daher, seine Herrschaft ist ein großes Königreich. Der Herr ist der große Schatspender und er theilt reichlich an seine Getreuen; er sitzt in der Himmelsburg auf seinem Stuhle und sieht auf die Menschenerde herab. Der Bekenner ist sein Mann, ihm durch Treuschwur zum Dienste ver= pflichtet. Aber die Pflicht ift gegenseitig, der Herr hat seinem Getreuen auf dieser Erbe Heil zu geben, d. h. Unversehrbarkeit, und Feinde von ihm abzuwehren, in jenem Leben aber ewiges Glück. Wenn das Chriftenthum in der Kirchensprache die heil=

bringende Lehre genannt wird, so wurde das von Geistlichen und von Laien nicht nur als Aufnahme in das Reich Gottes nach dem Tode, als glückliches leben im Himmel gefaßt, sondern auch als eine kräftige Förderung des irdischen Wohls. Auf dieser Grundanschauung von dem Verhältniß des Christen zu seinem Gott, der bald als Gottvater, bald als Gottsohn gefaßt wird, ruht die ganze Frömmigkeit des Bolkes; diesselbe Auffassung ist aus Sage und Poesie überall zu erkennen, bei den Angelsachsen, im niederdeutschen Heliand, bei Otfrid, sogar noch im dreizehnten Jahrhundert. Dort ist z. B. in einem Gedicht "Die Warnung" der Herr Christus ein Wirth, der einen Streit kämpft; viele ber Seinen lagen tot, aber er gewinnt ben Sieg; er selbst ist wund, seine Ritter zerhauen, die Narben sind zu schauen an den guten Knechten, die für ihn fochten, damit sie in seiner Heimat Jetzt sitzen sie in seiner Burg, ruhen aus und Gemach hätten. pflegen sich; verschlossen ift das Burgthor; wer den Streit nicht mitfocht, muß braußen bleiben. Da kommt ber einfältige Spielmann, der nichts Nützes versteht und mit Gemach in das Himmelreich will: Herr Herr, laß mich ein; ich gehöre zu deinem Gesinde, ich will bei dir bleiben, mich hat die Welt ver= gessen, mich jagt große Bedrängniß, ich fürchte den grimmen Der Herr aber sagt: "Ich kenne dich nicht, die meine Schlachten kämpfen, von denen will ich keinen vergessen; du bist meines Friedens unwerth\*). Das Verhältniß des Gefolges zu seinem Herrn war ben Germanen immer noch das heiligste Treuverhältniß; noch immer wurde gefordert, daß der Mann für den Milben, der Krieger aus dem Gefolge für seinen Schatzgeber das Leben einsetzte. Von solchem Gesichtspunkte wurde auch der Tod des herrlichen Königs aufgefaßt; als Held war er für die Andern geftorben. Was Pflicht des Gesindes gewesen wäre, das hatte hier der Herr zuerst für sein Gesinde gethan.

<sup>\*)</sup> Haupt, Zeitschr. I. S. 512.

Das rührte und erhob; ein so guter Herr war er, und das versmochte alle Liebe und Hingabe nicht wett zu machen. Aehnliches fühlte sogar der furchtbare Chlodovech, denn als er im weißen Sewande eines Katechumenen vor dem Tausbecken stand und von dem Leiden Christi hörte, rief er hingerissen aus: "Wäre ich mit meinen Franken dabei gewesen, ich hätte das Unrecht, das man an ihm verübt, gerochen." Der geistliche Erzähler freut sich dieser frommen Worte und fügt bewundernd hinzu: "Hierdurch erwies er seinen Glauben und bewährte, daß er ein wahrer Christ sei\*)."

Dem Gefolgemann Christi war gestattet, bei bem Herrn um besondere Gunst zu werben, wo er deren bedurfte; das that er durch Gebet und Fasten und durch Geschenke, d. h. Gott wohlgefällige Spenden und Werke. Das Gebet der Germanen zeigt von ältester Zeit bis zur Gegenwart, wie naiv das Volksich das Bild seines Gottes hergerichtet hatte. "Hilf mir aus der Noth, lieber Herr, so will ich dir eine Kirche bauen und einen Priester dazu bestellen." "Himmlischer Gott, mache, daß mein Versolger in drei Tagen nicht so weit zu Schiffe fährt, als ich in einem gesahren bin, und ich will Allen ihren Wunsch geswähren, die mich in deinem Namen um etwas bitten\*\*).

Die Gebete aber waren nicht gleich; das eine war kräftiger als das andere; wohlgefügt und schicklich mußte man den guten Gott bitten, und es gab Gebete, denen er in gewissem Fall lieber lauschte. Deshalb erhielten Gebetsormeln hohe Wichtigsteit; sie wurden gesucht und sorglich bewahrt, genau so, wie früher die heidnischen Runenlieder, zuweilen mit diesen zu einer kräftigen Beschwörung verbunden.

Der Christengott ist gütig gegen seine Getreuen, aber eben

<sup>\*)</sup> Frebegar 21.

<sup>\*\*)</sup> St. Oswald, Haupt, Zeitschr. II. S. 123. Das Gebicht barf bier angezogen werben, benn seine Grundlage ist sehr alt.

so sicher straft er auch die untreuen Knechte, und untreu ist, wer Böses thut. Schwer ist dem Menschen, gut zu sein, und bei jedem Unheil, daß ihm widerfährt, hat er anzunehmen, daß es Strafe für begangenes Unrecht sei. Auch dann ist der Herr nicht unerbittlich, außer in wenigen schweren Fällen, welche die Kirche allmählich als Todfünden aufstellte, die aber weder in der Kirchenpraxis, noch weniger vom Bolke immer so gefaßt wurden. Bei sehr beschwertem Gewissen hatte der Mensch eine außergewöhnliche Anstrengung zu machen, die Huld des Herrn wieder zu gewinnen durch Bußübungen und außerordentliche Spenden. Als der Frankenkönigin Fredegunde im Jahre 580 zwei liebe Kinder schwer erkrankten, holte sie die Rollen, auf denen die neue harte Steuer verzeichnet war, aus ihrem Schatz, verbrannte sie und mahnte ihren Gemahl zu demselben Geldopfer. Ein großer Theil der Kirchen und geistlichen Stiftungen verdankt demselben Bedürfniß des deutschen Mannes, seinen ungnädigen Gefolge= herrn sich zu versöhnen, die Entstehung.

Durch Frömmigkeit erwarb man Geltung vor den Augen des Königs; aber sein Reich war groß, er hatte auf viele Bitten zu hören; wer sich als kleiner Mann fühlte unter seinen Ge= treuen, und demüthig sollte das jeder, und wer bemerkte, daß er durch sein stilles Dringen nichts zu erreichen vermochte, der mußte sich an die Mächtigen im Gottesreich wenden, an die Apostel, die Mutter des Herrn, ober an die Heiligen, deren Rang im Himmel durch die Kirche bestätigt war, zuletzt auch an fromme Geistliche und Laien. Diese hatte er als seine Fürbitter zu Denn die Beschlüsse des Herrn kann man im einzelnen Fall wol beeinflussen, und die Bitte seiner Häuptlinge kann Vieles bei ihm durchsetzen. Den Großen des Himmels naht man am besten in ihren Heiligthümern, denn ba weilen sie am und hören am beutlichsten. Der fromme Bischof Aravatius zu Tongern wollte durch Wachen und Fasten den Ein= fall der Hunnen in Gallien wegbitten, weil dieses ungläubige

Volk der Gnade des Herrn doch gänzlich unwerth sei; aber der "Geist" sagte ihm, daß sein Gebet wegen der Missethaten seines Volkes, dem Gott diese Strafen bestimmt habe, nicht erhört werden könne. Da beschloß er, den Herrn stärker durch einen Fürsprecher anzuflehen, er zog nach Rom zum Grabe des Apostel Petrus, enthielt sich mehre Tage jeder Speise und flehte un= ablässig zu dem Herzog der Kirche. Endlich erhielt er durch Er= leuchtung die Antwort, die Sache sei vom Herrn unabänderlich beschlossen, aber der Bischof selbst solle die Leiden des Landes nicht sehen und vorher in den Himmel kommen. Glücklicher war der fromme Diakon Stephanus in Met; er bat bei demselben Hunneneinfall die Apostel Petrus und Paulus, die Stadt, wenigstens aber sein Bethaus, vor der Zerstörung zu schützen, und in einem Gesicht traten die Apostel vor ihn und verkündeten: "Die Stadt zu retten ist uns nicht mehr möglich, denn die Befehle des göttlichen Willens sind bereits ertheilt, aber bein Bethaus soll unversehrt bleiben." Und als in demselben Feldzuge das Weib des römischen Feldherrn Aëtius Tag und Nacht in der Apostelkirche Roms zu den Fürsten des Himmels flehte, daß sie den Gatten wieder gefund in ihre Arme schließen dürfe, da sah ein armer Mann, der vom Weine trunken in einem Winkel der Kirche eingeschlafen war und in der Nacht aufwachte, daß alle Kerzen der Kirche flammten, und mit Zittern auf den Boden kauernd, erblickte er zwei Männer, die einander ehrerbietig grüßten und nach ihrem Befinden frugen. Dann sagte der ältere Petrus —: "Nicht mehr kann ich die Thränen ansehen, die das Weib des Aëtius weint. Ich soll ihren Gemahl heil aus dem Kriege zurückführen, obgleich in Gottes Rath etwas Anderes beschlossen war. Aber ich habe doch diese Gnade seinem Leben durch= gesetzt und gehe jetzt zu ihm, um ihn lebend herzuleiten. aber diese Worte gehört hat, der hüte sich, Gottes Geheimnisse zu verrathen, sonst wird ihn schnell ein Unglück treffen." Der arme Mann konnte nicht schweigen: seine Strafe war, daß er erblindete.

Nicht nur einer Fürbitte seiner Großen bewilligte ber Himmelsherr Außerordentliches, er verlieh auch einzelnen Sterblichen aus besonderer Gnade Wunder zu thun, d. i. in seinem Namen Wirkungen hervorzubringen, welche sonst der größten Menschenkraft unerreichbar sind. Auch das Heidenthum hatte ähnliche Kunst einzelnen Menschen zugestanden: die Zukunft vorher verkünden, Regen über die trockene Erde führen, Un= wetter und den gefürchteten Hagel aufregen, die Entscheidung des Kampfes verzögern, ein Heer kraftlos machen, das Nebel= bild eines Schlachthaufens herbeizaubern, in Haus und Stall Geburt verhindern, Krankheit und Tod erregen u. s. w.; der Menschengott und waltende Schicksalsfrauen waren Lehrer in der geheimen Kunst gewesen und weise Frauen schalteten damit zum Heil oder Unheil der Menschen. Die Neubekehrten forderten vom Christenthume, das ihren Zauberglauben für Teufelswerk erklärte, daß es mit seiner Kraft etwas Besseres schaffe. Und sehr willig war die Kirche, diesem Bedürfniß zu entsprechen. Sie kämpfte für ihre Geltung, wenn sie bemüht war, ihre Verkünder als Wunderthäter zu erweisen. Auch in dieser unholden Schwäche ist eine Vertiefung des Gemüthes erkennbar. An Stelle einer Beschwörung, welche durch äußere Mittel und unverstandene Gebräuche die überirdischen Gewalten zwang, sich dem Willen des Menschen zu fügen, trat mit dem Kreuzeszeichen die heiße Bitte zu Gott und den Heiligen, auf die geheime Kunst des hochmüthigen Sterblichen folgte das gnädige Wirken Gottes durch den demüthigen Be= kenner; der alte Zauberkundige hatte auch dem Unschuldigen zu schaden vermocht, der Christengott ließ nur Werke der Liebe und des Glaubens gedeihen. Bis in die neueste Zeit hat die Kirche diesen Unterschied zwischen ihren und des Teufels Werken Merkwürdig aber ist, wie die Besten der Kirche festgehalten. in jener frühen Zeit das Wunder ansahen. Allerdings die Wunder waren unentbehrlich, sie waren ja schon in der Schrift

Beweise für die Wahrheit des Glaubens. Aber die Wunderfraft galt für eine Begabung, die aus Gnade dem Einzelnen verliehen werde, nicht jedem der Frömmsten und nicht für jede Zeit des Lebens, der Begabte beobachtete sich selbst mährend des Betens und merkte wol sogar den Moment, in welchem die geheimniß= volle Kraft ihm kam\*). Die Kirche gestattete nicht, daß der Laie in den Freuden der Welt sich dieses Vorzugs rühmte, er kam in den Verdacht, altes Heidenwerk zu üben mit helfenden Dämonen. Nur an erprobten Getreuen, an Priestern oder leidenschaftlich Devoten ließ sie sich Wunderkraft gefallen. Und es war Vorsicht nöthig, denn es fehlte gar nicht an Ehrgeizigen, welche durch Be= trug in den vortheilhaften Ruf der Wundergabe kommen wollten. Der rechtgläubige Gregor von Tours erzählt mit vielem Behagen, daß ein arianischer Reperbischof einen Mann gedungen hatte, sich blind zu stellen, damit er ihn sehend mache; aber bei der Action wurde das Geschöpf wirklich blind, und es mußte ein wahrer Christ kommen, um den unredlichen Arianer dadurch zu be= schämen, daß er den bestraften Blinden wieder sehenb machte. Zahlreiche Verführer gab es im Lande, umherziehende Geistliche und Laien, welche das Volk betrogen. So zog um 587 Einer durch das Frankenreich, der sich seiner Wunderkraft rühmte, und daß er von den Aposteln Petrus und Paulus directe Botschaften erhalten. Aber er reckte die Gichtbrüchigen so gewaltsam durch seine Diener aus, daß viele starben. Ein Anderer hatte im Jahre 591 die größere Unverschämtheit, nachdem er als Räuber gelebt, sich für Christus selbst auszugeben, er hatte sich eine Maria zugesellt, zog mit einem Schwarm durch das Frankenreich und ließ bei seinem Einmarsch in die Städte nackte Leute vor sich her tanzen. Er wurde von dem Boten eines Bischofs niedergehauen, feine Maria bekannte auf der Folter arge Betrügerei, aber viele Leute glaubten ihr Lebtag an ihn.

<sup>\*)</sup> Sulpicius Severus im Leben des h. Martin 7, 3.

Auch wo man eine wahrhaftige Wirkung der Wunderkraft annahm, war die Kirche bemüht, das Selbstgefühl des Wunder= thäters zu dämpfen, benn er mochte durch die Erfolge solcher Kunst leicht eine bedenkliche Popularität gewinnen. Als ein junger Novize im Frankenreich einmal bei ber Ernte ben Regen von einem Getreidehaufen weggebetet hatte, und Abt und Mönche eilig herbei kamen, das Getreide zu retten, ließ der fromme Abt den glücklichen Beter ergreifen und geißeln, indem er sprach: "Du sollst in der Furcht Gottes wachsen, mein Sohn, nicht aber mit Wunderthat dich rühmen." Und Papst Gregor I., derselbe, der die Wunder der Heiligen so klug als Bekehrungsmittel zu verwerthen wußte, schrieb um 590 dem englischen Missionär Augustin folgende warnende Zeilen: "Ich weiß, liebster Bruder, daß der allmächtige Gott in der Liebe zu dir bei dem Volke, welches er sich erwählen wollte, große Wunder erweist. Darum ist nöthig, daß du über diese himmlische und ängstliche Gabe dich freuest und unter der Freude ängstigst. Freuen sollst du dich, daß bie Seelen der Angeln durch äußerliche Wunder zur innerlichen Gnade bewegt werden, fürchten sollst du, daß nicht unter den Zeichen, welche geschehen, der gebrechliche Geist in seiner Selbstschätzung sich erhebe und durch eitlen Ruhm gerade da im Innern falle, wo er äußerlich mit Ehren gehoben wird. Denn wer sich. seiner Wunderthaten rühmt, der sett seinen Sinn auf eine per= fönliche und irdische Freude. Nicht alle, die auserwählt sind, ver= mögen Wunder zu thun, und doch sind ihrer aller Namen im Himmel verzeichnet. — Deshalb, lieber Bruder, — was du von Wunderkraft erhalten haben solltest oder erhalten hast, das rechne nicht dir zu, sondern denen, für deren Heil sie dir zugetheilt ist \*)."

Aber trotz der Borsicht kluger Päpste wirkte unter den Gersmanen das Wunder endlos fort. Ein Wunderthäter wurde ein populärer und gefürchteter Mann, er gewann ein Ansehen,

<sup>\*)</sup> Beda, eccles. hist. I. 31.

welches in günstigem Falle weit über seinen Tod dauerte. Besonders gerühmt wurde der Glückliche, dem es "ein Leichtes" war, Besessene zu heilen, Blinde sehend zu machen, alle anderen Krankheiten zu bannen. Was schon dem Lebenden möglich wurde, gelang vollends den Ueberresten toter Heiligen, die Wunderkraft haftete nicht nur an ihrem Gebein, auch an Lappen ihres Ge= wandes oder an Geräth, das sie gebraucht hatten.

Wer die zahllosen Wunder muftert, welche in den Heiligenleben verrichtet wurden, findet zuerst fast alle, welche in den biblischen Schriften verzeichnet sind: Heilung der Blinden, Stummen, Lahmen, Gichtbrüchigen, Aussätzigen, sogar Auferweckung der Toten u. s. w. Aber bei den Wunderthaten, welche neu hinzugedacht werden, spiegelt sich die Zeitrichtung und der gerade modische Aberglaube ab. Zuerst nach Bekehrung ber Germanen dringen altheibnische Wunder ein: ber Heilige zieht mit einer Gerte Wasser aus der Erde, er theilt eine schwarze Regenwolke, so daß er selbst im stärksten Regen unbenetzt bleibt, er gewährt Sieg über Feinde. Seit die Kirche sich behaglich eingerichtet hat, werden die Wunder massenhafter, oft burlest und plump. In den Legenden des zehnten Jahrhunderts tragen die Heiligen bereits nach der Enthauptung ihre Köpfe unter dem Arm zu irgend einer nahen Stätte, welche sie für eine Kirche wohl geeignet halten, oder sie verstehen, wie S. Fridolin, durch Gebet ein kostbares Gefäß wieder ganz zu machen, das ein trunkener König beim Mahle aus der Hand fallen ließ. Im dreizehnten Jahrhundert, in welchem die Minnepoesie das sinnige Spiel mit Kranz und Blumen, mit Lilien und Rosen beliebt machte, mußte sich das Brod im Schoße der heiligen Elisabeth in Rosen umwandeln. Der höflichen Sitte des ritterlichen Zeit= alters gemäß bemerkte man, daß die Heiligen ihre Frommen anlachten\*); als später die Sentimentalität in die Kirche drang,

<sup>\*)</sup> Bonus, bei: Haupt, Zeitschr. II, 210.

mußten sie auch weinen u. s. w. — Es war keine günstige Versänderung, daß die Borsicht Gregor's I. seinen Nachfolgern verloren ging, und daß die zahlreichen Frommen, welche von Kom heilig gesprochen wurden, eine endlose Reihe Wunderanekovten in den Glauben der Christenheit einschleppten. Im ganzen ist in den Wunderberichten der Mangel an Abwechslung, ja auch an Poesie der Empfindung sehr auffällig, immer dieselbe öde Aufzählung unmöglicher Heilcuren an kleinen Leuten. Daswischen Visionen und Prophezeiungen in hergebrachter Weise, zuweilen die auf die Worte Wiederholung früherer Offenbarungen. Es ist ein feststehender Apparat von alten Geschichten, der stets aufs neue benutzt, selten durch einen psychologisch interessanten Zug vermehrt wird.

Unsicher bleibt, wo in den alten Wunderberichten die ehrliche Aufzählung vermeinter Thatsachen aufhört und die gläubige Er= Denn übergroß war bas irbische Interesse, findung anfängt. welches Kirchen und Städte antrieb, eines Heiligen habhaft Alles wurde aufgeboten, Wundergeschichten zu zu werden. Je größer der Ruf einer starken Wunderkraft war, desto glänzender war der Bortheil für den Ort, wo der Heil= wirker lebte, und nach seinem Tode für die Ruhestätte seiner Kirche und Gegend wurden reich durch den Besuch und die Geschenke der hülfesuchenden Gläubigen, ein mächtiger Heiliger hielt die begehrlichen Könige, die rohen Befehlshaber in Scheu, er sicherte den Umwohnern bei einem feindlichen Angriffe vielleicht Leben und Habe. Darum trieben nicht nur Frömmigkeit, auch Eigennutz zu List und Gewaltthat, um solchen werthvollen Schutz zu gewinnen. Als der heilige Martin, Bischof zu Tours, in einem Dorfe seines Sprengels erkrankte, strömte das Volk von Tours und von Poitiers zusammen, um Zeuge seines Todes zu sein. Ueber seinen Leichnam entbrannte ein Streit der beiden Städte. Die von Poitiers forderten den Körper, weil er bei ihnen Mönch und Abt, die von Tours, weil

er ihr Bischof gewesen war. Ueber dem Hader sank die Sonne, beide Parteien verriegelten die Thore und umstellten mit Bewaffneten das Haus, in welchem der Leichnam lag, entschlossen, ihn am nächsten Tage mit dem Schwert an sich zu reißen. Die Wächter von Poitiers aber überließen sich in der Nacht dem Schlafe; das benutten die von Tours, sie warfen den Toten zum Fenster hinaus, brachten ihn in ein Schiff, fuhren eilig die Vienne hinab in die Loire, und führten ihre Beute unter Psalmen und Lobgesängen nach Tours. Erst durch ihre Siegesrufe murben die von Poitiers geweckt, der gehoffte Erwerb war ihnen vernichtet, sie zogen beschämt nach Hause. weite Raubzüge wurden zu ähnlichem frommen Zweck gemacht. Die Franken schlichen nach Montecasino in Italien, gruben bort heimlich die Leiber des heiligen Benedict und seiner Schwester, der heiligen Scholastica, aus, und führten sie nach der Landschaft von Orleans, wo zwei Klöster über ihnen erbaut wurden. Römer von Montecasino trösteten sich später damit, daß ihr großer Heiliger die fremden Diebe getäuscht und ihnen vielleicht einen andern Leichnam untergeschoben habe, "denn," Paulus Diaconus vorsichtig sagt: "bei alledem ist gewiß, daß das süße Gebein auf Montecasino geblieben ist." Ein Betrüger kam um 580 aus Spanien und verhandelte falsche Reliquien, er führte ein Kreuz in der Hand, von welchem Fläschchen herabhingen, die mit heiligem Del gefüllt sein sollten, er war aber ein recht unsauberer Trunkenbold\*).

War der werthvolle Ueberrest eines Wunderthäters nicht an Ort und Stelle zu erwerben, so sandten die Fürsten, Bischöfe oder Privatleute, welche eine geistliche Stiftung beabsichtigten, nach Kom, und slehten demüthig den römischen Bischof um

<sup>\*)</sup> Der betrügerische Reliquienhändler Felix wagte um 836 dem König Ludwig dem Deutschen sogar den ganzen Körper des Apostels Bartholomäus anzubieren. Man zweifelte doch an der Aechtheit. Bergl. Dümmler, Ostfränk. Gesch. I, S. 858.

Reliquien an. Bereitwillig wurde solchem Bunsche entstrochen. Der Schatz von Gebeinen der Peiligen erwies nich als unserschöpflich. Die. Spenden aus demselben wurden eins der wichtigsten Mittel, die Herrschaft der Päpste auszubreiten, denn alle Bisthümer, Kirchen, Klöster, und alle Einzelnen, welche durch Autorität des Papstes einen himmlischen Fürsprecher ershielten, wurden daburch an Rom gesesselt. Die Borräthe der Katakomben wurden der Kirche dasselbe, was der gesammelte Schatz an Goldmünzen und Gesäßen für die germanischen Fürsten geworden war, Quelle der Macht, das Mittel sich Gehorsam und Treue zu erwerben.

War in Rom ober am Ort, wo ein Heiliger geendet, durch ben Gläubigen solche Spende gewonnen, jo wurde bas kostbare Geschenk auf der Reise sorgfältig bewacht, damit nicht Andere bas Gnabenmittel raubten. Die Ueberfiedelung des Heiligen nach seinem neuen Wohnsitz wurde, wo bies sicher geschehen konnte, mit größter Pracht ausgestattet. Das Gefäß, welches die Gebeine enthielt, ward kostbar geschmückt, in Procession zog man mit Prunkgewand, Kerzen und Jubelliedern durch Städte und Dörfer. Es fehlte nicht an Wundern, die der Heilige auch auf seiner Reise bem zubrängenben Bolk gönnte; fie wurden eifrig verfündet und mehrten den Zulauf nach der neuen Ruheftätte. Auch einzelne Gläubige suchten emfig "Partikeln", d. h. kleine Reste ober Knochen der Heiligen, um einen Theil der Zauberkraft sich zu sichern. Auch dafür wurde Gewaltthat gewagt. Ein heilbedürftiges Weltkind überfiel bewaffnet die Reliquien eines Bischofs und bemühte sich, mit dem Messer das Gebein eines Heiligen zu spalten. Der erzürnte Berichterstatter be= merkt dazu: "Ich glaube, das war kein Liebesdienst, den er bem Heiligen that." Der glückliche Besitzer trug schon damals solche Stücke bei sich als Talisman gegen Unglück und Krankheit, als Sieg= und Glückspender. Da ein Frankenkönig sein Gelübde, die Stadt Paris nicht zu betreten, brechen will, läßt er bei feinem Einzuge seine Reliquien vor sich hertragen, um die Strafe von seinem Haupt abzuwehren. Selbst als das heiligste aller Heilsthümer, die Areuznägel mit dem Areuz Christi, zu Jerusalem tief in der Erde aufgefunden wurden, wußte die fromme Sage dafür keine bessere Berwendung, als daß die Nägel zu einem Gebiß für das Roß Kaiser Constantins umgeschmiedet wurden, damit das Pferd seinen Reiter zum Siege träge. Nach späterer Sage führte Kaiser Karl der Große die Reliquien, welche er in Spanien erworben hatte, in einem Sack von Büffelhaut, der ihm wie eine Schärpe am Leibe hing, und dies Zaubermittel wirkte überall auf seinen Reisen wunderbar kräftig.

Es war eine Rache des überwundenen Heidenglaubens, daß er diese rohen Anschauungen in den christlichen Cultus hineinsandte, wo sie die größte Wichtigkeit erhielten, und durch anderthalb Jahrtausende die Frömmigkeit entweihten. Noch heute ist dieser heidnische Aberglaube eine der wirksamsten Handshaben, durch welche sich die alte Kirche behauptet.

Freilich ist dies nicht der einzige Ueberrest der Heidenzeit; die gesammte christliche Kirche des Mittelalters, nicht wie sie nach dem Dogma war, sondern wie sie in Wirklichkeit waltete, ruhte auf einer Verbindung des Heidenthums mit den christlichen Dogmen.

Es nütte wenig, daß die chriftlichen Priester die Göttersgestalten des deutschen Volksglaubens als Teusel ächteten und von den Bekehrten sorderten, ihnen und ihren Werken zu entsagen. Denn unter neuem Namen drangen sie und ihre Werke doch in die neue Kirche. Statt der alten Götter wurden die Heiligenbilder geschmückt an den Grenzen der Dorfflur gesahren und getragen, um Regen und Fruchtbarkeit zu bewirken; gegen Feuer, Krankheit, Tod in der Schlacht wurde mit den alten heidnischen Formeln unter dem Namen christlicher Heiligen angekämpst. Wie einst die Heidengötter, pilgerten jetzt Christus und die Apostel durch das Land und Erlebten Abenteuer. Einige Gestalten der christlichen Sage erhielten ein völlig verändertes

Ausschen. Auf ben Thurhüter Petrus werden burleske Züge bes Donnergottes übergetragen; die Erinnerung an eine helle mütterliche Gottheit, die Beschützerin des Hauses und des Familienlebens, hob allmählich das Bild der Gottesmutter Maria, das mit jedem Jahrhundert glänzender in den Vordergrund trat; es wurden sogar Heilige erfunden, von deren Thaten die römische Kirche erst durch ben heibnischen Volksglauben erfuhr, z. B. Sanct Georg, ber Drachentöter, ursprünglich eine Umbildung des iranischen Gottes Mithras, der den Germanen bald das Ideal eines siegreichen Helden wurde. Der Christenglaube mußte sich den Bedürfnissen bes deutschen Gemüthes fügen, um einige seiner lebensvollen Wirkungen auf die neuen Bekenner auszuüben. Auch anderer heid= nischer Aberglaube wurde christlich. Einst hatten die Germanen Weissagung gesucht in geworfenem Reis von Fruchtbäumen, jett suchten sie Verkündigung in den Büchern der heiligen Schrift. Aufgeschlagene Bibelverse galten für bebeutungsvoll, die Könige schickten in die Kirche und ließen solche Orakel holen. Dann wurde dreimal die Schrift aufgeschlagen, die Verse, auf welche der Finger traf, enthielten die Prophezeiung. König Chilperich besendet das Grab des heiligen Martinus, als er Lust hat, das Asplrecht der Kirche zu verletzen, er läßt ihn durch den Gefandten um die Er= laubniß bitten und ein weißes Blatt auf bas Grab legen, damit der Heilige die Antwort darauf schreibe, was in diesem Falle aller= dings nicht geschieht. Die Waffen, Kleider, Kräuter, welche einst von den Heidengöttern mit Heilkraft gesegnet waren, wurden jetzt auf die Altäre der Heiligen gelegt, um geheime Kraft zu erhalten. Besonders die Mächtigen mutheten der Kirche Vieles zu. bovech ersucht den heiligen Martinus um ein Siegeszeichen und schickt deshalb in die Kirche, dem eintretenden Boten ist ein Pfalm, welcher gerade angestimmt wird, Glück verheißende Antwort; wieder im Felde soll der Christengott bem Heere eine Furth durch den Fluß weisen, und eine weiße Hirschtuh mußerscheinen und die Stelle bezeichnen; endlich muß er gar in der Schlacht die Feinde

scheuchen. — Auch Träume wurden ängstlich beachtet, fast jeder galt für bedeutungsvoll, und die Erklärungen, die man ihnen in christlichem Sinn gab, wirkten täglich auf Urtheil und Thun der Fürsten, der Priester und des Bolkes. Seit die Phantasie des Frommen in der Welt biblischer Bilder und Gestalten weilte, war nicht auffällig, daß man oft christliche Situationen träumte, Heilige, Böse, weiße Tauben, Erucisize sah, Stimmen und Bibelverse hörte.

Solcher Art war die Frömmigkeit des wilden und gewalt= thätigen Geschlechtes, welches sich bamals tummelte. In der Liebe und Barmherzigkeit aber, welche ber große Himmelsfürst gegen sein treues Gefolge übte, war auch eine eiserne Strenge. Den höchsten Lohn in jenem Leben erhielt, wer um seines Herrn willen den Freuden dieser Welt gänzlich entsagte; der Nächste in seiner Gesellschaft sollte sein, wer der fröhlichen Gemeinschaft mit Menschen sich begab. Mitten unter ben Freuden der Welt ergriff tie Seelen das alte Schmerzgefühl über Bergänglichkeit, ein Schauder vor dem göttlichen Strafgericht, oder ein unwider= stehliches Bedürfniß innerer Erhebung. Nicht gerade den König Chlothar, ber 561 bei seinem Tode verwundert ausruft: "Wie groß muß dieser König des Himmels sein, der so große Könige dieser Welt elend umkommen läßt;" wol aber erregen einzelne Wehklagen des Psalms einen Hörer in der Kirche dergestalt, daß er außer sich in den Gottesdienst ruft: "Dies Weh gilt mir und meinen Kindern."

Die Askese des Orients, die unter Griechen und Römern in den ersten Jahrhunderten feurige Bekenner als einzelne oder in büßender Genossenschaft zu den Wüsten Aeghptens getrieben hatte, fand bei den Deutschen leidenschaftliche Aufnahme. Der Wille, sich ganz dem Herrn hinzugeben, brach plötzlich aus argen Weltkindern hervor, er faßte Krieger, Frauen, sogar Unmündige. Ein Knabe ließ sich nach dem Muster frommer Büßerinnen in eine Zelle mauern und saß sieben Jahre darin. Uns freut zu

lesen, daß diese Qual dem armen endlich zu groß wurde und daß er so lange weinte, bis man ihn herausließ.

In keinem sittlichen Verhältniß des Menschen aber wurde die schwierige Stellung des Christenthums, welches das irdische Leben durch seinen Segen weihen sollte, und zugleich dem Irdischen zu entsagen mahnte, so fühlbar, als in der Ehe. Wol kam der Che der neuen Christen zu gut, daß ihnen die Forde= rungen an das sittliche Leben der Menschen überhaupt strenger wurden; aber das zarteste und edelste Verhältniß zweier Menschen wurde boch nicht verhältnißmäßig gehoben, ja es wurde unleugbar in seiner Würde beschäbigt. Kalt sah der Kirchen= glaube auf die irdische Liebe, obgleich er den Bund derselben burch seinen Segen weihte; gegen sie stellte er eine andere himm= lische Liebe, die er edler und reiner nannte. Gegen die Hin= gabe an den Gatten trat die Hingabe an den großen König, in dessen Gefolge der Christ und die Christin waren, und dieser forderte sich die bessere Treue von Mann und Frau. liche Gedanke, auch die Ehe als fleischliche Verbindung aufzufassen, die, obschon erlaubt und geweiht, doch ihrer weltlichen Freuden wegen mit Mißtrauen zu betrachten sei, diese beschränkte Auffassung asketischer Orientalen war des reichen Gemüthes der Germanen unwürdig.

Und doch wurden Frauen die eifrigsten Bekennerinnen, und gerade sie bereiteten in den Familien den Sieg der Kirche. Denn mehr als jede andere Lebensordnung war während der Wanderzeit die She der Germanen geschädigt worden, zwischen Fremden, im verdordenen Südland, über ehrlosen Haussstlaven. Auch die weltlich geartete Shefrau des Germanen im fremden Lande sah in der Kirche zugleich einen vornehmen Bundesgenossen, der guten Willen zeigte dem Gemahl Zucht zu geben, der ihr selbst Stütze, Trost und letzter Halt wurde. In der That nahm die neue Kirche der She damals nur, was diese bereits verloren hatte. Erst in späteren Jahrhunderten, in besserer Zeit wurde

fühlbar, daß der Kirchenglaube der vermählten Frau nicht nach jeder Richtung wohlthat.

Selbst in der Ehe sollte man der Entsagung gedenken, der Herr wachte eifrig über seinen Rechten auf Frau und Mann, und duldete an seinen Festen überhaupt nicht, daß die Frau den Hals bes Gatten umschlang. Aber die höchste Gnade wurde dem Sterblichen zu Theil, welcher gänzlich auf irdische Liebe verzich= Auch das Weib trat in den Dienst des Herrn, der ihr tete. himmlischer Bräutigam zu werden verhieß, wenn sie jungfräulich ihm hier gedient hatte. Sogar in der Ehe wurde zuweilen der strenge Idealismus siegreich burchgesetzt. So lebte zu Arvern ein Jüngling und ein Mädchen in She, die einzigen Kinder ihrer Eltern; er hatte in der Brautnacht der Weinenden Entsagung gelobt und seinen Schwur gehalten, und als die jungfräuliche Gattin starb und der Mann über ihrer Leiche vor allem Volk seinem Herrn Jesus Christus dankte, daß der anvertraute Schatz unversehrt dem Himmel wiedergegeben werde, da lächelte die Tote schamhaft, und aus ihrem Munde kamen die Worte: "Was plauderst du und wirst doch nicht gefragt!"

Solche Ueberlieferung von gemüthvoller und boch widerwärtiger Hingabe an eine Idee erhält nur Bedeutung, wenn man auf das Gemeingültige der Gesinnung einen Schluß zu machen berechtigt ist, und dabei wird höchste Borsicht ziemen. Denn sorgfältig verzeichnen die geistlichen Geschichtschreiber aller Germanenvölker den Ruhm ihrer Kirche. Sicher ist, daß die große Mehrzahl der Lebenden ähnlicher Schwärmerei gänzlich fremd war. Das Landvolk lebte in der großen Mehrzahl unter heidnischen Bräuchen dahin, über welche sich dürstige christliche Borstellungen gelegt hatten. Bei den Bürgern der alten Römerstädte, wo jeht Franken, Gothen, Bandalen unter "Römern" saßen, war Stolz auf die Stadt und verhältnißmäßiger Wohlstand; an ihnen hatten die Heiligen der Stadt treue Unhänger, welche dabei den eigenen Bortheil nicht vergaßen. Was zu den

Höfen gehörte: Gefolge, Kriegsleute, Beamte, das war mit Frevelthaten vertraut, und hinter den höfischen Formen oft von widerwärtiger Rohheit; auch die Tugenden sehr mit weltlichem Sinn gefättigt, die Laster riesig und gemein. Wo die Germanen auf altem Römergrund sitzen, gelten sie, obgleich sie eifrige Christen geworden sind, ihren eigenen Geschichtschreibern für gänzlich verderbt. So wird die Bevölkerung Italiens nach dem Untergang der Gothen, vor dem Einbruch der Langobarden um 568 gescholten als: ungläubig, meineidig, diebisch, mord= lustig, ungastlich, eigennützig; und im Frankenreich verantworten sich 585 die Herzöge vor König Gunthram durch das offene Bekenntniß: "Was können wir thun, da ja das ganze Volk ver= derbt ist und jeder seine Lust hat zu thun, was Unrecht ist. Keiner scheut den König, keiner achtet auf den Herzog und Grafen; und wenn man sein Mißfallen über diese Unordnung zeigt, so= gleich entsteht Aufruhr im Volke."

In der Kirche sind die zahlreichen Bischöfe die Repräsen= tanten des Standes, sie stehen den größeren Kirchen vor, ihre untergebenen Weltgeistlichen ben kleineren Stadtgemeinden, sie sind Besitzer großer Güter, auch Führer ihrer Stadt und eng in die politischen Händel jener Zeit verflochten. Sie sind die Vertreter der Kirche gegen Fürsten und Große, unter ihnen nicht wenige fromme und redliche Männer, aber im ganzen sind die weltlichen Geschäfte ihrer Integrität nicht günstig. wol kein Zufall, daß uns die Klage eines ehrlichen Bischofs überliefert ist, seine Wunderkraft sei vor der Zeit, in der ex Bischof wurde, größer gewesen als seitdem. Noch waren sie oft verheirathet; dann war ihnen schicklich, von der Gattin entfernt, im Priesterhaus unter ihren Geistlichen die Nachtruhe zu hal= ten; in ihrem Hause aber waltete die Frau und erzog ihre Kinder. Doch wurde auch jene Vorschrift nicht immer beobachtet. Es war ihnen schwer, die Rechte der Kirche gegen die Gewalt= thaten der Weltlichen zu behaupten, und ihre Heiligen mußten

Einfluß und Wunder unaufhörlich aufbieten, um die Kriegs= fnechte abzuhalten, daß sie nicht das Asplrecht der Kirche verletten, was doch noch oft genug geschah. Neben den großen stei= nernen Kirchen, welche in wichtigen Städten sehr früh errichtet wurden, und beren sachverständige Baumeister häufig Priester und Bischöfe waren, umschloß der geweihte Zaun auch das In der Nähe lag dann das Hospiz für Gäste Denn unter dem kleinen Bolt der Städte, unter und Arme. Frauen und Almosenempfängern hatte die Kirche ihre treuesten Bekenner, nicht nur weil sie ihnen spendete. Sie fuhr freilich auch fort, für das leibliche Heil ihrer Anhänger zu sorgen; überall lagerten die Bettler und Krüppel um die Kirchen, und diese arme Schaar wurde nicht allein um der guten Werke willen gehalten, sie diente dem Gotteshaus auch als Wache. einmal ein roher Graf des Königs oder ein Räuberhaufe, dann eilten diese Pfleglinge des Gottes mit Spießen und Keulen bewaffnet zur Vertheidigung der heiligen Räume, und frugen nicht barnach, wen sie totschlugen.

Eine mitleidige Zärtlichkeit bewahrte die germanische Kirche den geistig Gestörten, welche sie nach dem Vorbild der Schrift als unglückliche Gefäße des Teufels betrachtete, aus denen der Erbseind zum Ruhm des Heiligen ausgetrieben werden konnte. Auch solche Besessene wurden von den Kirchen unterhalten, weil ihr Schelten und unziemliches Einreden bei heiliger Handslung gerade als Beweis für die Heiligkeit des Geschmähten galt. Es war nicht auffallend, daß gestörter Sinn, zumal bei Frauen, sich nach vorhandenen Mustern richtete, und in dem gewissermaßen ehrenvollen Schelten und Beschreien der Heiligen gesiel.

Häufig lag in den Kirchen ein vornehmer Flüchtling, der in Händeln mit dem König war, ten Bischöfen zu schwerer Belästigung; er erhob Anspruch auf Trinkgelage und dazwischen auf geistlichen Trost, während die Boten des Königs vor der Kirchthür lauerten und nicht leiden wollten, daß man Speise und Trank, ja nur einen Trunk Wasser nach der Zelle, in welcher er saß, einführte; und nicht weniger Aergerniß gab den frommen Bätern der Kirche, wenn vielleicht gar seine Töchter zum Besuch in die Kirche drangen, und die kostbaren Decken und den Kirchen= schmuck neugierig betasteten. Auch der Königshof, an den die Bischöfe bei Verlegenheiten bes Herrschers gerufen wurden, war nicht immer ein gedeihlicher Aufenthalt. Unberechenbare Launen der despotischen Könige, der Einfluß böser Frauen, rohe Hofleute und wüste Trinkgelage setzten die Würde geistlicher Herren auf harte Proben. Den Hofleuten war es besonderes Vergnügen, jedem guten Christen aber gräulich, wenn die Bischöfe beim Mahle mit einander in Streit geriethen und einander Unsäuberliches vorwarfen, Meineid, Unzucht u. f. w., oder wenn sie gar thätlich wurden und einander schlugen; denn es gab leiber nicht wenige räudige Schafe unter ihnen. Zuweilen fiel einem ausgewetterten Kriegsmann ein, auf seine alten Tage Bischof zu werden; kam er durch die Gunst des Königs in Besitz einer Pfründe, so ließ er sich zwar die Weihen gefallen, aber geistlich wurde sein Leben dadurch nicht; er hielt Reisige und Jagdhunde, und machte sich kein Gewissen, mit Helm und Harnisch in den Krieg zu ziehen und Menschen zu töten, was dem Bischof doch Unrecht war.

Ein anderer kam zu seiner Bischosswürde durch die Juden: er kaufte von ihnen Kostbarkeiten und schickte sie dem Könige, oder er zahlte dem Könige für das Amt wol auch baares Geld — 1000 Goldgulden — ; dann wurde ihm sein Amt kostbar, denn es war Brauch, auch den Geistlichen, welche wählten, Berssprechungen zu machen. Doch selbst die würdigsten der frommen Bäter fanden da, wo sie hoch über ihrer Zeit standen in Glausbenslehre und Wissenschaft, mancherlei Ansechtungen. Sie waren sorgfältig bemüht sich rechtzläubig zu erweisen, aber leicht mißsiel die niedergeschriebene Ansicht dem Amtsbruder,

und es war gut, wenn die Verfolgungen nicht bösartiger wurden, als daß sie einander grobe Briefe sandten und bei einer Besgegnung in des Königs Halle scharfe Worte austauschten. — Wer aber seine Stellung als Vertrauter eines mächtigen Heisligen klug zu benutzen wußte, der vermochte wol den König in Furcht zu erhalten; es kam vor, daß Bischöfe den König im heisligen Jorn ohne Abschiedsgruß verließen, dann wurde dem Geswaltthätigen Angst vor dem Haß ihrer Heiligen, er sandte ihnen nach und suchte sie zu begütigen.

Wie viel aber die Bischöfe und die großen socialistischen Genossenschaften der Alöster ertragen mußten, im ganzen war Macht und Besitzthum der Kirche schon in den ersten Jahrhuns derten in starker und unaufhaltsamer Zunahme; überall wurde die Kirche durch Krieg und Gewaltthat geschädigt, überall versstand sie den Schaden einzubringen.

Die Kirche hatte nicht die Kraft gehabt, die antike Welt zu verjüngen, sie vermochte eben so wenig den Verfall der Germanenstaaten auf altem Römergebiet aufzuhalten. Ja sie selbst siechte in der giftigen Fieberluft, welche um die Trümmer ver= lebter Cultur aus dem Boden stieg, dahin wie die Bölker. das Christenthum ist zu jeder Zeit etwas Anderes gewesen, als seine Kirchen. Ihm blieb in der schlechtesten Zeit die heilige Kraft, edle Naturen zu erfüllen und zu begeisterten Verkündern der Liebeslehre zu machen. Vom Norden her, aus dem Volke der Angelsachsen, zog nach dem Jahrhundert des größten Ververbs, — dem siebenten — eine Schaar todesmuthiger Bekenner in den Süden, sie waren es, welche die Zucht der Klöster herstellten, den kirchlichen Sinn aufs neue belebten, dem Volke als treue Boten das Heil predigten, sie wurden Lehrer und Bildner der Fürsten, der Bischöfe und Laien.

Zu derselben Zeit, in welcher die Kraft der Germanen, welche in Deutschland auf ihrem alten Ackergrund zurückgeblieben waren, die Welt des Abendlandes vor dem Einbruch der Araber und der heidnischen Slaven schützte, rettete die Frömmigkeit der Angelsachsen die abendländische Kirche vor dem Untergange in wilder Sittenlosigkeit. Den anglischen Mönchen verdankt man die kirchliche Bildung des Mittelalters.

Erst durch sie wurde der Glaube wahrhaft germanisirt, d. h. mit deutschem Gemüth erfüllt. Rein Dogma wurde auf= gegeben, kein Vers der biblischen Urkunden ausgestrichen, die alten Kirchenformeln der lateinischen Sprache blieben im ganzen betrachtet durch viele Jahrhunderte unverändert. Und doch war der Glaube, für den Winfrid die Eiche bei Fritzlar nieder= schlug, welchen Karl ber Große ben Sachsen aufzwang, in Vielem von dem Glauben der ältesten Kirchenväter so verschieden, wie germanisches und römisches Volksthum. Zwischen ber innigen Hingabe der Deutschen an ihren lieben Herrn Christus, welchem obliegt seinen Getreuen auf Erden Sieg, Wohlstand, Herrschaft über andere Völker zu geben, in jenem Leben aber himmlischen Goldschmuck, ein Rosenlager, oder doch einen warmen Platz an den Stufen seines Thrones, und zwischen dem Glauben der Apostelschüler, daß das Reich Gottes nicht von dieser Welt sei, war in Wahrheit ein unermeßlicher Unterschied. Und wenn die Kirche des Mittelalters fortfuhr, heidnischen Segen in christlichen Formeln über Haus und Feld, über Thiere, Schwerter und kranke Glieder zu sprechen, und wenn sie ihre Heilthümer, das Gebein Verstorbener, Kleider, Holzsplitter und Nägel unablässig durch die Länder sandte, so war auch diese Beflissenheit, das irdische Leben der Gläubigen an sich zu fesseln, grundverschieden von dem vornehmen weltverachtenden Sinn, mit welchem der Apostel Paulus auf die irdischen Neigungen seiner Gemeinden geschaut hatte.

Die Kirche des Mittelalters hatte sich germanisirt, um ihre Herrschaft über die Germanen zu behaupten, aber ihr gelang nicht, sich allen Wandlungen des deutschen Geistes zu fügen und den Bedürfnissen des deutschen Gemüthes, welche allmählich weit andere wurden, dauernd zu entsprechen. Seit in den Kreuzzügen

die alte germanische Idee der Gefolgeschaft Christi und des leibenden Gehorsams den Deutschen schwand, und seit die Selbstwilligkeit deutscher Natur in freigewählten Bündnissen und Vereinen ihren Ausbruck suchte, wurde die alte Kirche der Seitdem begannen sich wieder die Wege Nation unheimisch. zu scheiden zwischen römischer Weise und beutscher Weise. Kirche suchte sich nach dem altgermanischen Princip, das den Deutschen fremd geworden war, und das sie jetzt auf romanische Weise umformte, zu erneuen. Junge Bettelorden trugen die Ibee der willenlosen Gesolgeschaft von Christus auf den Papst über, an die Stelle des Gottessohnes trat ein Priester. Kirche häufte ihre Heilsmittel, das Glöckhen klingelte auf allen Wegen, ber Schatz ber gnadebringenden Werke wurde unablässig vermehrt, aber nur die Schwachen und Hülfsbedürftigen wurden aufs neue gewonnen, die Stärkeren gurnten dem roben Treiben. In den Langobardenstädten war ein halbgermanisches Volksthum kräftig aufgeblüht, es hatte ben Schatz alter Bilbung aus Staub und Trümmern heraufgeholt und blickte verächtlich lächelnd auf die Restaurationsversuche der alten Kirche. Da begann der deutsche Geist sich von der alten Kirche zu lösen. Die Versuche des funfzehnten Jahrhunderts von Costnitz und Basel, das ehrwürdige Institut der Kirche mit deutschem Leben zu versöhnen, mißlangen. Der Deutsche erstand, welcher den alten Kirchenbau mit feuriger Beschwörung zerschlug, Luther und die Wissenschaft lösten die deutsche Seele von der alten Unfreiheit, die wie eine Buppenhülse an ihr hing. — Was aber Luther bekämpfte, war in der Hauptsache derselbe Glaube, welchen tausend Jahre früher seine Ahnen sich behaglich zugerichtet hatten.

Wer dagegen jetzt auf die lange Reihe von Wandlungen zurückschaut, welche die Kirchenlehre erfahren hat, dem ruht der Blick mit innigem Antheil auf den Jahrhunderten, in denen sie zuerst in die Seele unserer Ahnen sank, und wir zürnen dem

Zufall, der uns von Franken und Sachsen in Deutschland zwar einige Nachrichten hinterlassen hat, wie sie bekehrt wurden, aber nur dürftige Kunde, wie sie selbst bei bem Bekehrungswerke empfanden. Dagegen ift ein Bericht erhalten aus dem Bolke ber Angeln, so vollständig und liebenswerth, wie wir nur wünschen Es ist ein Germane, ber barin zu uns spricht, ein frommes Herz und nach dem Maße seiner Zeit ein großer Gelehrter und fruchtbarer Schriftsteller: Beda ber Ehrwürdige (672—735), Vater ber mönchischen Wissenschaft bis zum drei= zehnten Jahrhundert. Selten hat der eifrige Mönch in den fünf Büchern seiner "Kirchengeschichte der Angeln" lehrreiche Einzelheiten aus bem Laienleben seiner Zeit bewahrt, aber wo er von der Bekehrung seines Heimatvolkes, der Männer von Northumberland spricht, wird ihm bas Herz warm und seine Erzählung ausführlich. Aus bem zweiten Buche bieser Geschichte, welche er lateinisch schrieb, ist das Folgende getreu übersett \*). Der Bericht Beda's beginnt also:

"Im Jahre 625 wurde auch das Bolk von Northumberland, also berjenige Stamm der Angeln, welcher das Land im Norden des Humberslusses bewohnte, mit seinem König Sdwin durch den Verkünder des Wortes Paulinus bekehrt. Diesem König war als Borbedeutung des künftigen Glaubens und des himmlischen Königthums auch die Macht seines irdischen Reiches gewachsen, so daß er erward, was kein Angle vor ihm besessen hatte, das ganze Gebiet von Britannien, auf dem die Angeln selbst und auch die Briten hausen; ja er unterwarf der Herrschaft der Angeln auch die newanischen Inseln (Angleseh und Man), von denen die erstere, welche gegen Osten liegt und größer ist und gelegener an Landsrucht und gutem Boden, nach

<sup>\*)</sup> Mus: Monumenta historica Britannica, or Materials for the History of Britain, 1848, p. 157.

Schätzung der Angeln 960 Familien faßt, die andere über 300 Familien. Die Veranlassung aber, den Glauben anzunehmen, wurde diesem Volke folgende.

Der genannte König desselben war verwandt mit den Königen von Kent und nahm die Tochter des Königs Edisberkt, Edisberga, welche den Beinamen Tate führte, zur Gemahlin. Zuerft, als er die Vermählung durch abgesandte Häuptlinge von ihrem Bruder Codbald, der damals König von Kent war, begehrte, wurde ihm geantwortet, es sei nicht gestattet, die christliche Jungfrau einem Heiden zur Gemahlin zu geben, damit nicht der Glaube und das Sacrament des himmlischen Königs durch die Genossen= schaft mit einem König, der von der Verehrung des wahren Gottes gar nichts wisse, entweiht werde. Als die Boten dem Edwin diese Worte zutrugen, versprach er durchaus nichts zu thun, was dem driftlichen Glauben der Jungfrau feindlich sei, ja er wolle vielmehr gestatten, daß sie den Glauben und Gottes= dienst ihres Bekenntnisses mit allen ihren Begleitern, Männern ober Frauen, Priestern ober Dienern, nach dristlicher Weise bewahre, und er weigerte nicht, daß auch er demselben Glauben sich unterwinden werde, wenn nur derselbe durch die Prüfung seiner Weisen als heilig und gottwürdig erfunden werden fönnte.

So wurde die Jungfrau zugesagt und dem Edwin gesandt, und gemäß dem Bertrage wurde der gottgeliebte Paulinus zum Bischof geweiht, um mit ihr zu gehen und sie und ihre Begleiter durch tägliche Predigt und Feier der himmlischen Sacramente zu stärken, damit sie nicht in der Genossenschaft der Heiden ansgesteckt würden. Ordinirt aber wurde Paulinus vom Erzbischof Instus am 21. Juli im 625. Jahre des Herrn, und kam so mit der erwähnten Jungfrau zum König Edwin, gleichsam als Begleiter der Ehe. Er selbst aber gab sich von ganzer Seele Wühe, das Bolk, in das er gekommen war, zur Erkenntniß der Wahrheit zu bringen, und wandte große Sorge an, sowol die,

welche mit ihm gekommen waren, unter Gottes Hülfe zusammenzuhalten, daß sie nicht vom Glauben abfielen, als wo möglich einige von den Heiden zu der Gnade des Glaubens durch Predigt Aber lange Zeit kämpfte er nach dem Worte, zu bekehren. welches der Apostel sagt, "Gott hat den Sinn der Heiden dieser Zeit verblendet", daß ihnen nicht das Licht der Botschaft von dem glorreichen Christus aufging. Im nächsten Jahre aber kam ein Meuchelmörder in das Land, mit seinem Namen Eumer, gefandt von Cuichelm, dem König von Wesser, in der Hoffnung, den König Edwin von Reich und Leben zu lösen; er hatte ein zweischneidiges Messer, welches vergiftet war, um durch das Gift zu töten, wenn das Eisen für den Mord des Königs nicht zureichen sollte. Er kam aber zum König am ersten Oftertage beim Fluß Derwent, wo bamals der Königsitz war. Er trat ein, wie um einen Auftrag seines Herrn auszurichten, und während er die falsche Botschaft mit schlauer Zunge vorbrachte, sprang er plötlich empor, zog das Messer unter dem Rock aus der Scheide und stürzte sich gegen den König. Dies sah Lilla, der vertrauteste Diener des Königs; er hatte keinen Schild zur Hand, um den König vor dem Morde zu schützen, da warf er seinen eigenen Leib zwischen den Stoß und den König. Aber der Feind stieß das Eisen mit solcher Gewalt, daß der Leib des Mannes durch= bohrt und der König dahinter noch verwundet wurde. Mörder wurde sogleich von allen Seiten mit den Schwertern angefallen, aber in dem Getümmel tötete er noch einen andern von den Mannen des Königs, den Frodheri, mit dem ruchlosen Messer. In derselben Osternacht gebar die Königin eine Tochter, welche den Namen Canfled erhielt. Und als der König für die Geburt seiner Tochter in Gegenwart des Bischofs Paulinus seinen Göttern Dank sagte, fing dagegen der Bischof an, dem Herrn Christus zu danken, und belehrte den König, er habe durch sein Gebet bei dem Herrn durchgesetzt, daß die Königin glücklich und ohne große Wehen entbunden worden sei. Darüber

freute sich der König und versprach, den Göttern abzusagen und Christo zu dienen, wenn ihm dieser Leben und Sieg schenken wolle im Kampfe gegen den König, welcher den Meuchelmörder gefandt hatte. Zum Unterpfand seines Versprechens übergab er diese seine Tochter dem Bischof Paulinus, um sie seinem Christus zu weihen. Und sie wurde als die erste aus dem Volke von Northumberland am Pfingsttage getauft, mit ihr elf aus ihrem Gesinde. In dieser Zeit war der König von seiner Wunde geheilt, er sammelte ein Heer und zog gegen das Volk von Wessex; der Krieg brach los, und der König tötete oder unterwarf alle, welche sich zu seinem Untergang vereinigt Da er als Sieger in die Heimat zurückkehrte, wollte er nicht sogleich und ohne Vorsicht die Sacramente des christlichen Glaubens annehmen; doch diente er auch nicht mehr den Götzen, seit er Christo zu dienen versprochen hatte, sondern er wollte vorher bedächtig von dem ehrwürdigen Paulinus den Grund des Glaubens erlernen und auch mit seinen Häuptlingen, welche er als weise erkannt hatte, besprechen, was sie darüber meinten. Er selbst, von Natur ein sehr scharssichtiger Herr, saß oft lange allein, mit schweigender Miene, aber im innersten Herzen sprach er viel mit sich selbst, und bedachte, was er thun, und zu welchem Glauben er sich halten sollte.

In dieser Zeit schickte Papst Bonifacius einen Mahnbrief an ihn und einen andern an seine Gemahlin Edilberga. An diese schrieb er so: "Der ruhmreichen Herrin, seiner Tochter, der Königin Edilberga, sendet dies Bischof Bonisacius, der Knecht der Knechte Gottes. Die Huld unseres Erlösers hat das Menschengeschlecht aus den Banden teuflischer Knechtschaft erlöst, indem er sein heiliges Blut vergossen hat. Die göttliche Gnade hat unsern Geist mit großer Freude erfüllt, weil der Herr huldvoll den Funken des wahren Glaubens durch Eure Bekehrung aufzündete. Denn dadurch soll nicht allein die

Einsicht Eures ruhmreichen Gemahls, sondern die des ganzen Volkes, welches Euch unterworfen ist, leichter in Liebe zu ihm entbrennen. Denn wir haben von den Boten, welche uns die preiswürdige Bekehrung unseres erlauchten Sohnes, des Königs Audubald, berichteten, in Erfahrung gebracht, daß auch Eure Durchlaucht durch fromme und Gott wohlgefällige Werke erglänzt, weil Ihr das wundervolle Sacrament des christlichen Glaubens angenommen habt. Enthalte sich Eure Erlaucht des Dienstes der Götzen, der Verlockung durch Bilder in Hainen und durch Weissagungen, beharret in der Liebe zum Erlöser mit unwandelbarer Hingabe und wachet unablässig zur Verbreitung des christlichen Glaubens Mühe anzuwenden. Und da meine väterliche Liebe sich eifrig nach Eurem erlauchten Gemahl erkundigt hat, haben wir erfahren, daß er zur Zeit noch den verruchten Götzen dient, und daß er zögert, die Stimme der Prediger mit Gehorsam zu vernehmen. Dies brachte uns nicht geringen Kummer, beshalb, weil ein Theil Eures Leibes von der Erkenntniß der höchsten Dreieinigkeit fremd geblieben ist. Darum stehen wir nicht an, in väter= lichem Sinn an Eure erlauchte Christlichkeit unsere Ermahnung zu richten, und wir erinnern, Ihr möget unter göttlicher Er= leuchtung in Gunst und Ungunst betreiben, daß auch er mit Hülfe unsers Erlösers, des Herrn Jesus Christus, in die Zahl der Christen aufgenommen wird, damit Ihr die Rechte ehe= licher Gemeinschaft in unentweihtem Bunde behauptet. Denn es ist geschrieben: "Beide werden sein Ein Fleisch." Wie fann in Eurem Bunde Einigkeit sein, wenn zwischen ihm und dem Licht Eures Glaubens das Dunkel verabscheuungswürdigen Irrthums bleibt? .

Beharre also, erlauchte Tochter, und wende höchste Mühe an, sein hartes Herz durch die göttlichen Lehren zu erweichen. Gieße in seine Seele die Ueberzeugung, wie ruhmvoll das Mhsterium ist, das Du durch den Glauben angenommen hast, und wie wundervoll der Schatz, den Du als Wiedergeborene gewonnen hast.

Wir aber senden Euch väterlichen Gruß und ermahnen, daß Ihr uns mit erster Botengelegenheit schleunigst Gutes mittheilt, was durch Euch die Himmelsmacht Wunderbares bei der Bekehrung Eures Gemahls und des Volkes, das Euch dient, auszuführen geruht hat, damit unsere Bekümmerniß, welche sehnsüchtig erwartet, was Eurer und der Eurigen Seelen heilbringend ist, durch Eure Botschaft gehoben werde, und damit wir in der Erkenntniß, daß der Glanz göttlicher Gnade reichlich über Euch ergossen ist, mit heiterem Vertrauen dem Spender aller Güter, dem Herrn und dem heiligen Petrus, dem Fürsten der Apostel, unsern warmen Dank sagen können.

Außerdem senden wir Euch den Gruß unseres Beschützers, des heiligen Petrus, des Apostelfürsten, nämlich einen silbernen Spiegel und einen vergoldeten Kamm aus Elfenbein, und wir bitten, daß Eure Erlaucht dies so freundlich annehme, als es von uns gesandt wird."

So sorgte der erwähnte Papst Bonisacius brieflich um das Heil des Königs Edwin und seines Volkes. Aber auch eine himmlische Weissagung, welche der König einst erhalten hatte, als er bei dem König der Angeln, Redwald, im Exil sebte, und welche die göttliche Gnade ihm jetzt zu enthüllen geruhte, half seinem Geiste sehr, die Mahnung des heilbringenden Wissens aufzunehmen und zu begreisen. Es war aber solgende Weissagung. Einst verfolgte ihn der König Edilstid, der vor ihm regierte; da darg er sich in verschiedenen Orten und Reichen, und schweiste viele Jahre als Flüchtling umher. Endlich kam er zu König Redwald und beschwor ihn, daß er sein Leben vor den Nachstellungen seines mächtigen Versfolgers rette und schütze. Dieser nahm ihn gern auf und verhieß ihm zu thun, was er gebeten hatte. Da nun Edilsrid

erfuhr, daß er in dieser Landschaft gesehen worden und bei dem König derselben vertraulich mit den Mannen wohne, so sandte er Boten, welche dem Redwald viel Geld für den Mord desselben bieten sollten, aber er richtete nichts aus. Er sandte zum zweiten, er sandte zum britten Mal, bot größere Geldgeschenke und brohte obendrein mit Krieg, wenn er abgewiesen würde. Der König wurde entweder durch die Drohung gebeugt, oder durch die Gaben bestochen; er gab dem Heischenden nach, so daß er versprach, ben Edwin entweder zu töten oder an die Abgesandten auszuliefern. Dies erfuhr einer, welcher der treueste Freund des Edwin war; er trat in die Kammer, worin dieser zu schlafen pflegte, denn es war in der ersten Stunde der Nacht; er rief ihn vor die Thüre, that ihm kund, was der König gegen ihn verheißen hatte, und fügte dazu: "Willst du, so führe ich dich zur Stunde aus diesem Lande hinweg an einen Ort, wo dich niemals weber Redwald noch Edilfrid finden können." Edwin sprach: "Ich sage dir Dank für deine Huld, doch nicht vermag ich zu thun, was du räthst, daß ich das Gelöbniß, welches ich mit so mächtigem König geschlossen, selbst zuerst breche, benn nichts Boses hat er mir gethan und bis jett keine Feindschaft erwiesen. wenn ich denn sterben soll, so mag lieber er mich dem Tode hin= geben, als ein anderer von geringerem Abel. Denn wohin soll ich noch fliehen? Durch jede Landschaft Britanniens bin ich im Laufe vieler Jahre geirrt, um die Nachstellung der Feinde zu meiben."

Da ging der Freund hinaus, und Sowin blieb allein vor der Thür; er saß traurig vor dem Palast; schwere Gedanken ängstigten ihn, und nicht wußte er, was thun, wohin den Fuß wenden. Lange wurde er durch stille Gedanken der Seele und durch brennende Sorge gequält; da sah er plöglich im Schweigen unheimlicher Nacht einen Menschen erscheinen, unbekannt von Antlitz und Geberde. Bei dem Anblick des Unerwarteten und Unbekannten erschrak er nicht wenig. Jener aber trat zu ihm,

grüßte und frug, weshalb er in der Stunde, wo die Uebrigen ruhten und tief im Schlafe lägen, allein und traurig wachenb auf dem Steine sitze. Edwin aber frug bagegen, was ihn dies kümmere, ob er selbst brinnen oder braußen die Nacht verbringe. Der andere antwortete und sprach: "Meine nicht, daß ich unkundig bin beiner Trauer und der Nachtwache und des einsamen Sitzes vor dem Thor. Sehr wohl weiß ich, wer du bist und warum du sorgst, und ich kenne das Leid, das du von der nächsten Zukunft fürchtest. Aber sage du mir, wenn dich Jemand von dieser Sorge löst und den Redwald überredet, daß er dir selbst kein Leid thut und dich nicht beinen Feinden zum Tode über= giebt, was würdest du ihm zum Lohne geben?" Edwin aber antwortete, solchem Manne werde er alles geben, was er habe, als Lohn für so große Gutthat, und der andere fügte hinzu: "Und wenn er dir auch wahrhaftig verheißt, daß du deine Feinde verderben und ein König werden wirst, der nicht nur alle seine Vorfahren, sondern auch alle, die vor dir Könige im Volke der Angeln waren, an Macht überragt?" Und Edwin, muthiger durch das Gespräch, stand nicht an zu verheißen, daß er dem, der ihm so großes Glück schenke, durch würdige Gegenthat lohnen werbe. Darauf sprach jener zum dritten Male: "Wenn aber ber, welcher dir solche und so große Gaben in Wahrheit vorauskündet, dir auch für bein Heil und Leben einen Rathschlag geben kann, besser und nütlicher, als je einer von deinen Ahnen oder Magen vernommen hat, versprichst du, ihm zu gehorchen und seine heilbringende Ermahnung anzunehmen?" Und Edwin zögerte nicht zu geloben, daß er in allem der Lehre dessen folgen werde, der ihn aus so vielem und so großem Uebel reiße und zur Königs= würde erhebe. Als er diese Antwort gegeben hatte, legte der mit Edwin sprach, sogleich die Rechte auf das Haupt desselben und sagte: "Wenn dir dieses Zeichen zukommt, so gedenke dieser Stunde und unserer Rede, und zögere nicht zu erfüllen, was du gelobt haft." Nach diesen Worten verschwand er plötzlich, wie

man berichtet, so daß Edwin erkannte, nicht ein Mensch sei ihm erschienen, sondern ein Geist\*).

Noch saß der Königssohn allein auf derselben Stelle, erfreut über den Trost, der ihm gebracht war, aber sehr besorgt und emsig denkend, wer und woher der war, der so zu ihm gesprochen. Da kam zu ihm der erwähnte Freund und grüßte ihn mit fröhlichem Antlitz. "Steh auf", rief er, "komm herein, entschlage dich der schlummerlosen Gedanken, lege deine Glieder und deinen Geist zur Ruhe; das Herz des Königs hat sich gewandt und er hat beschlossen, dir kein Leid zu thun, sondern die gelobte Treue zu bewahren. Denn er hat seine Absicht, von der ich vorhin sprach, der Königin heimlich enthüllt, und sie hat ihn von seinem Vorsatz zurückgebracht, denn sie hat ihn gemahnt, daß es in keiner Art einem so großen König zieme, seinen besten Freund in der Noth um Geld zu verkausen, und sein Treuwort, das kostbarer sei als aller Schatz, aus Liebe zum Geld zu verrathen."

Rurz, der König handelte so; er lieferte den Flüchtling nicht an die seindlichen Boten aus, ja, er half ihm sogar, daß er das Königreich erhielt; denn als gleich darauf die Boten heimzogen, sammelte er ein großes Heer, den Edilfrid mit Krieg zu überziehen. Und da ihm dieser mit weit kleinerer Schaar entgegenziehen. — denn Redwald hatte ihm nicht Zeit gelassen, sein ganzes Heer zu sammeln, — so erlegte er ihn in Mercia auf der Ostseite

<sup>\*)</sup> In der Erzählung des Mönches hat die nächtliche Unterredung bereits einen zweckvollen christlichen Inhalt bekommen. Der Haushalt des Königs Redwald war heidnisch, es war alter Brauch, daß der erste Uebers bringer guter Nachricht Botenbrod erwartete und erhielt, und es war nicht ungewöhnlich, den Empfänger einer Wohlthat durch Schwur zu einem künftigen Segendienst zu verpflichten. Die dem jungen Helden hier das Leben retteten, mochten seine guten Dienste in irgend einer Zukunft gesbrauchen. — Wie der fromme Bischof Paulinus zur Kenntniß dieses gesheimen Vorsalls gekommen ist, möchte man aus dem Brief des Papstes an die Gemahlin des Königs schließen.

des Flusses, welcher Idla heißt. In diesem Kampfe wurde auch der Sohn des Redwald, mit Namen Regenheri, getötet. So mied Edwin nicht nur die Nachstellungen des seindlichen Königs nach der Weissagung, die ihm geworden, sondern er folgte auch dem Erschlagenen in dem Ruhme der Herrschaft.

Da nun Paulinus sah, daß der hohe Sinn des Königs sich schwer entschloß, die Demuth des heilbringenden Lebens und das Mhsterium des lebenschaffenden Kreuzes anzunehmen, arbeitete er für sein und seines Volkes Wohl durch das Wort der Ersmahnung vor den Menschen, und durch das Wort des Sebets vor der göttlichen Gnade. Endlich ersuhr er — wie wahrsicheinlich ist — durch den Geist, was und wie die Weissagung lautete, die dem König einst vom Himmel verkündet war. Und er zögerte nicht, sogleich den König an Erfüllung seines Gelübdes zu mahnen.

Da dieser einige Zeit durch in stillen Stunden allein saß, und bei sich selbst emsig erwog, was zu thun sei und welchem Glauben zu folgen, da trat an einem Tage ber Mann Gottes bei ihm ein, legte die Rechte auf sein Haupt und frug ihn, ob er dies Zeichen erkenne. Der König wollte zittexnd zu seinen Füßen stürzen, er aber erhob ihn, redete ihn mit herzlicher Stimme an und sprach: "Siehe, der Herr hat gegeben, daß du den Händen der Feinde, die du gefürchtet hast, entronnen bist, siehe, er hat dich begnadigt, und du hast das Reich erhalten, das du begehrtest. Denke daran, daß du nicht säumest, zum dritten dein Versprechen zu erfüllen, indem du den Glauben annimmst und die Lehren befolgst dessen, der dich den irdischen Feinden entrissen und mit irdischem Königthum erhöht hat, und der dich auch von der ewigen Pein des Bösen befreien und zum Genossen feines ewigen Reiches im Himmel machen wird, wenn du seinem Gebot Folge leisten willst, das er durch mich verkündet."

Als der König dies hörte, antwortete er: wohl, er wolle und müsse den Glauben, den Paulinus lehrte, annehmen, aber

er müsse noch mit den befreundeten Häuptlingen und mit seinen Rathgebern darüber beschließen, damit alle zugleich im Quell des Lebens Christo geweiht würden, wenn auch sie dasselbe meinten wie er. Paulinus stimmte bei, und der König that, wie er gesagt hatte; denn der König hielt Kath mit seinen Weisen und forschte von jedem einzelnen seine Ansicht über diese Lehre, die dis dahin unerhört sei, und über den neuen Glauben einer göttlichen Macht, der verkündet wurde.

Ihm antwortete sein oberster Priester Coifi auf der Stelle: "Du selbst siehe zu, König, von welcher Art das ist, was uns jett verkündet wird. Ich aber sage dir getreulich, was ich sicher weiß. Ganz keine Kraft und keinen Nutzen hat der Glaube, dem wir bis jetzt gehorcht haben; denn Niemand von den Deinen hat eifriger dem Dienst unserer Götter obgelegen, als ich, und bennoch giebt es viele Andere, welche von dir reichere Spenden und höhere Ehren erhalten als ich, und welche mehr Glück haben in allem, was sie beginnen und erwerben. aber die Götter irgend eine Kraft hätten, so würden sie doch eher mich begünstigen wollen, der ich ihnen unablässig zu dienen ge= Daraus folgt, daß du prüfen mußt das Neue, was sorgt habe. uns jett verkündet wird, und wenn du erkennst, daß es besser und kräftiger ist, so wollen wir ohne Verzug uns seiner unter= winden."

Diesem Rath und klugen Wort gab ein anderer von den Stelen des Königs Beifall und fügte hinzu: "Wenn ich, mein König, das Leben der Menschen hier auf Erden vergleiche mit dem, was uns unsicher in der Zukunft liegt, so erscheint es mir also: Du sixest beim Mahl mit deinen Häuptlingen und Mannen in der Winterszeit, auf dem Herd in der Mitte flammt das Feuer und warm ist die Halle, draußen aber ras't überall der Sturmwind mit Kälte, Regen und Schnee; dann kommt ein Sperling herein und fliegt schnell durch die Halle, zu einer Deffnung dringt er ein, zu der andern verschwindet er gleich

barauf. Während er hier drinnen ist, wird er durch das Unswetter des Winters nicht getroffen, aber den kurzen Raum des Behagens durchslattert er im Augenblick, schnell kehrt er aus dem Winter in den Winter zurück und verschwindet deinen Augen. So erscheint das Leben der Menschen hier erträglich; was aber darauf folgt oder was vorhergegangen, das wissen wir gar nicht. Wenn also diese neue Lehre eine sichere Kunde davon gebracht hat, so meine ich, muß man mit Recht ihr folgen." Aehnlich wie diese, sprachen auch die übrigen Aeltesten und die Räthe des Königs, durch Sott gemahnt.

Coifi aber sette hinzu, er wolle ben Paulinus sleißig hören, wenn er von dem Gott spreche, den er verkündete. Dies that er auf Besehl des Königs, und nachdem er die Lehren des Bischofs gehört hatte, brach er in die Worte aus: "Schon längst sah ich ein, nichtig sei was wir verehrten, weil ich um so weniger Wahrsheit in diesem Gottesdienst fand, je emsiger ich sie suchte. Tett aber bekenne ich es offen, daß in dieser Lehre die Wahrheit leuchtet, welche uns Leben, Heil und ewige Seligkeit zu spenden vermag, und deshalb stimme ich dafür, König, daß wir die Heiligthümer und Altäre, welche wir ohne nützliche Frucht gesweiht haben, schnell der Verwünschung und dem Feuer übersgeben."

Rurz also, der König gab öffentlich dem seligen Paulinus, dem Berkünder des Evangeliums, seinen Beifall, er schwor den Götzendienst ab und bekannte den Glauben Christi. Und da er den erwähnten Priester seiner Heiligthümer frug, wer zuerst die Altäre und Haine der Götzen mit der Umfriedung, die sie umgab, entweihen solle, antwortete dieser: "Ich. Denn wer mag besser zu einem Beispiel für Alle niederreißen, was ich in thörichtem Sinn verehrt habe, als ich selbst, auf Grund der Weisheit, die mir von dem wahren Gott geschenkt ist." Und sogleich verachtete er den leeren Aberglauben, forderte vom König Wassen und einen Hengst, auf dem er die Götzen niederwerse.

Denn dem Opferpriester war nicht erlaubt, weder Wassen zu tragen, noch auf anderem Roß als auf einer Stute zu reiten. Mit dem Schwert umgürtet, nahm er die Lanze in die Hand, bestieg den Hengst des Königs und ritt zu den Götzen. Dies schaute das Bolk und hielt ihn für wahnsinnig. Er aber zögerte nicht, als er zum Heiligthum kam, dasselbe zu entweihen, und schleuberte die Lanze hinein, die er hielt. Und sehr erfreut über die Erkenntniß des wahren Gottesglaubens, besahl er den Genossen, das Heiligthum mit allen seinen Umfriedungen zu zersstören und anzuzünden. Es wird aber die Stelle, welche einst den Götzen heilig war, nicht weit von York gegen Osten gezeigt, jenseit des Flusses Derwent, und sie heißt jetzt Godmunddingaham (Godmundham noch jetzt), wo der Priester selbst auf Eingebung des wahren Gottes die von ihm selbst geweihten Altäre entsheiligte und zerstörte.

Also nahm König Edwin mit allen Edlen seines Stammes und sehr vielem Volk den Glauben an und das Bad der heiligen Wiedergeburt im elften Jahre seines Königthums, im sechs= hundert und sieben und zwanzigsten Jahre des Herrn, von Ankunft der Angeln in Britannien aber etwa im einhundert und achtzigsten. Getauft wurde er zu York am heiligen Oftertage den 12. April, in der Kirche St. Peters des Apostels, die er ebendaselbst aus Holz mit beschleunigter Arbeit erbauen ließ, während er Katechumene war und für die Taufe unterrichtet wurde. — In dieser Zeit aber soll, soweit die Herrschaft des Königs Edwin reichte, großer Frieden in Britannien- gewesen sein, so daß man bis heute im Sprichwort sagt, wenn eine Frau mit ihrem neugeborenen Kinde durch die ganze Insel von Meer zu Meer hätte wandern wollen, so hätte sie dies ruhig gekonnt und Niemand sie geschädigt. Derselbe König sorgte sehr für den Ruten seines Volkes: wo er einen lautern Quell an der Landstraße fand, da ließ er zur Erfrischung der Wanderer Pfähle errichten und eherne Kannen anhängen, und Niemand wagte fie außer zum Gebrauch zu berühren, aus starker Furcht oder Liebe. Groß war sein Ansehn im Lande; nicht nur in der Schlacht wurden Fahnen vor ihm getragen, sondern auch, wenn er im Frieden durch Städte, Dörfer oder sein Land mit dem Gesolge zog, ging immer ein Bannerträger vor ihm; auch wenn er irgend» wo durch die Straßen schritt, wurde die Art von Feldzeichen vor ihm hergetragen, welche die Kömer Tusa, die Angeln aber Tuus\*) nennen. — So weit die Erzählung des Beda.

Als Beda dies schrieb, waren 50 Jahre seit König Sowin's Bekehrung vergangen; manche Stelle seines Berichtes zeigt, daß die Sage bereits ihren bunten Schleier über die Thatsachen gelegt hatte; und doch wissen wir weder in den übrigen Büchern des frommen Mannes, noch in irgend einer andern Aufzeichnung christlicher Priester aus den Jahrhunderten der Bekehrung einen Bericht über die Annahme des Christenthums diesem an die Seite zu stellen. Denn die Unsicherheit der Weisen über ihren heimischen Glauben, und die Politik der Könige werden daraus sehr verständlich, — und nicht weniger die kluge Arbeit der Bekehrer.

<sup>\*)</sup> Die Tusa, schon von Begetius unter den römischen Feldzeichen erswähnt, scheint aus Federn bestanden zu haben; wenigstens ist aus einer Urkunde König Richards II. ersichtlich, daß sie damals der slügelartige Federschmuck war, der noch jest mit seinem heraldischen Zierrat einen Theil des Wappenhelms bildet.

## Aus Stadt und Land.

Bur Zeit ber Merovinger.

Seit dem Ende der Wanderzeit saßen die Germanen in allen Provinzen des westlichen Römerreichs unter Königen. In Deutschland war der Osten dis zur Elbe und Saale von Slaven überzogen und einzelne Hausen derselben hatten sich in thüringischen und hessischen Dörfern dis hinauf zum Main festgesetzt. Den Norden des deutschen Bundes hielten Friesen und Sachsen, der Süden vom Harz dis zu den Alpen: das Land der Thürinsger, Alemannen, Burgunder und Bahern war im Besitz oder im Kampf mit den Franken.

Es begann eine Zeit verhältnismäßiger Ruhe, überall waren die Bölker genöthigt, sich in neuen Verhältnissen einzusrichten, auf der Ackerscholle, in den Mauern römischer Städte und um die Friedhöse neugebauter Kirchen. Wie sie hier die Bildung fremdländischer Leute aufnahmen, wie sie handelten und ihren Acker bauten, wird im Folgenden gemustert. Denn was auf diesen Gebieten des Lebens aus dem Alterthum erhalten blieb und damals neu geschaffen wurde, das dauerte länger und formte mehr an Charakter und Leben des Bolkes, als die Missesthaten seiner Fürsten und die Schicksale der neuen Reiche. Bom Westen und Süden, über Rhein und Donau zog von jetzt ab unablässig nach Deutschland, was der Händler in seinen Ballen

führte, was der pilgernde Mönch in seinen Büchern besaß, was der Hausmaier des Frankenkönigs verordnete zum Schmuck seiner Landgüter an Waas und Wosel.

Die ungeheure Menge bes bildenden Stoffes, welche in das Leben der Germanen eindrang, füllte dasselbe mit so starken Gegensätzen, wie niemals andere Nationen auf einmal zu verarbeiten gehabt. Heidnischer Glaube und Christenthum, römisches Städteleben und deutsche Bauernwirthschaft, Handelsverkehr des Mittelmeeres und gänzlicher Mangel an deutschem Capital, römische Geschichtschreibung und deutsche Sage stehen neben einander. Schwer wird den Bölkern, sich in diesen Contrasten zurecht zu sinden, edle Stämme gehen daran zu Grunde, aber auf der Bersöhnung, welche die Ueberlebenden fanden, ruht unsere gesammte Bildung. Billig stehen für uns Deutsche obenan die Zustände, welche sich unter der Herrschaft der Merovinger im Frankenreich entwickelten.

Viele große Römerstädte waren zerstört, das kaiserliche Trier, das goldene Mainz, Worms, Speier, Straßburg lagen in Trümmern, sie waren von frankischen und alemannischen Bauern besetzt, auf altem Mosaikboden schritt der Haushahn und im Triclinium stand die Häcksellade. Auch südlich von der Donau waren Regensburg und Augsburg schwerlich Besseres als ein Haufe von Dorfhäusern und zerschlagenen Römerbauten in halbzerstörter Stadtmauer. Andere Städte bestanden als feste Kastelle, in denen zeitweise ein Merovinger seine Königsburg einrichtete, wie zu Köln und Koblenz; oder wo ein frankischer Graf hauste, dann standen die Hütten der deutschen Ansiedler außerhalb den Mauern der Festung. In Gallien aber, in Spanien und Italien blieben die Städte Herren der Landschaft, und vorzugsweise in ihnen vollzog sich die erste Verbindung deutschen und römischen Lebens. Nicht alle Städte waren in der traurigen Lage Roms, wo die Marmorbilder alter Pracht= bauten verwundert herabschauten auf die menschenleere Stein= öbe, und wo die wenigen Einwohner Säulenhallen und riesige Thermen niederreißen mußten, um sich gegen ben Ruinensturz zu wahren. Denn in anderen, wie Sevilla, Toulouse, Paris, Marseille, Orleans, Tours, Soissons, Arles, auch in London, welches um 600 bereits ein großer Markt war, rührte sich bas städtische Leben kräftiger. Sie hatten ihre alte Ordnung bewahrt, die ihnen einst nach dem Muster des weltbeherrschen= den Roms gesetzt worden, die Verwaltung war in den Händen der Decurionen oder des Senates, in welchem viele angesehene Römerfamilien, alter Provinzialabel, saßen, ihr Stadthaus hieß Curie, in der Regel waren zwei Männer die obersten Magistratspersonen, die Einwohner waren nach Abstammung und Geschäft in Corporationen, Scholae, gegliebert. den Städtern lag der germanische Graf oder Herzog mit seinem bewaffneten Gefolge, er hütete die Stadt und Landschaft dem König, erhob Steuern, und hatte Vorsitz im Bürgergericht, in welchem Germanen und Römer als Beisitzer bas Urtheil fanden.

Die Mauer mit Zinnen und Thürmen, in der Regel noch aus römischen Ziegeln und Quadern gefügt, umzog nehst dem Wallgraben die Stadt, die gewölbten Thore wurden durch starke Flügel verschlossen. Nicht überall faßte der Stadtraum die zuziehende Menge, schon erhoben sich außerhalb der Ringmauern die Hütten der Vorstädte. Auch der Christenglaube begünstigte die Anlage der Außenstädte, denn viele seiner ältesten Kirchen standen außerhalb der Mauer. An diese Kirchen und Nebengebäude lehnten sich zahlreiche Wohnungen Frommer, Klöster und Privathäuser, welche die Nähe des schützenden Heiligen suchten.

Wol mag eine fränkische ober langobardische Stadt das mals einen fremdartigen Anblick gewährt haben; zwischen grieschischen Tempelsäulen, deren Marmorstücke aus den Fugen gingen, und zwischen den mächtigen Quadern römischer Bögen,

der unverwüftlichen Arbeit alter Zeit, sah man den Nothbau der letten Römerjahre, unordentliches Ziegelwerk mit eingemauerten Werkstücken älterer Gebäude, und daran geklebt wie Schwalben= nester die Wohnungen armer Leute; neben den Steinhäusern der Provinzialen mit Atrium und Porticus, mit einem Oberstock und Altan stand der hölzerne Saalbau eines germanischen Ackerwirths mit einem Laubengang auf der Sonnenseite und der Gallerie Dahinter zerstörte Wasserleitungen, ein Amphitheater, welches bereits als Steinbruch benutzt wurde, Brandstätten und wüste Plätze, an den Straßenecken kleine Holzkapellen mit einem Heiligthum. Und unter Ruinen und Nothbauten wieder das Gerüft einer großen steinernen Kirche, welche dem Stadtheiligen gebaut wurde, auf hoher Stelle ein Palast, den sich der ger= manische König errichten ließ, nach heimischer Sitte mit vielen Nebengebäuden für Gefolge, Dienerschaft, Reisige und Rosse, oder ein burgähnliches Thurmhaus des Grafen mit Hofraum und weiter Halle.

In den engen Straßen der Frankenstadt handelte neue und alte Welt in buntem Gemisch durcheinander. Eine reisige Schaar mit Helm und Panzer zog daher auf starken Kriegsrossen; oder der Jagdzug eines Königssohns, die Knaden den Köcher auf der Schulter, den Speer in der Hand, die Hunde am Leitseil, die Falken über dem Fausthandschuh. Bornehme Frankensrauen, in der Sänste getragen oder zu Rosse sitzend\*) theilten das Gewühl, und wieder ein stattlicher Geistlicher, in weißer Dalmatica mit Purpurstreif, nach römischem Brauch mit einem Gesolge von Diakonen, Sängern und Thürhütern, handsesten Männern, welche nicht nur das Gotteshaus, sondern auch ihren geistlichen Hirten zu schützen hatten. Daneben Marktleute vom Lande. Hier die hohe Gestalt des helläugigen Germanen mit blondem Kraushaar, im braunen Lobenwamms, das kurze Schwert an

<sup>\*)</sup> Fredegar 18.

der Seite, die Art in der Hand; neben ihm sein Weib im weißen Linnenhemb, über welches die Armilausa geschlagen war, ein ärmelloser Ueberwurf, an den Seiten offen, nur über der Schulter geschlossen, auch die Frau von mächtigen Gliedern und einer Hand, die im Streite geballt sicher Beulen schlug. ihnen gesticulirte der braune Einwohner von Armorica, kenntlich an der Stirnbinde, die er trug wie das Stadtvolk in Rom, um • sich als geborner Römer zu zeigen, der Handwerker mit seinem Schurzfell, Sklaven von jeder Hautfarbe. Mißtrauisch spähte in das Gedränge der dristliche Sprer, der damals in den Handelsstädten des Abendlandes begünstigter Rival des Juden war, und der reiche Jube, Geldmann der Stadt und Vertrauter des Königs, der auf seinem Klepper, begleitet von einem Zuge dienender Leute, einherritt. Ueber die Karren und Lastwagen ragte der hohe Hals eines Kameels, das um 600 auch im Frankenreich als Lastträger benutzt wurde, ja noch unter Karl dem Großen beim Bau des Königschlosses von Aachen Steine zutrug\*). Auf dem Flusse führten die Frachtschiffe die Waaren der Hafenstadt und die Ackerfrucht von entfernteren Gütern der Kirche nach ber Stadt\*\*).

Rührte sich die Stadt festlich bei einem großen Tage ihres Heiligen, dann wurden Teppiche aus den Fenstern gehängt — der Schmuck durch Blumen wird in diesen Jahrhunderten nicht erwähnt —, dann zog das Stadtvolk mit Fahnen und den Ab=zeichen seiner Schulen würdig auf, neben den Germanen und Inländischen auch fremde Landsleute, z. B. Italiener, Sprer und Juden. Wenn ein König begrüßt wurde, sang jedes Volk nach antiker Weise einen langen, schön gefügten Glückwunsch seiner Sprache, der vorher einstudirt wurde, und dessen Worte

<sup>\*)</sup> Gregor 7, 35; Mönch von St. Gallen 1, 31.

<sup>\*\*)</sup> Gregor 8, 23 erwähnt häufige Schiffbrüche auf den Flüssen bei einer Ueberschwemmung.

für wichtig und bedeutungsvoll galten. Als König Gunthram im Jahre 585 zu Orleans einzog, sang das Bolk: "Vivat rox, und seine Herrschaft mehre sich über alle Bölker viele Jahre." Die Juden aber sangen: "Dich sollen alle Bölker anbeten, beugen sollen sie dir das Knie und unterthänig sollen sie dir sein." Aber den Juden war der König nicht günstig, denn bei Tische sagte er: "Diese Juden haben nicht aus gutem Herzen gesungen, sie schmeichelten mir heut' in ihrem Lobspruch, weil ich ihre Spnagoge, die schon lange von den Christen zerstört ist, auf öffentliche Kosten wieder ausbauen soll. Aber ich thu' es nicht."

Für den Beifall, welchen ein Germanenfürst fand, und für die Geschenke, welche er beim Einzuge exhielt, war er bem Stadtvolk dankbar, er machte Einzelnen Gegengeschenke und erließ der Stadt Abgaben. Denn obwol der germanische König zuweilen gegen seine Städte harten Willen bewies, er hatte doch einige Scheu vor der Menschenmenge und vielleicht noch größere vor ihrem Geschrei. Wie ihm der freudige Zuruf wohlthat, weil er aus guten Wünschen eine gute Wirkung für sich hoffte, so fürchtete er auch die Vorbedeutung des einstudirten Zorngeschreies und die Gefahren eines lauten Fluches. Als ein Frankenkönig mit seinen Bischöfen unzufrieden war, drohte er das Volksgeschrei gegen sie zu erregen, und als König Gunthram einmal durch einen Anschlag gegen sein Leben aufgeregt war, wandte er sich in der Kirche an das versammelte Volk und bat ernstlich, ihn nicht umzubringen, wie man mit seinen Brüdern gethan, sondern ihn wenigstens noch drei Jahre leben zu lassen, bis er seine Neffen groß gezogen. Und diese' königliche Bitte bestimmte das Volk zu lauten Wünschen für sein Heil.

War der König in recht guter Laune, so gab er den Städtern auch Schauseste. Wie der Vandalenherr in Afrika und König Leuvigild in Spanien, saß seit 543 auch der Frankenskönig im Circus von Arles, angethan mit dem Prachtgewand

eines römischen Consuls unter Germanen und Provinzialen als Denn dieses wichtige Ehrenrecht Beranstalter der Circusspiele. war den Franken vom byzantinischen Kaiser ausdrücklich be= willigt, und auch die Franken nahmen für den Prasinus ober Benetus, für den grünen oder blauen Wagenlenker Partei. Die allegorisirende Deutung, welche das sinkende Alterthum den verschiedenen Rennen gegeben hatte, war den Germanen sicher ganz nach dem Herzen, obgleich die Beziehung auf Götter sehr heidnisch aussah. Die Grünen waren der Mutter Erde, die Blauen dem Himmel und Meer geweiht; die sechsspännigen Wagen fuhren im Namen des höchsten Heidengottes, die Vier= spänner trugen das Bild der Sonne, die Zweispänner mit einem schwarzen und einem weißen Roß das Bild des Mondes. Wettreiter, welche in vollem Lauf von den Rossen zum Boben tauchten und sich wieder hinauf schwangen, rannten dem Morgen= und Abendstern zu Ehren. — Die Priester zürnten über die heidnische Festfreude, aber dem Volke war unmöglich der Doch erreichte unter den Germanen das Rennlust zu entsagen. Wagenrennen nie die Bedeutung, welche es bei den Byzantinern behielt; ganz verloren ging es auch in späteren Jahrhunderten nicht. — In den Amphitheatern aber wurden große Jagden veranstaltet. Die Kämpfe mit wilden Thieren waren unter ben Franken sicher ebenso blutig als in römischer Zeit; die Thier= kämpfer und Gladiatoren wurden nicht mehr von den Königen in großer Schola gezüchtet, aber sie bildeten immer noch eine Genossenschaft, welche sich an Fürsten und Große hing ober abenteuernd in der Fremde zu Festkämpfen vermiethete; sie waren unehrliche Leute auch in den Augen der Germanen, aber sie blieben als Raufbolde und Meuchelmörder verdorbener Großen, trot dem Hohn, mit welchem das Gesetz fie behandelte, und trot dem Haß der Kirche durch das ganze Mittelalter lebendig.

Die Ruhe der Stadt wurde oft gestört; Dienstleute ver=

feindeter Großen fielen in den Straßen über einander her, ober stürmten die Häuser des Gegners, schlugen ihm Frau und Kinder tot und räumten das Haus aus. Sogar der geweihte Raum der Kirche war nicht sicher vor blutiger Gewaltthat, die vor dem Altar an Geistlichen und Laien geübt wurde, und nicht selten mußte der entweihte Kirchenboden wieder geheiligt werden. Wenn zwischen zwei einflußreichen Familien ber Stadt Händel ausbrachen und Blut zu rächen war, so wurde die ganze Bürger= schaft in die Fehde hineingezogen; dann waren die Straßen der Stadt lange unsicher, ein Totschlag folgte auf den andern, bis sich endlich der Graf des Königs entschloß, seine Pflicht zu thun, und die Bürger in Waffen zusammenzurufen. Waren die Verbrecher geringe Leute, so wurde an ihnen schnelle Justiz geübt, waren sie angesehene Männer, so wurden sie an den Gegen mächtige Verbrecher freilich wagte Königshof geschafft. die Hand der Bürger nicht sich zu erheben und man mußte abwarten, bis sie in Politik oder Privatsehde gewaltsames Ende Leider scheinen die Einbrecher und Gewaltthäter in der Regel Germanen gewesen zu sein, am ärgsten die Vornehmen. Im übrigen verstanden die Deutschen nicht übel, sich mit dem Stadtleben zu befreunden, sie waren im Verkehr höflich und hielten darauf, in Worten Gebührendes zu geben und zu empfangen, und Bekannte küßten einander bei der Begrüßung, auch Könige. Bei einer üppigen Mahlzeit wußte der Germane so gut Aloe zu essen für neuen Appetit als ein Römling, und im Zechen übertrafen ihn Wenige; auch im Königshause blieben nach der Mahlzeit die Gäste lange auf ihren Bänken beim Trunke sitzen. Wenn ein Bösewicht seinen Gegner umbringen wollte, so sagte er ihm vorher Artiges und lud ihn zu sich zum Wein; er lernte auch von den Römern, um Erbschaft zu schleichen und Testamente zu fälschen. Er gab sich zuverlässig als Lebemann unter Römern einige Blößen, er wurde heftig, zuweilen bärenhaft, dann wieder weich und gemüthvoll; er betrog und beanspruchte wie ein Kind Vertrauen des Andern, er verhöhnte den Priester und bat doch um seinen Segen, er beraubte den Heiligen und betete darauf eifrig zu ihm, er war schnell bereit, mit Art und Speer am Leben des Andern seinen Zorn auszulassen, und raste einfältig wie ein Wehrwolf, ohne sich darum zu kümmern, daß diese Thorheit ihn selbst am nächsten Tage verderben mußte. Der Deutsche in der fremden Stadt war nicht ganz Kömer geworden, aber er war rüstig, die antike Bildung zu gewinnen, und er bezahlte dafür seinen Preis\*).

Unendlich viel war verwüstet worden, aber in den Ländern des Mittelmeeres hatten vier Jahrhunderte des kaiserlichen Roms so reichlich schöne Gebilde und kluge Lehre, so viel Erfindung und Lebensgenuß abgelagert, daß die Germanenstämme immer noch sehr vieles fanden, was unmerklich in ihr Leben überging, von ihnen bis zu uns; und was eine Continuität ber Cultur erhielt, die wir uns wol geringer benken, als recht ist. — Denn der Schmied hämmerte und der Zimmermann hieb die Späne von den Balken während der ganzen Wanderzeit, der Steinschneider schnitt dem Frankenkönig seinen Siegelring wie einst dem römischen Cäsar, und der Buchhändler in Rom, Pavia ober Paris verkaufte an den langobardischen oder fränkischen Bischof die Handschriften des Virgil oder des heiligen Augustinus. Wer mit Büchern handelte, war entweder ein Buchhändler, der Altes und Neues abschreiben ließ, oder ein Antiquar, der nur alte Autoren copirte und verkaufte. Sein Handel war ärm= licher geworden, Papier und Pergament wurden theurer und waren im Binnenlande oft nicht zu haben, aber in die Seestädte kam von Osten her noch das Papier in verschiedenen Sorten: Kaiserpapier — bas feinste — und anderes zum Schreiben, auch Pactpapier als Hülle. Außerdem Pergament, nicht nur das weiße

<sup>\*)</sup> Die Belege bafür findet man fast an jedem der verdorbenen Franken, deren Anekboten der romanische Gregor gern erzählt.

römische, auch solches, das auf einer Seite gelb gefärbt war, und mit Purpur tingirtes für Gold= und Silberschrift. schrieb mit Rohr und mit gespaltener Spitze der Feder, und suchte für die verzierten Anfangsbuchstaben schönes Roth von den griechischen Inseln zu bekommen, wenn man sich nicht mit Mennige oder spanischem Zinnober begnügte. Der wohlhabende Privatmann hatte in seiner Villa nach alter Sitte noch einen Raum, welcher Bibliothek hieß. Wenn Bischof Isidor von Sevilla um 620 nach ältern Büchern kluge Rathschläge giebt, wie man ein Bibliothekzimmer einrichten musse, so sticht die Dürftigkeit seines eigenen gelehrten Wissens allerdings trübselig ab von der prächtigen Ausstattung, welche er für die Stätte gelehrter Arbeiten fordert, daß nämlich erfahrene Baumeister den Bibliotheken ja keinen goldenen Plafond geben sollen, und ja keinen andern Fußboden als aus grünem Marmor, weil der Goldglanz die Augen des Lesenden angreife, das Grün aber sie stärke\*). — Indeß war gerade die Technik der Luxus= handwerker zu seiner Zeit noch ziemlich erhalten, und wurde von den Fürsten und der Kirche eifrig in Anspruch genommen. Die Kunst des Bildners und Steinmetzen, welche einst die griechischen Künstlerschulen gelehrt, war in den Genossenschaften römischer Handwerker erstarrt, die Erfindungskraft war gering, boch die Formen, Maße, Kunstgriffe standen fest, die Steinmeten meiselten große Statuen, Reliefs, Sarkophage aus bem härtesten Gestein \*\*).

Dauptquelle für diese Einzelheiten sind die 20 Bücher Originum des Spaniers Isidor († 636), Bischof von Hispalis (Sevilla). Bei der Benützung des fleißigen aber dürftigen Werkes ist Vorsicht geboten, da I. die technischen Notizen zum großen Theil aus Plinius abgeschrieben hat. Hier ist nur verwendet, was durch ihn selbst oder durch andere Zeugnisse als gültig für seine Zeit bestätigt wird.

<sup>\*\*)</sup> Wie handwerksmäßig schon um das J. 300 die Arbeit war, und wie ähnlich moderner Fabrikthätigkeit die Verbindung der Arbeiter mit

Auch die Malerei wurde nach alten Handwerksregeln mit verminderter Kunstfertigkeit fortgeübt. Die Farben für Tafel- und Wandbilder standen fest, ebenso ihre Verwendung zu bestimmten Wirkungen, sie wurden durch den Handel aus fernen Ländern, bis aus Arabien gebracht, die Vorschriften über ihre Mischung wurden treu bewahrt. Zuerst zeichnete man die Linien des Bildes auf, dann legte man eine Schattenfarbe unter, darüber wurden die Farben gezogen; für die Gewänder und die ver= schiedenen Fleischtinten, z. B. für die weißere Haut der Frauen, gab es bestimmte Farbenstoffe. Es ist in der Hauptsache dieselbe Technik, welche in Miniaturen und Tafelbildern bis gegen Ende des Mittelalters erhalten ist, noch in den Illuminirbüchlein des sechzehnten Jahrhunderts gelehrt wird. — Vor andern be= wahrten die Bauhandwerker viel von ihrer alten Tüchtigkeit; ihre Werkzeuge und Erfahrungsfätze über Construction der Rüstzeuge, Tragkraft, Mörtelbereitung sind bis in die Neuzeit wenig geändert. Und wenn wir jetzt mit weit anderer Ma= schinenkunst zu arbeiten wissen, so ist uns doch auch manche alte Kunstfertigkeit erst auf weiten Umwegen wiedergefunden, welche das sechste und siebente Jahrhundert noch besaß. Die Mosaik= arbeiter setzten aus bunten Glaswürfeln große Wandflächen und Fußböden zusammen, bunne Marmortafeln wurden zur Wandbekleidung durch feinen Sand geschnitten, den eine Säge in der Schnittlinie zog und brückte; die Decken wurden aus vierectigen oder runden Tafeln von Holz und Gpps zusammengefügt, gemalt und mit Relieffiguren geschmückt. Auch für Privatwohnungen war in den Städten Frankreichs und Spaniens Stein- und Ziegelbau gewöhnlich, weichere Bausteine schnitt man mit der Säge. Die Ziegeln der Mauer und des Daches preßte man in die alten Formen der Römerzeit. Häufig besorgte

Ingenieuren, welche bei ben Handwerkern Philosophen hießen, ist aus ber Passio quatuor coronatorum zu sehen.

der Baukünstler auch die innere Decoration der Häuser, er modellirte und malte. Die Künstler, welche etwas Gutes leisten konnten, waren wahrscheinlich selten, aber große Kirchen und Paläste mit sorgfältiger Steinarbeit, in denen Wandfresken mit vielen Figuren prangten und ungeheure Wandslächen ganz mit Mosaik überzogen waren, lassen uns nicht nur auf den Bienensleiß der Arbeiter, sondern auch auf großes Talent der Architekten schließen.

Daß man für Küche und Keller zu sorgen wußte, ist selbstverständlich. Das Getreide wurde nicht mehr ausschließlich auf
den Handmühlen, auch auf Wassermühlen gemahlen, die man, wie
es scheint, bereits ober- und unterschlächtig anlegte; auch Schiffmühlen zimmerte man in der Noth. Die Kunst gut zu kochen und
feines Backwerk zu machen, wurde von den Germanen höchlich
geschätzt, und Delicatessen über das Meer eingeführt. Die starken
Gewürze der römischen Küche gingen in die deutsche Wirthschaft
über, der indische Pfesser wurde durch das ganze Mittelalter in
großen Massen verbraucht — unser Pfesserkuchen war schon um 900
den Deutschen ein geachtetes Gebäck — auch der mit Most eingekochte Senf und das Garum, die salzige Fischbrühe, die unentbehrliche Zuthat eines römischen Gerichts, dauerten im Mittelalter\*).

Reich an Artikeln war der Handel mit Geweben. Man webte aus theurer Baumwolle und Seide, die berühmtesten Fabriken waren in Byzanz; man wirkte ganzseidene, halbseidene und halbwollene Stoffe, solche, wo der Aufzug von Leinen, der Durchschlag von andern Fäden war; man webte schlicht, geköpert, hatte lodige, geschorene, gepreßte Stoffe mit einer Oberfläche wie Citronenschale; man webte auch mit drei Fädenslagen. Die schweren Seidenstoffe der kaiserlichen Fabriken

<sup>\*)</sup> Ein vielversprechendes Recept des Garum aus St. Gallen steht für Liebhaber aus einer Handschrift des neunten Jahrh. bei: Dümmler, Mittheil. d. antiq. Gesellsch. v. Zürich. XII. S. VII. — Pfefferzelten in den Birgilsglossen. Haupt, Zeitschr. N. F. III. S. 8.

blieben zu Kirchenkleidern und Fürstengewändern begehrt, und noch bewundern wir in einzelnen Bruchstücken die kunstvolle Arbeit und die schönen Muster eines Gold- oder Seidenstoffes, wie ihn die Königinnen Theudelinde oder Brunichilde trugen. Auch Stickereien werden erwähnt und Goldfranzen als Besatz. Der wohlhabende Franke und Burgunder hatte Gelegenheit, sich Fußteppiche zu kaufen, welche entweder auf einer oder auf beiden Seiten von Plüsch waren; große Vorhänge, welche in vornehmen Häusern gemalt oder gestickt wurden, schieden die inneren Räume, und die germanische Hausfrau lernte schon da= mals Tischtücher und Servietten in ihrer Truhe zu bewahren und ein Taschentuch in der Hand zu halten. In der Heimat hatte der Deutsche die Federn seiner Gänse in Betten gestopft, jett gebrauchte er beim Tafelbett neben kostbaren Decken Kopf= Und unter seinem Tafelgeräth außer den und Armpolster. Prachtstücken der Goldschmiede auch alte Gläser von Krhstall und von milchweißem Fluß, die mit Malerei geschmückt waren. Denn die feine Glasarbeit älterer Zeit war nicht sämmtlich zer= schlagen, die Farben vieler Edelsteine wurden im Glase nach= gemacht, sogar die des Opals, und man zeigte Gläser, welchen in artigem Spiel andere Körper eingeschlossen waren. Spiegeln wurde das Glas verwandt, beren Rücken man mit Zinn belegte; Fensterglas wurde noch verfertigt, es wird aus dem Frankenreich vor Heiligennischen und in besseren geistlichen Wohnungen erwähnt.

Oft wurde das Glas benutt, Ebelsteine zu fälschen. Der Handel mit Schmuck und Juwelen hatte weit höhere Bedeutung als jetzt. Die Formen der Ringe, Diademe, Spangen und Halsketten waren sehr mannigfaltig, zahlreich die Unterschiede und Namen, welche man den Sdelsteinen gefunden hatte. Smaragd und Rubin galten für die kostbarsten Juwelen, der Ruhm der Diamanten stieg erst im spätern Mittelalter; die Fürsten wurden nicht müde, indische Sdelsteine zu kaufen und verarbeiten

Nännern und Fraue triegerischen Erwerbs glaubens, denn jedt wirfung zugeschrieben färben, noch wohl behandelswaare, welche Römern interessant n Bauerfrauen im gott Bernsteinperlen als Sperschiebene Farben; Anchusa und Conchpl bes Plinius.

Will man auch jener Zeit einen Blic im Jahre 600 die Sichlug und mit Schu Bandale, welcher uwo er zuletzt die Wibewundert und Rose echte regelmäßige Latten konnte, wenn ivortrug.

Es ist nicht un Denn wer jest in sein ber erkennt in ben Di Ueberlieferung, welche vermittelt ist. Die E nischem Wort, ebenso sitzt, die Schüssel und wodurch er blickt, die dach, diese zahllose k ihre Namen, erhielter er als eine Periode des Todes und der Vernichtung zu betrachten gewöhnt ist.

Die Germanen hatten sich auch als Erben in den römischen Handel und Geldverkehr eingedrängt; fortan sollte Capital und Arbeitslohn, Umlauf des geprägten Metalls und die Erträge, welche der Besitzende von Eigen und Habe zog, das Erdenschicksfal unserer Ahnen bestimmen, nicht weniger gebieterisch und unablässig, als urheimische Sitte und Rechtsgefühl, als das Klima der neuerwordenen Länder und als der Christenglaube.

Die Könige der Burgunder und Gothen schlugen Geld seit der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, zuerst vorsichtig und spärlich, das römische Gepräge treu nachahmend, dann eigene Zeichen einfügend. Sie benutten dafür die Genossenschaft römischer Münzer, welche sie in Gallien vorfanden, denn diese alte und berüchtigte Gilde verstand die fremde Kunst und brachte die neuen Münzen, welche im Korn schlechter ausfielen, als die römischen, im Großhandel unter. Später folgten die Franken, ebenfalls mit sorgfältigem Anschluß an Bild und Umschrift der Münzen von Byzanz. Als im Jahre 543 Kaiser Justinian den Frankenkönigen gestattete, auch die Goldmünze den kaiserlichen Stater — mit ihrem eigenen Gepräge zu schlagen, da galt dies Zugeständniß für ein Vorrecht, welches selbst dem Perserkönig nicht zu Theil geworden war. Denn im Großhandel, der von China bis zum Tajo reichte, iherrschte ausschließlich römisches Gepräge, und eifersüchtig wachte der Kaiser darüber, daß dieser Beweis seiner Weltherrschaft ihm nicht widerlegt werde. Aber das neue Privilegium, welches Byzanz den Herren der großen Münzstätte Arles ertheilte, war nur wie ein Reisesegen, welchen ein Lahmer dem Blinden auf den Weg giebt.

Denn als die germanischen Bauern Herren der antiken Städte und ihres Verkehrs wurden, machten sie sich zu Mit= spielern in dem letzten Act eines großen Trauerspiels, welches

durch den römischen Staat und seine Gelbleute seit dem zweiten Punischen Kriege abgespielt worden war. Das siegreiche Rom hatte ben Geldverkehr aller Mittelmeervölker an sich gezogen, zuletzt monopolisirt. Ungeheure Summen wurden in Rom burch Beraubung der Provinzen aufgesammelt und durch große Geld= geschäfte, durch Lieferungen und Entreprisen nutbar gemacht. Es war eine massenhafte Anlage in Unternehmungen des Kauf= manns und Speculanten, Anlage von Capitalien, welche dem regelmäßigen Verkehr ihrer Landschaften durch Gewalt entrissen wurden; der Gewinn daraus blieb ein ungesunder Erwerb, denn er beschränkte dauernd die Unternehmungskraft der Provinzen zu Gunsten Roms, erserkaufte seine Vorrechte dadurch, daß er die Bevölkerung der großen Städte Italiens mit geschenktem Brob und künstlich erniedrigten Getreidepreisen fütterte. Dafür entzog er jährlich große Massen landwirthschaftlicher Producte dem Verkehr und machte den Fruchtbau wenig lohnend. trieb einen harten, gewissenlosen Wuchersinn herauf, maßlose Verschwendung, arge Unsittlichkeit, er begünstigte einen unsinni= gen Verbrauch von Luxuswaaren, welcher nicht durch eine ent= sprechende Production von neuen Werthen innerhalb des römi= schen Staatsgebietes ausgeglichen wurde.

Die Folgen der einseitigen Richtung auf Rassumannsgeschäft und Wucher wurden bereits in der ersten Kaiserzeit fühlbar. Der Grundbesitz und das Capital ballten sich in den Händen Weniger, auch in den Provinzen; die Energie der freien Arbeit hörte auf, die ganze Production wurde schwächer, auch die Staatseinnahmen geringer, schon Marc Aurel mußte die Kostbarkeiten des kaiserlichen Palastes verkausen, um die Legionen zu bezahlen. Der Raubsinn schlechter Kaiser suchte Hülse in Confiscationen und Plünderung der Reichsten, die Staatsnoth zwang zur Verschlechterung der Münze, die endlosen Schwanstungen im Werth des Verkehrsmittels lähmten Arbeit und Handel. Sehr unsicher wurde in unablässigen Kriegen und

innerer Anarchie Leben und Besitz, eine Münzentwerthung, wie sie ärger und surchtbarer kaum gedacht werden kann, demoralisirte das Volk; der Umsatz aller Waaren wurde schwierig und langsam und auch dadurch ein Mangel an rollendem Sdelmetall fühlbar.

Aber das Edelmetall rann außerdem unaufhörlich über die Grenzen des Staats und kehrte nicht wieder zurück. Alle Staats= gelber, welche der Hof und die Beamten aus den Händen ließen, wurden verbraucht, die Heere in Britannien, an Rhein und Donau zu erhalten. Aus den Grenzprovinzen wurde das gemünzte Gold und Silber immer wieder von den einbrechenden Barbaren entführt. Dadurch wurde sein Verkehrsgebiet erweitert, es rollte bis hinauf in den höchsten Norden und verhielt sich dort in Goldschmuck und Kasten, um neue Feinde gegen den goldbesitzenden Süben zu werben. In dieser Kriegszeit wurde auch ber Gewinn neuer Metallmassen aus ben römischen Berg= werken geringer, er hörte in schlechten Jahrzehnten ganz auf. Man darf zweifeln, ob der Bergbau je seit der Kaiserzeit den Abfluß der edlen Metalle nach dem Ausland ergänzt hat; nach Constantin fiel ein Bergwerk um das andere in die Hände der Reichsfeinde, und wurde von den Arbeitern verlassen. Und in denselben Jahren wurde der Abzug des Goldes nach den nördlichen Barbarenländern noch stärker, weil der Staat genöthigt war, seine Existenz von den Barbaren durch jährliche Tributsendungen zu erkaufen.

Aber gefährlicher war der Verlust des Edelmetalls an den Osten. Immer war der Handel Roms vorwiegend Passivhandel gewesen, wobei geraubtes Metall die Waare bezahlte, am meisten nach dem fernen Asien. Weder die Stoffe griechischer Fabriken, noch die Vildnerarbeiten des Mittelmeers dienten den Indern unter der Tropensonne. Dem begehrlichen Europa aber wurden die köstlichen Waaren vom Indus und aus dem rothen Meere mit jedem Jahrhundert unentbehrlicher. Der waghalsige Kaussmann aus Shrien oder den griechischen Inseln führte Seide,

Baumwolle, Thierfelle, eble Steine aus China und Indien, Gewürze aus Arabien, Elfenbein von Adulis nach den großen Märkten des Mittelmeeres, nach Byzanz und Alexandrien. Das Silber der Claudischen Kaiser wanderte bis in die lackirte Büchse des Chinesen, und die Goldmünzen mit Kreuz und Engel sammelten sich in den Schatzhäusern indischer Könige, sie halsen Tempeldächer am Ganges vergolden, dort eine weichliche Hospracht und endlich ein Verhängniß schaffen, denn sie lockten die beutelustigen Krieger des Islam über die heiligen Ströme. Das römische Reich erkaufte sich aber nicht Kettung dadurch, daß es seine blutige Beute anderen Völkern auf das Leben legte.

Auch was die Römer von Edelmetall bewahrten, wurde dem Verkehr immer weniger fruchtbringend. Der ungesunde Erwerb in glänzender Zeit hatte eine Verwendung zum Hausrat beliebt gemacht, welche dem modernen Leben ganz fremd In den wohlhabenden Familien strahlten die Festräume von verarbeiteten Gold= und Silbermassen; silbern waren Sessel, Speisetafeln, sogar Wagen; die Kaiser bemühten sich vergeblich, massives Goldgeräth als ihr Vorrecht Anderen zu Die Gewohnheit unproductiver Verwendung des verbieten. Ebelmetalls war so eingewurzelt, daß auch die größte Geld= klemme daran wenig änderte. Im Gegentheil. Als der Erwerb unsicher wurde, die Münze werthlos, als dem Wohlhabenden seine Bodenrente, ja sein Grundbesitz jeden Tag durch eine Berläumdung bei Hofe oder durch einen Barbareneinbruch ent= zogen werden mochte, gerade da erhielt das verarbeitete Silber und Gold, das er um sich gesammelt, eine neue Bedeutung, es erschien ihm jetzt als der sicherste Theil seines Besitzes, als handgreiflicher Beweis seines Reichthums, als werthvolle Hülfe in einer möglichen Noth. Das Ebelmetall bes Hauses war nicht Schmuck nur, es wurde allmählich ein Schatz. Germane erfand das Schatsammeln als ein unwissender Bauer,

der die bessere Verwerthung des Metalls durch gebildete Zeit= genossen nicht verstand, sondern der Römer selbst, der Enkel der großen Capitalisten und Rentenkünstler, war zurückversetzt in das Verkehrsleben der Vorzeit, wo das Kupfer mit der Wage gewogen wurde, und ein Esel die Börse eines Geschäftsmannes auf dem Rücken trug. Aber es sollte noch ärger kommen. sich Einnahmen zu verschaffen, griffen die Kaiser zu dem letzten Mittel, sie bemächtigten sich aller Industriezweige, welche noch irgendwie gewinnreich erschienen; die Verfertigung von Purpur, Papier, kostbaren Geweben wurde Monopol bes Staates. Schon in früher Kaiserzeit hatte das Fabriciren durch den Staat begonnen, in der Noth wurden die Kaiser grausam und Hart bestraften sie jeden Unternehmer, der ihnen gewaltthätig. Concurrenz zu machen wagte, und jeden Kaufmann, der un= markirte Waaren verkaufte. Zugleich schraubten sie die Preise zu abenteuerlicher Höhe. Dies elende Finanzmittel ruinirte zeitweise die byzantinische Industrie, sogar unter Justinian standen die Seidenfabriken von Thrus und Berntus plötzlich still, der Verkehr schrumpfte zusammen; die Bedrückungen der welche in jedem Waarenballen Beamten, den kaiserlichen Stempel suchten, wurden dem Kaufmann unerträglicher, als dem Verbraucher die hohen Preise.

So geschah es, daß während der Völkerwanderung der Geldverkehr im westlichen Kömerreich tieser herabsank, als je seit der Karthagerzeit. Der Landbau brachte nur geringe und höchst unsichere Kente, überall sehlten die schaffenden Arbeiter; eine Capitalsanlage auf ihm war kaum noch möglich; wer Geld auf Grundbesitz haben wollte, konnte es höchstens dadurch ershalten, daß er das Grundstück selbst dem Andern zur Benutzung abtrat, und er fand auch dafür schwer einen Gebrauchslustigen. Dagegen wucherte das Leihgeschäft. Schatz und Beutestücke, Goldgeräthe und Edelsteine wurden die gewöhnlichen Unterspfänder, auf welche man noch Geld erhalten konnte. Der

Geldverkehr entglitt den Händen der alten grundbesitzenden Familien und kroch um die Tische der Goldschmiede, der Shrer und Juden; diese kauften die Fabrikate der kaiserlichen Fabriken und vertrieden sie unter die Barbaren; wer Geld begehrte in Gallien, Rom und Bhzanz, der mußte sich an sie wenden. Unterdeß hing es von Vandalen und Franken ab, ob die italienischen Kömer Brod zum Essen hatten. Die ungesunde Capitalwirthschaft hatte allmählich sich selbst ihre letzten Wurzeln abgeschnitten, das rollende Metall galt jetzt nur noch als Schatz, der höchstens einen Gewinn abwarf, wenn Gold gegen Goldsschale, oder Gold gegen Handelswaare gegeben wurde. Auch diese Art von Geldverkehr wurde durch den Mangel an Verstrauen und die Unsicherheit aller Verhältnisse gedrückt.

In dieser zerrütteten Welt sollten die Germanen wirth= Sie hatten freilich gelernt, einen Schatz zu sammeln, und sie trieben diese ansprechende Thätigkeit, wie ihre Art war, mit einer gewissen gemüthlichen Hingabe und mit Poesie, welche sehr dazu beitrug, ihnen diese Liebhaberei dauerhaft zu machen. Ihre Könige und Befehlshaber häuften große Massen edlen Metalls zusammen, dem Beispiel der Großen folgte das Volk, und das Edelmetall behielt durch tausend Jahre die Neigung, Aber trop diesem Auf= in deutschen Truhen zu verschwinden. sammeln blieben die Germanenvölker gelbarm. Das Silber, welches aus den alten Bergwerken und Jahrhunderte später aus neuen im Harz zu Tage kam, das Gold, welches damals aus dem Rheinsand gewaschen wurde, war im ganzen unbedeutend; der alte Metallvorrath verbreitete sich auf einem größern Gebiet, er brang weiter in den Norden und über die Weichsel, und noch immer währte der Abfluß über Griechenland nach Indien. der Germane wußte, daß ihm das Schöne und Kostbare ans dem warmen Sonnenlande kam, das Tigerfell seines Lagers, die prachtvollsten Ebelsteine, welche an den Becher geschmiedet, im Halsband und Ringe getragen, bösen Zauber abwehrten und

das heimliche Gift verriethen, dazu schöne Gewänder, leicht wie Flaum, der Purpur, der auch ihm wundervoll erschien, der süße Geruch, welcher Tempel und Sträßen an den großen dristlichen Festen erfüllte, der Pfesser und Zimmet, womit er jetzt das gute Gericht schärfte, sogar eingemachte Kräuter aus Egypten, welche fromme Einsiedler liebten, weil die großen Büßer der thebaischen Wüste durch dieselbe heilige Kost genährt waren, dies und vieles Andere machte ihn abhängig von den Märkten des Mittelmeers; die orientalischen Händler waren auch ihm unentbehrlich. Drient aber wurde ihm das geheimnißvolle Gebiet, wo die Morgenröthe aufstieg, wo das Kreuz gestanden hatte, wo der schönste Schmuck seines irdischen Lebens zu finden war. Es wurde ihm ein Land der Sage, vielleicht der Sehnsucht; und das Geld aus seinem Schatze behieft die Neigung, dorthin zu rollen. Selbst als die Muhamedaner den orientalischen Verkehr verdarben, blieben den Deutschen die Augen bewundernd nach dem Osten gerichtet.

Seit Besetzung des Römerlandes durch Germanen hob sich der Handel im Mittelmeer, der Kaufmann fand unter ihnen trot ihrer Neigung zu Gewaltthat doch mehr Treue und Billig= keit, als unter den Blutsaugern in Byzanz und den griechischen Inseln. Die Könige hatten im ganzen nicht nur den guten Willen, auch einige Kraft, das Eigenthum zu schützen. Die besseren begriffen sehr wohl, worauf es im Verkehr ankam. Theodorich fand die Schifffahrt Italiens völlig vernichtet, sogar die Fahrzeuge waren verfault und verbrannt, er gab seinen Bramten Befehl, tausent seetüchtige Schiffe zimmern zu lassen; und das war keine zufällige Königslaune, denn unter seiner sichern Herrschaft hatte sich Landbau und Industrie so schnell gehoben, daß Italien wieder exportiren konnte, was seit einigen hundert Jahren nicht möglich gewesen war. Auch die wilden Franken= könige und die Angelsachsen erwiesen dem Handel billigen Sinn, Marseille und-London waren um 600 bereits große Märkte. Selbst in Karthago unter ber strengen Herrschaft ber Banbalen blühte der Handel auf, und die unzufriedenen Afrikaner, denen der Steuerdruck ihrer Herren unleidlich dünkte, wurden, als sie unter Justinians Herrschaft kamen, mit Schrecken gewahr, daß die Regierung des alten Culturstaats weit ärger zu pressen verstand.

Allerdings wurde dem Handel bald hier bald dort ein Paß verlegt, ein Markt verwüstet; von der See spähten die Raub= schiffe der Sachsen und Normannen in die Buchten des Mittel= meers, die Straßen blieben unsicher, die Königsfehden störten immer wieder Absatz und Waarensendungen. Demungeachtet war nach der Wanderzeit der Großhandel überall, wo Germanen= reiche bestanden, nicht unbedeutend, aber er war allerdings vorzugsweise in den Händen orientalischer Kaufleute, und seine Entwickelung wurde durch den Mangel an Capital aufgehalten. Doch seit die Saracenen sich nach dem Jahre 700 in Spanien eindrängten, wurde der Waarenverkehr wieder verringert; auch die Raubschiffe der Saracenen plünderten im Mittelmeer und machten alle Küsten unsicher. Von da dauerte, selten gebändigt, diese Plage des Mittelalters bis in die neuere Zeit. zehnten Jahrhundert setzten sich Haufen des fremden Volkes im südlichen Frankreich fest, ja sie nisteten sich sogar in den Alpen ein, verlegten den Wallfahrern und Wagenzügen den Weg nach Rom und raubten erbarmungslos, so weit ihre schnellen Haufen zu schwärmen vermochten.

Die letzte Hälfte bes siebenten und die erste Hälfte bes achten Jahrhunderts war die Zeit, wo die Cultur Europa's am tiessten stand, wo noch viele antike Habe verloren ging, welche die Wanderzeit überdauert hatte. Es ist auch die Periode, in welcher wir von dem Leben der Germanen am wenigsten wissen, denn auch die schriftlichen Auszeichnungen wurden spärlich.

Unterdeß war der Germane Landwirth geblieben, er kannte außer seiner Hufe kein anderes Eigen, welches Erträge gab. Diese bestanden in Vieh und Frucht, welche er selbst baute, und in den Leistungen an Getreide und Viehhäuptern, welche ihm

seine Unfreien und Hintersassen zahlten, weil er der wahre Eigenthümer des Bodens war, auf dem sie saßen. Auch wo der König und der Bischof Geldstücke von abhängigen Männern einnahmen, wurde dies Geld betrachtet wie die Hühner, der Käse und die Scheffel Weizen, als Gegenstände des Verbrauchs, die man aufsammelte ober gegen Waaren umtauschte, die man aber nicht wieder benuten konnte, um von ihnen einen Zins zu ziehen. Das Geld war dem Abendlande etwas ganz anderes ge= worden als es im blühenden Alterthum gewesen war, nicht das Mittel Reichthum zu erwerben, sondern ein Theil des Er-Wenn die Kirche um diese Zeit dem Christen für unziemlich erklärte, Geld gegen Zinsen zu leihen, so setzte sie nichts Neues und Drückendes fest, sie sprach nur aus, allerdings in ihrem Interesse, was nach dem damaligen Zustand der Geld= wirthschaft für den Germanen in der Ordnung war. der Verkehr Geldleihen um Zins dich nicht ganz entbehren konnte, so wurden die Juden, welche das Kirchengesetz ohnevies nichts anging, auch gesetzlich autorisirt, gegen Zins zu leihen; sie wurden privilegirt für die Geldgeschäfte, die sie bereits thatsächlich in der Hand hatten, und kamen dadurch in eine unerhörte Stellung zu den abendländischen Bölkern. allein vermochten im modernen Sinne reich zu werden, indem sie das Capital arbeiten ließen, und sie wurden bei hohen Zinsen und bei Darlehen gegen sicherndes Faustpfand unvermeidlich sehr reich, und in gewissem Sinn die stillen Regenten der Mitlebenden. Aber sie lebten in einer räuberischen Zeit, in welcher ihr Gewinn fortwährend die Habsucht der Schlechten und die Bekehrungslust der Frommen aufregte, sie blieben deshalb durch das ganze Mittelalter die Bankiers und Capitalisten und wieder die Aus= geplünderten und Beraubten, der Kirche höchst anstößig und doch sehr begehrungswerth, vom Bolk verachtet und gefürchtet, Vertraute und Opfer der Könige.

Auch in den Städten des Römergebietes war der freie

Germane nicht Handwerker, sondern Wirth, auch dort besaß er ein Eigen in Haus, Flurstück, Weinberg, sein Grundbesitz erwies ihn nicht nur als freien, waffenfähigen Mann, er umschloß ihm auch die ganze Möglichkeit zu leben; wer aus der Heimat schied, dem versiegten alle Quellen seiner Existenz, sodald er seine letzte Goldmünze oder Halskette um Nahrung verkauft hatte. Wer Geld zu zahlen hatte als Buße für ein Vergehen und keinen Schatz besaß, der mußte sich seines Eigenthums entäußern, insdem er es einem benachbarten Grundherrn, dem Vischof, dem Könige verkaufte und von diesem zurück empfing gegen einen jährlichen Zins, der sortan das Grundstück belastete, ihn selbst aus freiem Eigenthümer zum Zinspflichtigen eines Herrn herabsdrücke. Auch auf diesem Wege begann die Verschlechterung in der Lage der Gemeinfreien; allerdings arbeitete noch vieles Andere daran, sie herab zu drücken.

Dieser niedrige Zustand der Geldwirthschaft dauerte durch Jahrhunderte dis zur Entwickelung der deutschen Städtekraft. Unbehülflich und langsam wälzte sich das Geld aus einer Truhe in die andere, lange Zeit floß nach dem Süden ab, was durch Beute und Bergbau von den Deutschen gewonnen wurde. Die Städte der Langobarden waren die ersten, welche durch ihren germanischen Schiffermuth zu eigener Handelschaft mit dem Drient kamen, in ihren Schreinen sammelte sich das Geld, welches aus dem Norden absloß, bei ihnen wurden zuerst wieder große Capitalsunternehmungen und Geschäfte mit regelmäßigem kaufmännischem Zins möglich. Bon ihnen kam Handelsverkehr, Industrie, Geldgeschäft in die Städte Süddeutschlands, des Meins, der nordischen Hansa.

Die Germanen gingen jetzt ein wenig in die Schule. Das Geheimniß der römischen Schrift wurde ihnen erschlossen, und mit dieser Schriftkunde zog ein neues Verständniß der Welt in ihre Seelen. In vielen alten Städten müssen um das Jahr 600

noch Kinderschulen bestanden haben, wie sie zur Römerzeit gewesen, jetzt unter dristlichen Lehrern, welche die Anaben ber Provinzialen lesen, schreiben und rechnen lehrten. wurden neue eingerichtet durch Klosterbrüder oder einen sorg-Spärlich sind unsere Nachrichten barüber, aber samen Bischof. ihre Wirksamkeit ist überall zu erkennen, die germanischen Könige erlassen schriftliche Verordnungen und ihre Weisen redigiren Gesetzsammlungen in lateinischer Sprache, die Kirche fordert von allen Geistlichen Kunde ihrer Schriftsprache, Briefe werden ge= wechselt nicht nur von Bischöfen, auch von Kaufleuten und Vor= nehmen, geheime Briefe verbirgt man in einer Schreibtafel, beren Wachs man wegkratt und wieder über das Blatt streicht. Sogar einzelne Merovinger waren nicht ohne Schulbilbung. König Chilperich schrieb ein kleines Buch über die Dreifaltigkeit und stritt empfindlich über den schwachen Inhalt mit seinen Bischöfen; er wollte auch Verse machen, es gelang ihm aber nicht mit dem Versbau; er ersann sogar, wie Kaiser Claudius, dem er in Vielem ähnlich war, vier neue Buchstaben zur Be= zeichnung der deutschen Laute: ô, â, th und w. Auch die arge Königin Fredegunde war der Schrift nicht unkundig, wenigstens studirte sie die Zahlen der Steuerregister und empfing mit Wohl= gefallen die lateinischen Verse, mit denen ein Spätling römischer Dichter sie ansang. Aber daß die Kenntniß der Schrift unter den Vornehmen dieser Zeit häufig nicht vorhanden war, läßt sich daraus schließen, daß ein bedrängter Königssohn einen Bischof bittet, ihm etwas zur Erbauung seiner Seele vorzulesen. vollends in Waffen ging, sah verächtlich auf die hinterlistige Weisheit herab, welche Gedanken aussprach, wo sie ein lautes Wort Lange blieb dem deutschen Volke das Lesen und nicht wagte. Schreiben eine schwierige Kunst, die nur von kleiner Zahl Aus= erwählter verstanden wurde. Nach bem Jahre 600 wurde diese Gelehrsamkeit sogar seltener, und der große Karl hatte auf deutschem Boden seine Noth, als er sie dem jungen Geschlecht und

sich selbst einhämmern wollte; die lateinischen Buchstaben der Handschriften starrten den wackeren Deutschen so fremdartig an, wie etwa jetzt den Anfänger hebräische Schrift. Der Geistliche bezeichnete sich mit Wachs oder dem Fingernagel die Stellen, welche er in der Kirche abzulesen hatte; alles im Buche ohne Anstoß lesen zu können, galt für besondere Geschicklichkeit, vom Blatt lesen war gefährlicher, als jetzt vom Blatt spielen; Viele sahen zwar in ihr Buch, hatten aber die Worte lieber auswendig gelernt, oder ließen sich den Wortlaut von den Nahestehenden leise vorsagen.

Auch wer zu lesen verstand, Bücher bes Glaubens und Werke der römischen Heiden, sogar wer das verschnörkelte Latein der alten gallischen Rhetoren mit Genuß nachbildete, war sehr unvollkommen befähigt, in der Rede seine eigenen Gedanken auszudrücken, sobald das Gespräch die landläufigen Pfade verließ. Eine Anrede war nicht nur dem Volke, auch dem Gelehrten eine ernste Angelegenheit, sie mußte sorglich einstudirt werden. Predigten, in denen der Geistliche selbstthätig die Lehren des Glaubens erörterte, waren sehr selten, und dann immer sehr Die ärmlichste Predigt eines Dorfpastors unserer Zeit wäre damals dem gelehrtesten Bischof ein schweres Stück Arbeit an die Gemeinde aber eine überschwengliche Zumuthung, welcher ihre Fassungsfraft nicht gewachsen Aengstlich setzte man die Formeln und Redewendungen, welche in Schrift und Kirchenvätern überliefert waren, zusammen, es galt für einen wundervollen Beweis von Geist und Gelehrsam= keit, daß ein römisch Geschulter ohne Vorbereitung seine Ansicht "über alles, was ihm vorkam", zu entwickeln vermochte. diese Gewandtheit nahm in den nächsten Jahrhunderten eher Sie blieb in Deutschland lange geringer als in ab als zu. romanischen Gegenden. Unter Kaiser Karl saßen vornehme Bischöfe, benen ganz unmöglich war, etwas zu verfassen, was einer Predigt ähnlich war. Dem Kaiser war das ärgerlich, er

befahl, sie sollten predigen, aber es ging nicht; sogar sein Ansehen vermochte nicht durchzusetzen, daß sie wenigstens einmal des Jahres in der Hauptkirche ihres Bisthums redeten. Einer der angesehensten Bischöfe stellte sich in seiner Angst vor kaiser= lichen Sendboten auf die Kanzel. Die Kirche war gebrückt voll, er aber stand und brachte nichts heraus. Als er so die Augen rollte, sah er an der Kirchthür einen armen Mann stehen, der seinen Hut aufbehalten hatte, weil er sich seiner rothen Haare schämte. Da rief der Bischof feierlich: "Bringt mir diesen Menschen mit dem Hute her." Die Thürsteher faßten den Armen, der sich heftig sträubte, und schleppten ihn vor die Kanzel des Bischofs. Der Bischof sah von seiner Höhe zu und rief im Predigertone: "Haltet ihn fest, zu mir sollst du kommen, du magst wollen oder nicht." Und als der Mann unter ihm stand, kletterte er vergnügt von der Kanzel, nahm dem Manne den Hut ab und rief durch die Kirche: "Seht, ihr Leute, dieser Dummkopf hat rothes Haar." Darauf sprach er das Amen. Den Sendboten aber richtete er ein prächtiges Mahl her, sein Saal war mit Teppichen und bunten Vorhängen geschmückt, er selbst saß in Purpurgewand auf weichen Federkissen, die mit kostbarem Seidenstoff überzogen waren, die goldenen Becher waren mit Edelsteinen verziert und mit Blumen befränzt, und die Gäste tranken den seltensten Würzwein daraus, während die Sänger sangen und alle Instrumente schöne Musik machten, und Bäcker, Fleischer und Köche unermüblich an Leckerbissen Darauf beschenkte der Bischof die Boten seines Herrn und bat sie flehentlich, diesem zu berichten, daß er in ihrer Gegenwart gepredigt. Aber sie konnten dem Kaiser nicht verbergen, was er bereits wußte, daß der Bischof solcher Kunst gar nicht mächtig war. Indeß nahm Karl diesmal mit dem guten Willen vorlieb.

In der That aber war gar nicht wunderbar, daß den Deutschen sehr schwer wurde, ihre Gedanken und Empfindungen

in der Methode auszudrücken, welche die römische Literatur brachte und die Kirche auch dem Deutschen zumuthete. dieser Art von Prosa widerstand die Sprache. In ihrem Deutsch, das klangvoll mit vocalbunten schweren Flexionen von den Lippen rollte, hing fast allen Wörtern noch das Sinnliche des ersten Eindrucks an, welcher ursprünglich das Wort aus der Seele gelockt hatte. Abstractionen, Wörter für Begriffe, welche der sinnlichen Anschauung entkleidet waren, fehlten fast ganz. Das Wort Grund bedeutete nicht Ursache, sondern nur Boden; das Wort Ursache noch nicht die schöpferische Vorbedingung einer Wirkung, sondern die Veranlassung zu einem Streithandel; auch Ursprung bezeichnete nur den Quell, der aus der Erde springt; bei dem Worte Geist empfand die Phantasie noch den wehenden Lufthauch, und bei dem Worte Seele sah der Deutsche noch das rastlose Wogen der bewegten See vor sich, welcher er die unablässig arbeitende Gewalt feines Innern verglich. Wenn der Deutsche einen Gebanken aussprechen wollte, so erfand er ihn in ein Bild gehüllt, die für alle Zeit geltende Wahrheit drückte er aus wie einen Vorgang, den er aus der Vergangenheit berichtete; wenn er eine Lebensmaxime in Worte fassen wollte, erschien sie als Sprüchwort. Hatte der Römer einen Armring geraubt, so entschuldigte er das durch den gemeingültigen Satz: Der Vortheil des Einen ist Schaden des Andern; wollte der Deutsche dasselbe ausdrücken, so empfand er das Gemein= gültige nur als geheimen Hintergrund eines einzelnen Vorfalls, und er mußte sagen: Einem Baume pfropft man auf, was man bem anbern nimmt.

Sprach er aber in gesteigerter Stimmung, frei schaffend, so ordnete sich ihm die Rede unwillfürlich in kleine parallele Satzlieder, von denen sich leicht je zwei zu einem Bers zussammenbanden. Es lag im Wesen seiner Sprache, besonders fräftig den anlautenden Buchstaben der Stammwörter hervors

zuheben und zwei benachbarte Satzlieder dadurch einander ans zupassen, daß in beiben die wichtigsten Wörter benselben Anlaut erhielten, die Alliteration. — Auch einzelne Wörter gesellte er so zusammen: Stock und Stein, Flur und Feld, Hans und Der Drang nach solchem Gleichklang des Anlauts gab feiner gehobenen Rede etwas Formelhaftes und Starres, er trug dazu bei, hergebrachte schöne Wortverbindungen und poetische Prädicate stehend zu machen. So weit ging dieses Bedürfniß des Gleichlautes, daß auch die Namen der Kinder ober Geschwister gern die gleiche Anfangsrune erhielten, welche der Name des Ahnen hatte, z. B. Gobegisil, Genserich, Genzo; Childerich, Chlodovech, Chlothar; Gunther, Gernot, Giselher. Die Verbindung aber der einzelnen kleinen Sattheile war einfach, häufig wurden die nähern Bestimmungen als Apposition angeschoben, die relativen Verbindungswörter waren merkwürdig schwach entwickelt, so auch alle Partikeln, welche einen Nebensatz dem Hauptsatz unterordneten. Für geschickte Unterordnung fehlte der Sprache ebenso der Sinn, wie dem demokratischen Leben des Bauern. Jetzt sollte der Deutsche erörtern in zusammengefügten Perioden mit: "barum", "weil"-"obgleich", "aber", er follte, was er meinte, nicht mehr im Bilbe sagen, sondern sollte, was ihm der untrennbare Hinter= grund des Bildes gewesen war, von dem Bilde abgelöst vor= tragen, er sollte die ganze feine Dialektik der antiken Sprachen, welche durch tausendjährigen prosaischen Stil ausgebildet war, in einer Sprache nachahmen, welche noch ganz von dem buntfarbigen Leitseil des epischen Stils gelenkt wurde. Das war allerdings eine riesige Aufgabe, viele Geschlechter mußten mit dem Ausbruck ringen, bevor eine selbständige deutsche Prosa geschaffen wurde.

Während die Kirchensprache seinem Geist eine neue un= erhörte Zucht zumuthete, wandelte ihm nicht weniger gewaltig der historische Stil der lateinischen Prosa die heimische Weise, Thatsachen aufzufassen und zu berichten. Denn er besaß keine andere Art heimischer historischer Ueberlieferung, als durch den Bers und die Harfe des Sängers. Nur das Gedächtniß der Weisen bewahrte neben den Liedern durch einige Geschlechter reale Erinnerung an wichtige Ereignisse, dis auch solche stille Kunde der Alten schwand oder sich in Sagen umformte. Der Sänger wurde mit Armringen und goldenem Halsschmuck beschenkt, gerade wie der wackere Mann der Feldschlacht. Sänger von großem Talent zogen aus einer Halle zur andern, sie suhren weit in der Welt umher, kannten Antlitz und Sprache vieler Menschen und wurden in Geschäften als vertraute Boten ihrer Schatspender versandt.

Bers und Form ihres Gesanges waren altnational, in ihnen schuf das Sprach- und Klanggefühl des Volkes sicher und dabei sehr fein und gesetwoll. Aber auch der Inhalt alter Poesie war kein zufälliger. Denn alles wurde dem begabten Manne zur Dichtung, was ihm die Seele erhob. Von Gestalten seiner Götter berichtete er, indem er ihnen menschliche Schicksale und Abenteuer verlieh; die Gebilde und Erscheinungen der Natur, die grünende Erde, den Reif und Hagel, Felsen und Bäume, auch die Thiere der Wildniß erfüllte er mit menschlichem Schicksal. Endlich auch von der Vergangenheit seines Volkes, von den eigenen Abenteuern und Empfindungen erzählte er als Dichtender. Der wirkliche Zusammenhang politischer Begebenheiten, welche sich aus dem Kampfe verschiedenartiger Interessen und vieler Theilnehmer zusammensetzen, wird undeutlich erkannt und geht schnell dem Gedächtniß verloren. Nur einzelne bedeutende Züge der Haupthelden werden nach dem idealen Bedürfniß und Borliebe des Volkes festgehalten. Auch hier werden die Charaktere bichterisch zugerichtet, ein Grundzug ihres Wesens tritt maßgebend in den Vordergrund, aus ihm werden alle Thaten und die Motive des Handelns abgeleitet.

Nur was dem Sänger für groß gilt, wird im Gedächtniß bewahrt, auch dies wird nach dem bereits vorhandenen poetischen

Inhalt anderer Sagen unbefangen umgestaltet. Immer sind es die Abenteuer des Helden, welche dem kampffrohen Volke als das Höchste erscheinen, sein Streit, Sieg und Untergang. Ebenso wird das Schicksal des Helden gedeutet nach der Auffassung, welche der Sänger von dem Zusammenhang zwischen That und Folgen, Unrecht und Vergeltung in sich trägt. Tiefsinnig und ergreifend ist oft diese Ausfassung des Verhängnisses. jedem Volke ist auch dem deutschen ein gewisser Schatz von poetischen Situationen gegeben, in denen es seine Helden zu Träume und Vorzeichen leiten die Ereignisse erblicken liebt. ein; unter diesen stehen obenan Zweikämpfe, in denen sich Helbenkühnheit Mann gegen Mann bethätigt, Bezwingung von Riesen und Ungeheuern, Brautwerbung durch Gesandte, Festgelage und Kampfspiele, zulett ein großartig geschilderter Todeskampf, die Totenfeier und die Rache. Dazu die Einwirkung beglückender und zerstörender Leidenschaften: Liebe, Haß, Neid, Habgier, Rache.

Schon bei dem Bericht über Begebenheiten, welche in naher Vergangenheit liegen und dem Sänger wie. seinen Hörern wohlbekannt sind, ist die Umbildung geschäftig. Von einer Schlacht z. B. wird keineswegs der wirkliche Verlauf erzählt, wie ihn etwa jetzt ein Schriftsteller aus den Berichten der Heerführer zusammenstellt, sondern einzelne Vorfälle derselben, Züge von Heldenmuth, die sich um den Führer des Kampfes gruppiren. Was durchaus kein historisches Bild ist, macht doch allen Hörern den Eindruck höchster Wahrheit, weil das Erzählte auch ihnen für die Hauptsache gilt. Daß die Westgothen mitten in der catalaunischen Schlacht ihrem gefallenen König Theodorich die Totenklage halten, daß die Wogen des Flusses roth dahinschäumen von dem Blute der hunderttausend Gefallenen, daß der Wolf heult, der Rabe zur Schlacht fliegt, das sind Züge, die entweder der Wirklichkeit entnommen, oder als regelmäßig wiederkehrender Schmuck zugefügt, die Schlachtbeschreibung bilden. Wenn ber

Langobardenkönig Authari um die bairische Fürstentochter Theubelinde freit, kümmert den Sänger, der seiner Zeit und dem nächsten Geschlecht die fröhliche Fahrt verkündet, durchaus nicht, welche politischen Rücksichten den König zu dieser Ehe veranlaßten, das Motiv ist ihm durch alte epische Gewohnheit gegeben. Der König hat von einem Rathgeber gehört, daß die Fürstentochter schön sei, daher ist ihm der Wunsch gekommen, sie zu erwerben. Die Momente der Brautfahrt aber sind wieder solche, welche den Zeitgenossen die Seele anmuthig erregen: daß der König selbst verkleidet mit der Gesandtschaft zieht, daß er sich nicht enthalten kann, der Jungfrau mit der Hand über das holde Antlitz zu streichen, u. s. w. Ein solcher Bericht des Sängers ist aus kleinen Anekboten, wirklichen ober gefundenen, zusammengesett, nach der gemüthlichen Neigung der Hörer, aber nicht nach den Gesichtspunkten eines Geschichtschreibers.

Je länger solche Sage von Ohr zu Ohr klingt, um so völliger wird ihre Umwandlung nach dem Herzensbedürfniß des Sängers und der Hörer, sie bewahrt vielleicht nur eine sehr entfernte Erinnerung an das wirkliche Sachverhältniß.

Da brang von außen her eine neue Art geschichtlicher Ueberlieferung in die Bölker, welche sich um die Trümmer des Römerreiches gelagert hatten. Die römische Historie sandte ihre letzten Vertreter, um dem neuen Herrenvolke der Erde ihre Art der Darstellung, einen andern Stil, eine andere Sprache und damit eine gänzlich veränderte Auffassung der Wirklichkeit zu geben. Verkünder eines neuen historischen Sinns waren die lateinischen Geschichtschreiber des sechsten Jahrhunderts, ihnen folgten als schwache Schüler die ersten Annalisten der deutschen Rlöster. Sie sangen nicht mehr, sie schrieben; ihr Bericht lautete nicht in deutscher Sprache, sondern in der gelehrten lateinischen; sie verachteten die alte Kunde aus Sage und Lied als heidnisch, und sie bemühten sich, den Stil ihrer lateinischen Sprache so zu formen, wie einst die römischen Geschichtschreiber,

von denen mangelhafte Kenntniß geblieben war; sie reihten die Erzählung nicht mehr an den sagenhaften Geschlechtstafeln alter Stammesfürsten auf, sondern sie ordneten die Folge ihrer Thatsachen genau von dem Jahre, in welchem nach dristlicher Ansicht der Heiland geboren war. Wer jetzt die kurzen Notizen der ältesten Klosterannalen übersieht, muß sich erst beutlich machen, wie unermeßlich der Fortschritt war, den diese wenigen Worte bezeichnen. Erst durch sie erhielt der Germane eine verhältniß= mäßig sichere Kenntniß vergangener Ereignisse. Mit ihnen wurde fast plötzlich ein ganz neues Verständniß der Menfchenwelt aufgethan. Schwarz auf weiß stand die Thatsache ver= zeichnet, was von ihr niedergeschrieben war, blieb feststehen, es wurde wieder und wieder abgeschrieben, es wurde Wahrheit gegenüber der alten, unaufhörlich umgeformten Sage. ben ältesten Geschichtschreibern der Germanen läuft viel Un= wahres unter ihren historischen Bericht, Jordanis, Gregor, Paulus, selbst die Gelehrten Isidor und Beda sind doch Kinder ihrer Zeit; wo sie aus der Erinnerung ihrer Bäter aufzeichnen, berichten auch sie nur Sagenhaftes; aber der Antheil, den sie an lateinischer Bildung haben, reicht doch hin, um sie zu er= träglich glaubwürdigen Berichterstattern solcher Ereignisse zu machen, die sie selbst erfuhren oder aus ältern römischen Historifern entlehnten.

So kam es, daß seit dem sechsten Jahrhundert bei den Germanen eine zwiefache Ueberlieferung neben einander lief, eine gelehrte lateinische, christliche, geschriebene, und eine volks-mäßige, altheimische, mit heidnischen Anschauungen erfüllte, durch Gesang fortgetragene. Groß war der Gegensatz beider Richtungen, und durch viele Jahrhunderte arbeiteten beide einsander zu verderben. Mancher Chronist und Legendenschreiber war nichts als ein schwungloser Sagenerzähler. Mancher treuherzige Sänger dagegen versuchte die historischen Schristen der Bibel, ja die ausgezeichneten Thaten alter Könige und

Kaiser in heimischer Weise durch Vers und Saitenspiel darzusstellen. Mehr als ein talentvoller Mönch schrieb in lateinischer Sprache sowol wahrhaft und nüchtern die Geschichte seiner Zeit, als in der Weise römischer Dichter poetisch und sagenhaft alte Volksüberlieserungen; dann ging derselbe Schreiber, ohne die Verschiedenheit völlig zu begreisen, zwiespältige Wege, historische Thatsachen der Kenntniß solgender Geschlechter zu überliesern. Aber die Schrift und die nüchterne, nur die Thatsachen beswahrende Weise der mittelasterlichen Gelehrten gewann allmählich breiteren Boden; nach ihr zog sich die Auffassung irsbischer Ereignisse durch die Gebildeten, sie drang auch in die kleineren Kreise des Volkes, der Unterschied zwischen geschichtslicher und poetischer Ueberlieserung kam allmählich in das Bewußtsein der Menschen.

Unterdeß baute der Landwirth zwischen Rhein und Elbe seine Aecker nach der Bäter Weise; aber auch an ihn traten die Forderungen des neuen Staates, der Kirche und der fremden Bildung. Wie er auf seinem Eigen hauste und die Heerden zog, erkennen wir aus den Rechtsbüchern der germanischen Bölker, welche etwa seit dem Jahre 600 in barbarischem Latein abgesaßt wurden, und nehst den ältesten erhaltenen Urkunden über Schenkungen und Besitzveränderungen lehrreichen Einblick in Haus und Feld gestatten zuerst bei Franken, Burzundern, Alemannen, Baiern, später auch bei Mitteldeutschen und Friesen.

Richt alle deutschen Lölker bauten ihre Häuser auf dieselbe Art, aber die meisten liebten die Gebäude eines ansehnlichen Gutes im großen Hofraum breit neben einander zu stellen, jedem Bedarf des Gutes ein eigenes Gebäude. Das Herrenhaus eines fränkischen Landgutes war der Saal, ein stattlicher Holzbau, zu dessen Thür wol auch Stufen hinauf leiteten. Durch

die Thür trat man in den großen Raum, in dem der Beschauer auf die Balken der Wände und die Sparren des Daches sah, und auf den Herb, dessen Rauch durch eine Deffnung der Decke zog. Un den Seiten waren Verschläge und geschlossene Räume; saßen die dienenden Frauen nicht in gesonderter Wohnung, so arbei= teten sie getrennt in zweien dieser Räume, von denen der eine bessere Ehre hatte\*). Neben bem Haus lagen Scheuern, Ställe und offene Schoppen, auch das Badehaus wird häufig erwähnt, Ferner die Kemenate (caminata), ein heizbarer Raum ohne Herd für Frauen, Kostbarkeiten u. s. w. Auf dem Herrensitz eines Großen standen noch andere Gebäude für gastliche Bewirthung. darunter eine große Halle mit Rampe ober Stufen: der Palast; sein Dach wurde durch Holzsäulen getragen, längs den Wänden lief eine Bühne mit den Ehrensitzen für die vornehmen Gäste und Frauen. Anders erhob sich das alemannische Haus mit flachem vorspringenden Dach und Holzgalerien, der Ahn des jetzigen Schweizer= hauses; wir dürfen annehmen, daß der Thüringer schon damals, wie durch die späteren Jahrhunderte, auf dem festgestampften Lehm seines Hausflurs saß, von welchem die vornehmsten Theile des Hauses, Frauenraum und Schlafstellen mit erhöhtem Boben und Thüren abgeschlossen waren. Nicht weniger alter= thümlich breitete das altsächsische Haus sein großes Strohdach mit den Pferdeköpfen am Giebel über Diele, Herd, Schlafräume und Viehställe; denn enger schloß sich in dem Einzelgehöft das Hauswesen um die Häupter der Menschen und Thiere.

Aber neben der deutschen Wohnung war damals im Westen und Süden auch auf dem Lande der römische Thurmbau nicht selten. In den Vorbergen der Alpen, im Zehntland und auf den

<sup>\*)</sup> Oft sind die erhaltenen Nachrichten über Heim und Huse verarbeitet; zu den besten gehören die betreffenden Abschnitte in: G. Wait, Deutsche Berfassungsgeschichte, B. II. Die Literatur darüber ist umfangreich gesworden; im Folgenden wird nur Einzelnes aus den Gesetzen hervorgehoben.

Rheinhügeln ragten überall die alten Thürme der Römer, vierectige Warten mit mehren Stockwerken, um beren oberste eine hölzerne Galerie lief; die Eingangsthür lag zuweilen hoch über dem Boden, so daß man nur mit einer Leiter herankommen konnte; dann waren die Stockwerke auch im Innern wol durch Leitern verbunden, welche abgenommen, Vertheidigung von oben gegen den eindringenden Feind gestatteten. Diesen Steinthurm umschloß ein Pfahlwerk und Graben. Auch wo die Mauer größerer Castelle mit ihren Zinnen und Thürmen dauerte, waren in dem engen Bezirk, welchen sie einschloß, die Räume für Menschen und Vorräthe in mehren Stockwerken auf einander gesetzt. In diesen Römerburgen, welche die Franken und Alemannen ausgebrannt hatten, richteten sich jetzt nicht nur Beamte des Landesherrn, auch ungesetzliche Haufen fahrender Krieger ein, und spähten von der Höhe in die Thäler, um das Land zu überwachen oder einen Raubzug zu wagen. Aus einer Verbindung der deutschen Lebensgewohnheit mit römischem Mauerbau sind die Ritterburgen der spätern Zeit entstanden.

Der Hofraum des deutschen Landwirths aber war mit Zaun oder Mauer umfriedet, am Thor die Hütte des Hof-hundes; das Hofthor wurde in der Nacht verschlossen, indem man hölzerne Keile einhämmerte. In der Mitte des Hofes war die Dungstätte, Rosse und Rinder wurden bei Nacht in den Hofgetrieden zum Schutz gegen räuberischen Ueberfall. Die Gehöfte lagen neben einander an Dorfgassen, zwischen ihnen zuweilen trennende Fußsteige; einem Grundherrn, welcher mehre Hufen im Dorfe besaß, gehörten auch unfreie Hinterleute, welche von kleinerem Hofe seine Hufen dauten. Sie lebten, zumal auf altem Römerboden, in verschiedenen Graden der Unfreiheit, vom perschönlich freien Zinsmann dis zum Leibeignen; unfrei waren auch die Knechte und Hausdiener. Aber ein großer Herrnbesitz enthielt noch andere abhängige Leute; auch die Handwerfer wohnten auf dem Grunde eines Herrn, nicht nur Wagner und Schmiede,

auch Goldschmiede, Schwertfeger und Leberarbeiter, sie klopften und hämmerten in den Dorfhäusern neben Weib und Kind für ihren Grundherrn, und daneben um Lohn für alle, welche bei ihnen arbeiten ließen; ebenso die Müller in der Wassermühle, deren Betrügerei durch die Gesetze bedräut wurde. Und der Dorfbesitz eines vornehmen Franken oder Burgunders umschloß außer den Landarbeitern auch die ganze Gewerbthätigkeit seiner Gegend, die man sich nicht gering denken darf.

An dem Hofe lag häufig der Obstgarten, mit Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen. Die Mönche hatten Pfropfreiser aus bem Süben herzugetragen, man wußte mit ber Beredlung Bescheid; wer Pfropfreiser abbrack oder die Baumpflanzung beschädigte, zahlte hohe Strafe. Auch Weinberge waren an ber Mosel, am Rhein, in Baiern, man hielt auf gute Reben, der unfreie Winzer hatte sie in Pflege. Sorgfältig versteint waren die Aecker oder durch lebende Hecken umschlossen, die Gärten aber durch Zäune, welche aus Knüppeln oder Pfählen in Brusthöhe errichtet sein sollten. Gepflügt ward mit Pferden und Ochsen, mit Gelb gestraft wurde, wer abackerte, ebenso wer einen verbotenen Fußsteig ging. Schon um 600 wird es alte Sitte genannt, dies Berbot durch eine wippende Ruthe oder ein aufgestecktes Strohbündel zu bezeichnen. Im Felde wurden die vier großen Getreidesorten des deutschen Himmels in der alten Dreifelderwirthschaft gebaut, auf dem alten Römergebiet an der Donau, unter Schwaben und Alemannen hatte sich daneben der Spelt, die römische Frucht für weißes Mehl erhalten, sie dauert dort noch heut. Außerdem wurden Flachs, Rüben, Bohnen, Erbsen und Linsen gesäet, und wer in ein solches Flurstück einfiel, der wurde gestraft; aber schon damals ver= boten die Baiern, den Felddieb zu pfänden.

Immer noch gab die Viehzucht dem Landwirth die besten Erträge. Obenan stand die Schweinezucht; der Sauhirt mit einem Knaben war der wildeste Genosse des Hoses, denn er

hauste unter seiner Heerde, die er durch Hund und Horn bändigte, während langer Sommerzeit im Eichen- und Buchenwald; dort baute er seiner Heerde eine Baracke aus Baumrinde zum Schutz gegen . Unwetter, . und er und sein Hund hatten harte Kämpfe mit den Wölfen zu bestehen. Die größte Freude des Landmanns war die Zucht seiner Rosse, in sehr hohem Preis standen die Hengste, welche zum Krieg tauglich waren, sie weideten, die Füße an Leinen gekoppelt; schwer büßte, wer sie von der Weide stahl; auch die Betrügereien der Roßtäuscher waren wohlbekannt, und das Gesetz suchte vor ihnen zu schützen. Allem Bieh banden bie Süddeutschen tönende Schellen um den Hals, die Franken auch den Schweinen im Laubwald. Zahlreicher als jetzt flatterte in den Höfen das Geflügel; obenan in Ehre stand mit seinen Hühnern der Haushahn, der durch besonderes Wehrgeld geschützt war, außerdem Schwäne und sogar Kraniche, welche bis zum dreißigjährigen Kriege als strenge Gebieter des deutschen Hühner= hofes geschätzt waren. In vornehmem Hofe fehlte auch das Falkenhaus nicht, und unter den Vierfüßlern der Hofstätte liefen zahme Hirsche, welche man zum Fange ihrer wilden Stammgenossen abzurichten verstand. Sorglich geschützt wurden die Bienenstöcke des Gartens, welche in verschiedenen Formen als Stämme oder Körbe eingerichtet waren; wer einen Bienenstock stahl, hatte bei den Franken dasselbe Strafgeld zu entrichten, wie für eine Ruh mit dem Kalbe.

In so vielem ist die Umgebung des Landwirths nach der Bölkerwanderung dem Hosleben unserer Dörfer ähnlich, daß wir nicht das Gleiche, sondern das Abweichende suchen müssen. Auch vieles der alten Landverfassung war geblieben. Ie hundert Husen wählten einen Centgrafen — später that dies der König, — über den Gau herrschte der Graf, des Königs Besamter. Der freie Eigenthümer hatte nur einen Herrn über sich, den König, vor ihm neigte er das Haupt und beugte die Kniee, sonst saß er auch neben Reichern, den Beamten und

Gefolgeleuten des Königs als gleichberechtigt, doch schon zahlte für einen Frevel, der an seinem Leibe geübt wurde, der Thäter, geringeres Wehrgeld, als wenn der Beschädigte des Königs Diener war. Ja, bei den Sachsen, welche noch edle Geschlechter von altem Götteradel hatten, war das Wehrgeld des Freien sechsmal geringer, als das des Edlen.

Wie zur Zeit der letzten Merovinger das Zahlenverhältniß der freien und der unfreien Landleute war, dafür fehlt auch in den Landestheilen, welche bereits längere Zeit dem Christensthume gewonnen waren, jeder Anhalt; doch sehen wir deutlich, daß die ganze Kraft des Volkes in der Masse der freien Landsbewohner lag. Aber schon damals arbeiteten Könige, Grundsherren, gewaltthätige Beamte und die nicht minder herrschlustige Kirche eifrig daran, die Zahl der Freien zu vermindern.

Der Gemeinfreie war ein gelbarmer Mann und doch forderten die neuen Gesetzbücher der Könige, am Hose von schatzbesitzenden Priestern und Beamten gemacht, bei jedem Unrecht, das er beging, von ihm eine Strase in edlem Metall. Kaum ein Landwirth vermochte sich in der händelsüchtigen Zeit strassloß zu halten, wenn der Graf des Königs ihn zu einer Buße zwingen wollte. Reichten Viehhäupter und Ernte nicht hin, das Geld zu schaffen, ja selbst wenn er diese Habe opferte, so mußte er sich seines Eigens entäußern.

Auch dem Schuldlosen wurden die Forderungen der Könige zu schwer. Schon damals muß die Lage des freien Bauern oft unerträglich gewesen sein, die Lasten, welche ihm das Land auferlegte, der Zehnte, Waffendienst, Fuhren und Lieferungen bei Reisen des Königs und seiner Beamten waren sehr groß. Gegen die Mächtigen fand er kein Recht, häusig quälten ihn Räuberhausen und Gewaltthaten seiner Nachbarn. So hielt er es für Rettung, seine Freiheit aufzugeben, Hof und Huse einem Reichen in die Hand zu legen und von ihm zurückzuempfangen. Dann lieferte er als Shmbol seiner Dienste dem neuen Herrn

ein Huhn von dem Hofe und einen Theil seines Feldertrags oder seiner Arbeitskraft als jährliche Abgabe. Dafür übernahm der neue Herr ihn zu schützen und mit seinem Gesolge den Waffenstenst für ihn zu leisten.

Die Kirche aber war eben so eifrig um sein ewiges Heil besorgt. Wer sich gute Aufnahme bei dem Herrn des Himmels bereiten wollte, der mußte die Heiligen zu Fürsprechern werben durch edles Metall und durch Uebergabe seiner Aecker. Jeder, der sich ängstigte um die Zukunft, war bemüht der Kirche zu schenken, noch während er lebte oder bevor er starb. Sab er als Lebender Aecker, dann überließ ihm wol auch die Kirche die Verwaltung gegen Abgaben, und er wurde unfreier Mann des Vischoss oder Klosters oder gar eines Heiligen, die geschenkten Süter der Gestorbenen besetzte die Kirche mit ihren Unfreien.

So etwa begann die Verringerung der deutschen Landeskraft, die Unterdrückung des Bauern, die Verschlechterung des
Fußvolks und das Herauskommen der Lehnsherren und ihres
— oft unfreien — Gefolges, aus denen sich in den nächsten
Iahrhunderten der höhere und niedere deutsche Adel entwickelte.
Ieder Bußprediger, jeder harte Graf, jeder innere Krieg, jeder
Einfall fremder Feinde, der Normannen, der Avaren, der Slaven,
trieb zahlreiche Freie in die Dienstbarkeit.

Die älteste Erzählung, welche von dem Leben auf einem deutschen Landgute berichtet, ist in den zehn Büchern fränkischer Geschichte enthalten, welche Bischof Gregor von Tours (geb. 540) versaßt hat. Er war aus römischem Provinzialadel, einer der größten Würdenträger der Kirche und im Reich der Merovinger ein sehr einflußreicher Mann. Durch Geburt, Stand und schriftstellerische Thätigkeit stellt er selbst den Uebergang von alter Welt zum Germanenthum dar. Er ist der letzte römische Geschichtschreiber und zugleich der erste des Mittelalters. Sein Werk ist uns unschätzbar, es ist Hauptquelle für unsere Kunde

von dem Frankenreich der Merovinger; die ausführliche und be= hagliche Weise, in welcher er erzählt und reichlich Anekvoten aus seiner Umgebung einstreut, ist uns nicht weniger wichtig als sein Bericht über politische Ereignisse. Vor diesen hat man Ursache, seine Angaben einer strengen Kritik zu unterwerfen, Bon den Zeiten, welche er nicht selbst erlebte, erzählt er nicht nur nach den schriftlichen Aufzeichnungen Aelterer, sondern auch nach der Aber für diese Sammlung alter Erinnerungen hat wenig Werth zu erfahren, wen Fredegunde vergiften ließ, und wie die fränkischen Königssöhne hießen, denen die langen Locken geschnitten wurden. Das Bild, welches hier nach Gregor von Tours mitgetheilt wird, soll nichts von Missethat der Fürsten und Nichtswürdigkeit der Großen berichten, sondern eine kleine Und es ist keine Störung in der historischen Dorfgeschichte. Reihenfolge der Bilder, daß die Geschichte sich schon im Jahre 533 ereignete, denn die Verhältnisse, welche darin geschildert werden, bestanden durch viele Jahrhunderte. Sie ist die älteste Erzählung vom Wirthschaftshofe eines Deutschen, und sie bleibt für lange Zeit die einzige. Im Folgenden wird sie nach dem lateinischen Texte Gregor's in wortgetreuer Uebersetzung mit= getheilt\*), und beginnt folgendermaßen:

"Die Frankenkönige Theuderich und Childebert schlossen ein Bündniß; sie schworen einander, daß sich keiner gegen den andern rühren wollte, und erhielten wechselseitig Seiseln, damit eher festbliebe, was sie gesagt hatten. Biele Söhne aus großen Römersamilien wurden in diese Geiselschaft gegeben; weil aber wieder zwischen den Königen Aergerniß entstand, wurden sie für Landessklaven erklärt, und wer als Hüter welche erhalten hatte, machte sich Sklaven aus ihnen. Viele von ihnen entrannen

<sup>\*)</sup> S. Gregorii episc. Turonensis hist. Francor. III. 15, aus: Bouquet, Rer. Gallic. scriptt. II. p. 193.

durch die Flucht und kehrten in die Heimat zurück, einige wurden in Anechtschaft behalten. Unter diesen war Attalus, ein Enkel des seligen Gregor, des Bischofs von Langres, auch er war in die Landesknechtschaft verfallen und wurde zum Roßhirten gemacht. Denn er war im Dienst bei einem Deutschen in dem Gebiet des trierschen Landes.

Endlich schickte der selige Gregor Knappen aus ihn zu suchen. Sie fanden ihn und boten dem deutschen Manne Gaben, der aber verschmähte sie und sprach: "Wer von so gutem Geschlecht ist, muß mit zehn Pfund Gold zurückgekauft werden." Da die Boten zurücksehrten, sprach ein gewisser Leo aus der Küche seines Herrn: "Wenn du mir Urlaub giebst, kann ich ihn vielleicht aus der Gesangenschaft heimbringen." Sein Herr freute sich und Leo ging sosort in die Gegend und wollte den Knaben heimlich wegführen, aber er konnte nicht. Darauf gesellte er sich einen Menschen zu und sprach: "Komm mit mir und verkause mich in dem Hause jenes Deutschen, und mein Kauspreis sei dein Gewinn, wenn ich nur freien Zutritt habe, um das zu thun, was ich will."

Er empfing einen Eib und jener Mensch ging mit ihm ab, verkaufte ihn für zwölf Goldstücke und entsernte sich. Der Käuser aber erforschte von dem neuen Diener, welche Arbeit er verstehe, und der antwortete: "In Allem, was man am Herrentisch essen Anderer lebt, der mir in dieser Kunst gleich kommt, denn ich sage dir in Wahrheit, auch wenn du dem Könige ein Mahl rüsten willst, kann ich Königschüsseln erfinden und keiner besser als ich." Und der Andere sprach: "Wohlauf, nun ist der Sonntag da — denn so pflegt das fremde Bolk den Tag des Herrn zu nennen — für diesen Tag will ich meine Nachbarn und mein Geschlecht in mein Haus laden, ich will, daß du mir ein Mahl machst, welches sie bewundern und sagen: Im Haus des Königs haben wir nichts besseres gesehn." Darauf sprach der Diener:

"Mein Herr möge befehlen, daß man viele junge Hühner zur Stelle schafft, und ich will thun nach deinem Auftrage." Also rüstete der Knappe wie er gesagt; der Tag des Herrn brach an, und er machte ein großes Mahl ganz voll Leckerbissen. Alle schmausten und lobten das Mahl, und darauf gingen die Freunde heim.

Der Herr nun schenkte dem Anappen seine Gunst und dieser empfing Gewalt über alles, was sein Herr im Vorrath hatte, er wurde vom Herrn sehr geliebt und theilte dem ganzen Gesinde Kost und Speise aus. Als aber nach Verlauf eines Jahres der Herr seinetwegen schon sicher war, ging der Knappe auf eine Wiese nahe beim Hause zugleich mit dem Knaben Attalus, dem Roßhirten. Dort legte er sich mit ihm auf den Grund, weit von ihm, und kehrte ihm den Rücken zu, damit man nicht bemerkte, daß sie miteinander sprachen, und sagte zu dem Knaben: "Jett ist's Zeit, daß wir an die Heimat denken müssen. ermahne ich dich, wenn du in dieser Nacht die Rosse in die Um= zäunung getrieben hast, so laß dich nicht vom Schlaf übermannen, fei bereit, so bald ich dich rufe, und wir wollen wandern." Run hatte jener Deutsche viele aus seiner Freundschaft zu einem Mahle geladen, unter diesen war auch sein Eidam, der seine Tochter ge= nommen hatte. Als sie aber mitten in der Nacht aufstanden und sich zur Ruhe begaben, folgte Leo dem Eidam seines Herrn mit dem Trunk, und reichte ihm seinen methsüßen Trank. sprach also der Mann zu ihm: "Du Vertrauter meines Schwiegers, so sage mir doch, wenn du kannst, wann wirst du dich entschließen seine Rosse zu nehmen und in beine Heimat zu fahren?" sagte er fröhlich als im Scherz. Ebenso antwortete auch ber Andere im Scherz die Wahrheit und sagte: "In dieser Nacht will ich daran denken, so Gott will." Und wieder der Erste sprach: "Dann mögen meine Diener über mir wachen, bamit du mir nicht etwas von meinen Sachen mitnimmst." Und mit Lachen trennten sie sich.

Da aber alles schlief, rief Leo den Attalus, und als sie die Pferde gesattelt hatten, frug er ihn, ob er ein Schwert habe. Der antwortete: "Nein, nur einen Kurzspeer;" darauf trat der Andere in die Kammer seines Herrn und ergriff Schild und Schwert desselben; und als dieser frug, wer da sei und was er wolle, antwortete der Andere: "Ich bin dein Knecht Leo, und ich wecke den Attalus, daß er sogleich aufsteht und die Rosse auf die Weide treibt, denn er liegt im Schlaf wie ein Trunkner." Der Herr sagte: "Thue wie du willst," und schlief ein. Andere aber ging zur Thüre hinaus, rüstete den Knaben mit den Waffen, und fand durch Gottes Gnade das Hofthor geöffnet, das er bei Einbruch der Nacht mit Hammer und Keil zugepflöckt hatte, um die Rosse zu wahren. Sie bankten Gott, machten sich davon und nahmen die übrigen Rosse mit sich, auch ein Bündel mit Kleidern entführten sie. Als sie aber zum Moselfluß kamen ihn zu überschreiten, wurden sie von den Leuten an= gehalten; da ließen sie Rosse und Kleider zurück, durchschwammen auf ihren Schilden den Fluß und kamen am andern Ufer heraus. Und im Schauer der Nacht drangen sie in einen Wald und ver= steckten sich.

Nun war die dritte Nacht gekommen, in der sie ohne einen Bissen Speise dahin suhren. Da fanden sie durch Gottes Fügung einen Baum voll Früchte, den man insgemein Pflaumen-baum nennt, davon aßen sie, und ein wenig gestärkt betraten sie den Weg nach der Champagne. Als sie dahinzogen, hörten sie die Hufe laufender Rosse und sagten: wersen wir uns auf den Boden, daß uns die kommenden Leute nicht sehn. Und siehe, zufällig war ein großer Brombeerbusch dabei, hinter diesen eilten sie und warfen sich mit gezogenen Schwertern auf den Grund, nämlich, damit sie sich gleich mit der Waffe vertheidigen könnten, wenn sie etwa von argen Leuten angegriffen würden. Aber als die Verfolger an die Stelle vor dem Dornstrauch gekommen waren, hielten sie an, und einer sagte, während die Pferde

stallten: "Berdammt, diese Schufte entrinnen und sind nicht zu finden. Aber bei meinem Heil, wenn wir sie entdecken, lasse ich den einen an den Galgen hängen, den andern durchs Schwert in Stücke hauen."

Es war aber der Deutsche, welcher so sprach, ihr eigener Herr, der von der Stadt Rheims herkam und sie suchte, und sicher hätte er sie auf der Straße gefunden, wäre nicht die Nacht ein Hinderniß geworden. Darauf spornten die Reiter die Rosse und ritten davon. Die beiden aber stießen in derselben Nacht auf die Stadt, gingen hinein und fanden einen Mann, den sie nach dem Hause des Priester Paulellus fragten. Und er zeigte es ihnen. Als sie über die Straße gingen, wurde gerade das Glöckhen zur Mette geläutet, denn es war der Tag des Herrn, sie klopsten an die Thür des Presbyters und traten ein. Und der Knabe berichtete von der Verfolgung durch seinen Herrn. Zu ihm sprach der Priester: "Also wird mein Gesicht wahr, denn ich sah in dieser Nacht zwei Tauben heransliegen und auf meiner Hand niedersitzen, eine von ihnen war weiß, die andere schwarz."

Und die Knappen sagten zum Priester: "Der Herr möge an seinem heiligen Tage Nachsicht mit uns haben, wir bitten, daß du uns etwas zu essen giebst, denn der vierte Tag bricht an, seit wir nicht Brod, nicht Brei genossen haben." Er aber verbarg die Knaben, gab ihnen Brod, das in Wein getränkt war, und ging zur Messe.

Ihnen folgte der Deutsche, und wieder forschte er nach den Knaben, aber er wurde von dem Priester angeführt und kehrte heim. Die Knaben kamen durch die Mahlzeit wieder zu Kräften, weilten zwei Tage im Hause des Priesters, dann schieden sie und gelangten so dis zum heiligen Gregor. Der geistliche Herr aber freute sich, als er die Knaben sah, und weinte am Halse seines Enkels Attalus. Den Leo aber löste er vom Jochder Knechtschaft mit seinem ganzen Geschlecht und gab ihm Land

als Eigenthum, worauf dieser mit Weib und Kind als freier Mann lebte alle Tage seines Lebens."

So lautet die alte Dorfgeschichte aus dem trierer Land, es ist nur ein kurzer Einblick, den sie gestattet, für uns doch werthvoll, in die Stellung der Unfreien zu ihrem Herrn und in den Verkehr auf dem Hofe eines angesehenen deutschen Guts-herrn vor dreizehnhundert Jahren.

## Karl der Große.

Verdorben war das Geschlecht der langlockigen Merovinger, und verdorben die germanische Bolkszucht in den gallischen Städten. Aber aus der deutschen Landschaft zwischen Maas, Mosel und Rhein wuchs in den Arnulfingern ein neues Herrengeschlecht herauf, welches die Herrschaft der Franken über alle Germanen des Festlandes hob. Den Merovingern galt ein Seegott, der als Stier aus der Salzflut getaucht war, für ihren Urahnen', sie waren Christen geworden, aber ihr Wesen war unmild und heidnisch geblieben, und sie sahen aus wie verlebte Bilder alter Zeit, wenn sie mit langer Mähne und langem Bart auf dem heiligen Ochsenwagen durch ihr Land zogen, geführt, wie alter Heidenbrauch war, von einem Ochsentreiber. Die Arnulfinger dagegen waren kein Geschlecht von Fürstenadel, sie stammten von Gutswirthen aus dem alten Frankenland, dort hatten ihre Ahnen auf der Hufe gesessen, ihre Mütter die Spindel gedreht und Wolle gesponnen, sie waren nur freie Karle, d. h. Männer, trugen kurzes Haar wie die andern Franken, und über dem glatten Kinn den fränkischen Lippenbart; sie ritten auf starkem Ariegsrosse durch das Land, und ihr Stolz war, daß einer ihrer Ahnen, der Arnulf, nach dem sie genannt werden, ein heiliger Bischof von Metz gewesen war. Auch die Namen ihrer Söhne waren bis dahin unerhört unter den fränkischen Großen, der Name Pippin war vielleicht alte Ueberlieferung von einem ge= schwundenen Grenzvolke aus der Römerzeit, den Namen Karl

hatten sie sich neu gewählt, er sollte aussagen, was sie in Wahrsheit waren\*). Ihr Geschlecht saß an der Grenze Germaniens und Galliens, sie verstanden mit Romanen zu verkehren wie mit Deutschen, gleich vertraut war ihnen die harte Araft des deutschen Bauern und die Eultur der romanischen Städter. Ihre christliche Frömmigkeit war inniger und ehrlicher als die der abersgläubischen und weltlichen Romanen, sie waren mit den angelssächsischen Mönchen in Berkehr, und im Bündniß mit der römischen Kirche; sie waren kein legitimes Haus, und das Salböl war ihrer Stirne nöthig, um den Mangel an altem Recht zu ersetzen.

Als Grundbesitzer und als Hausmeier der Frankenkönige gewannen sie eine Macht, welche die alten Fürsten zur Nichtigkeit herabdrückte. Sie wußten den Ariegsmuth der wilden Franken neu zu beleben und der Zersplitterung des Neiches zu steuern, sie wurden die Netter Europa's gegen den Einbruch der Saracenen. In drei auf einander folgenden Generationen vollzog sich ihre Erhebung und die Neubelebung des Reiches. Die Hausmeier Pippin und Karl der Hammer, und König Pippin der Kurze waren die Vorgänger Karls des Großen.

Dem letten Merovinger wurden seine Locken geschoren, und statt des Purpurmantels eine Mönchskutte umgehängt, Pippin der Kurze wurde zum König gesalbt, zugleich mit ihm seine jungen Söhne Karl und Karlmann. Wir wissen nicht genau, in welchem Jahre Karl geboren war, am besten beglaubigt ist der 9. April des Jahres 747; zweiselhaft ist auch, ob seine Mutter bei seiner Geburt dem Bater vermählt war, es scheint damals auch in vornehmen Familien nicht ungewöhnlich gewesen zu sein, daß dem altheimischen Verlöbniß und dem Beilager die kirchliche Einsegnung erst nach längerer Zeit, und

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen: Bonnell, Anfänge des karolingischen Hauses, und S. Abel, Jahrbücher des frank. Reiches, I.

wenn es nütlich erschien, nachfolgte. Der jüngere Bruder Karlmann aber war in königlicher She geboren.

Im Jahre 768 folgte Karl mit seinem Bruder dem König Pippin in der Herrschaft. Der Vater theilte das Reichen, daß Karl im ganzen betrachtet die nördliche Hälfte, Karlmann den Süden erhielt; in beiden Hälften saßen Deutsche und Romanen, in dem Antheil Karls überwogen die Deutschen. Zwischen den Brüdern war keine Freundschaft, mühsam wurde durch ihre kluge Mutter Berthrada die Abneigung gebändigt; der Tod des jüngern Bruders im Jahre 771 kam zu gelegener Zeit, er rettete das Frankenreich vor einer Wiederholung des alten leidigen Trauerspiels, vor einem Bruderkrieg. Bei dem Tode Karl= manns war Karl vierundzwanzig Jahre alt. Er hatte bis dahin außer einem leichten Zug zur Unterwerfung Aquitaniens nichts vollbracht, was Aufsehen erregte, nur daß er die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius freite und nach einem Jahre wieder verstieß; schwerlich aus politischer Berechnung. — Nach dem Tode des Bruders zeigte er zum erstenmal die Tatze des Löwen, schnell nahm er im Einvernehmen mit einigen Großen Karlmanns die zweite Reichshälfte in Besitz; die Gemahlin des Bruders flüchtete mit ihren kleinen Söhnen zu den Langobarden. Karl ließ das ruhig geschehen, er meinte nur, sie hätten nichts zu fürchten gehabt.

Das Frankenreich, welches jetzt unter einem Herrn stand, umfaßte das fränkische Gallien, Aquitanien, Burgund und Alesmannien, das deutsche Frankenland bis an den Böhmerwald und Thüringen bis zur Saale; Baiern aber stand unter seinem Herzog Tassilo, dem Oheim Karls, fast selbständig neben dem Reiche. Vom Süden des Harzes dis nahe an den Rhein lief die Nordgrenze gegen die Sachsen. Dort war seit alter Zeit unablässiger Grenzkrieg zwischen Heiden und Christen, zwischen freien Landsassen und Königsgrafen. Im Osten der Saale und hinter dem Böhmerland lagerten Slavenvölker, ebenfalls lüstern

nach Beute und zum Einbruch geneigt. In Kärnthen wohnte noch unabhängig ein Slovenenstamm, das jezige Oesterreich war in den Händen der Avaren. Und Herzog Tassilo erwies sich in der That als Grenzwart der fränkischen Christenheit, ihm hat man die Colonisation Salzburgs zu danken.

Sofort nach Erwerb des ganzen Reiches begann Karl den Krieg gegen die Sachsen. Im nächsten Jahr stieg er über die Alpen nach Italien, stürzte das Langobardenreich, besuchte den Papst Hadrian in Rom, beschwor mit ihm über dem Grabe der Apostel in germanischer Weise einen Bruderbund, und schaltete als Patricius von Rom und Gebieter des Langobardenstaats auch über den größten Theil Italiens. Von jetzt hebt sich seine Gestalt mächtig in den Augen der Zeitgenossen, er wird großer Kriegsfürst, Erzieher seines Volkes, Gründer eines neuen Weltzreiches und Erneuerer des römischen Kaiserthums.

Dreitheilig aber ist sein Leben. Elf Jahre kämpft er mit den Sachsen für seinen Ruhm, den Christenglauben und die Erweiterung seiner Grenzen. Nachdem 785 die Sachsen in der Hauptsache unterworfen und zum Christenthum gezwungen sind, gedenkt Karl selbst die Regierung Unteritaliens und Baierns in die Hand zu nehmen, er unterwirft das Herzogthum Benevent, entsernt den Herzog Tassilo im Jahre 788, und herrscht seitdem von der Nordsee, Elbe und Avarengrenze dis zum Golf von Reapel und über die Phrenäen.

In der zweiten Periode seiner Regierung bis zum Jahre 800 streitet er als mächtigster Vorkämpfer der Christenheit im Osten gegen Avaren und Slaven, im Westen gegen Saracenen, und waltet als Gesetzgeber, Lehrer, Landwirth in seinem Reiche. Dies ist vorzugsweise seine schöpferische Zeit, er sammelt gelehrte Geistliche um sich und sucht den Germanen die römische Sprache und Wissenschaft zu verbinden. — Im Jahre 800 vollendet sich, was nach dem ganzen Zug seines Lebens für ihn erreichbar war, der Papst setzt ihm die römische Kaiserkrone auf das Haupt, er

wird Herr einer neuen christlichen Universalmonarchie. Seitdem herrscht er im ganzen friedlich noch vierzehn Jahre, deren letzte ihm verdüstert wurden durch Tod seiner Lieben und durch die Beschwerden des Alters.

Wer das große Bild des Königs und die Resultate seines Lebens prüfend betrachtet, findet in dem, was er war und that, einen auffallenden Grundzug, der ihn von allen folgenden Herr= schern seines Geschlechtes, von allen spätern Kaisern des neuen römischen Reiches, welches er gründete, unterscheidet. Alle spä= teren Ludwige, Ottone, Heinriche, Friedriche waren vornehme Edle mit den Tugenden und Schwächen des hohen Adels, auch da Edle, wo sie sich mit dem Bürger und Bauer gegen ihre Karl war gewaltiger als ber großen Vasallen verbanden. größte von ihnen durch die Wucht seiner Natur und durch die Kraft seines Willens, in Wahrheit der stärkste Herr, welchen germanische Völker je bewundert und gehaßt haben, aber er war in Purpur und Goldreif die ideale Verkörperung eines deutschen Landbauers aus alter Zeit. Erbarmungslos mähte er die Bölker wie die Halme des Ackers, und auf den geleerten Boden warf er wieder, dem Säemann gleich, mit Herrenhand die Körner, aus denen ein neues Volk sproß. Er war keine stürmische Natur, die leidenschaftlich oder maßlos sich das Höchste begehrte, oder in hohem Schwunge über die Seelen Anderer erhob. war auch in der Politik einem Landwirth ähnlich. dauerhaft wie ein Eichstamm, wuchs er während des wildesten Kriegstreibens ruhig fort, bedächtig, nachdenklich, bei großem Thun von unerschütterlichem Willen; Fehlschlag und Niederlage entmuthigten ihn nicht, der größte Erfolg berauschte ihn nicht, in der härtesten Arbeit blieb sein Geist klar und gesammelt, mitten im Kampfe um ein hohes Ziel sann er auf neue Culturen.

Er war ein Kriegsfürst, wie wenig andere, aber er war, und auch darin ist er den vornehmen Helden früherer und spästerer Zeit ungleich, nicht ehrgeizig nach Schlachtenruhm, noch

weniger beneidete er ihn seinen Befehlshabern. Denn immer war ihm der Kampf nur das Mittel, um einen Zweck zu ersreichen. Er selbst hat einige Male als Heeresfürst entscheidende Siege ersochten, viele Feldzüge durch Andere geführt, er empfand, daß seine Aufgabe eine größere war; und diese höchste Tugend eines Königs erwies er nicht nur im spätern Mannesalter, auch in seiner Jugend.

Das Geheimniß seiner seltenen Größe liegt aber, soweit wir sein Wesen erkennen, in der wohlgewogenen Verbindung der drei höchsten Eigenschaften eines Regenten: er sieht die Dinge richtig wie sie sind, er besitzt die erfindende Kraft, welche an Stelle des ungenügenden besseres zu schaffen weiß, und er hat eine unwiderstehliche Gewalt in der Ausführung seiner Pläne. Nie macht er sich Ilusionen, — auch bei dem ersten erfolglosen Feldzug nach Spanien war er durch falsche Berichte getäuscht, immer findet er die rechten Mittel, und immer wird er der Hindernisse Herr. Kaum ein anderer deutscher Fürst hat diese drei Eigenschaften, welche glückliche Erfolge verbürgen, in so ausgezeichneter Weise vereinigt: ein Gemüth, welches klar und ruhig die Bilder der Außenwelt aufnimmt, eine schöpferische Kraft, welche sie zweckvoll zu verwenden weiß, und kurzen eisenfesten Entschluß, der gerade auf das Ziel losgeht. Deshalb ist uns die Gestalt dieses Königs, welche mehr als tausend Jahre von uns abliegt, weit durchsichtiger und verständlicher, als die meisten Herrscher, welche ihm folgten. Wol war auch Karl ein Kind seiner Zeit, einer wilden, abergläubischen Zeit, in welcher der Wille des Menschen übermächtig beeinflußt wurde durch Träume und Prophezeiungen, durch plötliche, für uns ganz unsichtbare Stimmungen der Stunde, durch Gelüste und persönliche Rücksichten. Aber diese dämmerige Welt gaukelnder Schatten, beren sich die Charaftere des Mittelalters nicht entschlagen konnten, hat auf das Thun des einen Königs geringen Einfluß. Einfach und schlicht ist bas Gewebe seiner Seele zusammengefügt, wir

sehen die Fäden, wir verstehen die Arbeit, und doch ist uns das ganze wie ein wundervolles Kunstwerk der Gottheit. größte umfaßt sein Geist und das kleinste, bei der umfassendsten Arbeit sorgt er um alle Einzelheiten, und das geringste weiß er groß zu behandeln. Der Herr von Europa, der harte Kriegsheld, der unermüdliche Gesetzgeber seines Volkes, der Wächter über die Rechtgläubigkeit seiner Zeitgenossen, zählt auch selbst die Eier, welche ihm seine Verwalter von den Gütern schicken, befiehlt, welche Fruchtbäume gesetzt werden sollen, hört argwöhnisch auf jeden rauhen und falschen Ton seiner Sänger in der Kapelle, ist eifrig dabei, sich von Alkuin über den Unterschied der lateinischen Synonyme für "ewig" unterrichten zu lassen. Und dies ungeheure Gebiet menschlicher Thätigkeit umspannt er mühelos, er hat immer Zeit zur Mittagsruhe, zur Jagd, zu fröhlichem Heldenspiel; benn er versteht jede menschliche Kraft in seiner Umgebung, und weiß jeden nach seinem Talent für Ausführung der eigenen Gedanken zu verwenden.

Ja, er war ein ruhiger Thrann, er schaltete mit den Menschen, wie der Landmann mit den Stücken seiner Heerde: jeden, oß geistlich, ob weltlich, warf er hierhin und dorthin, wo er ihn gerade zu verwerthen glaubte. Aber derselbe Mann hatte auch eine innige Freude an der Tüchtigkeit Anderer, wenn diese ihm zu dienen verstand. Wem er vertraute, dem öffnete er sein Herz, zu jedem wußte er sich herabzustimmen, er war doch sicher, so oft er wollte, durch Miene und Wort den Eindruck eines gewaltigen Herrn zu machen. Dadurch wurde er ein Gebieter, wie ihn die Deutschen sich ersehnten, ein Wirth, der strenge die Mannen bändigte und der ihnen durch Freundlichkeit wohlzuthun wußte, nicht nur als Spendender, auch durch herzliche Anerkennung ihrer Borzüge. Er hatte, so scheint es, das Bedürfniß, - in gutem, lässigem Einvernehmen mit seiner Umgebung zu sein; wie hart er gegen seine Feinde war, eben so nachsichtig behandelte er seine Vertrauten in allem, was nicht den Dienst anging.

Auch darin blieb der große Fürst einem deutschen Land= mann ähnlich, daß er sich einen trockenen Scherz liebte, der freilich seiner Umgebung nicht immer bequem war. In der guten Laune, die er dabei zeigte, war häufig eine pädagogische Tendenz; den Andern von seiner Thorheit zu überführen und dabei eine hübsche moralische Nutanwendung als Schwänzchen anzuhängen, ließ er sich nicht leicht entgehen. Als seine Franken in Italien an einem kalten Regentage geschmückt wie Papageien zu einer Jagd kamen, — es war kurz zuvor ein Händler von Benedig mit kostbaren Gewändern eingetroffen, — führte er sie im ein= fachen Schafpelz während tollem Unwetter durch Dornen und Walddickt, wobei dem Hofe die dünnen Kleider zu Lappen zerrissen und im Wasser kläglich zusammenschrumpften, und dann befahl er, daß jeder am nächsten Tage in demselben Rock wieder vor ihm erscheine; da nun alle aussahen wie Vogel= scheuchen, ließ er seinen Schafpelz herein bringen, wies ihnen, wie weiß und ganz die Hülle sei, welche er an dem kalten Tage getragen hatte, und zerknirschte sie durch eine Strafredc.

Dieser Zusatz von guter Laune und behaglicher Lehrfreude machte den Zeitgenossen das großartige Wesen ihres Königs vertraulich; denn heitere Ueberlegenheit hat von je die Deutschen am tiefsten gerührt. Gern rühmen die kleinen Geschichten, welche das Volk von König Karl erzählte, diese Seite seines Wesens. Aus solchen Anekdeten, welche ein Klosterbruder von St. Gallen für die Enkel des Königs aufzeichnete, wird hier eine besonders charakteristische nach den lateinischen Worten des Mönches mitgetheilt\*).

<sup>\*)</sup> Die liebenswerthe, behagliche Einfalt des Mönches von St. Gallen, und seine sagenhaften Anekdoten gestatten besseren Einblick in die Seele des Königs, als die vornehme Biographie Einhards. Denn der namenlose Mönch hat nicht nur manchen unzweiselhaften Zug aus dem Tagesleben Karls bewahrt; wichtiger ist uns, daß er den Helden ganz so darstellt, wie sein Bild in den Seelen der Zeitgenossen lebte. Ist es auch nicht das grüne

"Da ich berichtet habe, wie der allerweiseste Karl die Niedrigen erhöhte, will ich auch erzählen, wie er die Stolzen demüthigte. Es war ein Bischof sehr gierig nach eitlem Ruhm und unnützen Dingen. Das erfuhr der allerscharfsinnigste Karl, und befahl einem jüdischen Händler, der öfter nach dem Lande der Verheißung zog und von da in die Lande diesseits des Meeres viel kostbares und fremdes zu bringen pflegte, daß er den nämlichen Bischof irgendwie hintergehe und anführe. Der Jude nahm eine Hausmaus, balfamirte sie durch verschiedene Specereien, und brachte sie dem erwähnten Bischofzum Kauf mit den Worten, er hätte aus Judäa dies sehr kostbare und unerhörte Thier mit= Der Bischof wurde mit Frestde über den großen Vorfall erfüllt und bot ihm drei Pfund Silber, um die liebe Gabe zu erhalten. Darauf sagte der Jude: "Wie ziemt der Preis für ein so theures Stück? Eher werfe ich es in das Meer, wo es am tiefsten ist, als daß ein Mensch dies erwerben soll um so kleines und schnödes Geld." Der Bischof war reich, den Armen gab er nie etwas. Er versprach ihm zehn Pfund, um diese unvergleichliche Maus zu erwerben. Da stellte sich der schlaue Mensch unwillig und rief: "Der Gott Abrahams wolle nicht, daß ich so verliere meine Mühe und Reisekosten." Darauf setzte ihm der habsüchtige Geistliche in seiner Sucht nach dem theuren Stück zwanzig Pfund. Der garstige Jude aber wickelte die Maus in kostbare Seide und fing an hinauszugehen. Bischof, wie verblendet, oder vielmehr wie einer, der verblendet werben soll, rief ihn zurück und gab ihm ein volles Maß Silber, um das werthvolle Stück zu erhalten. Kaum gab es ihm ber Händler, durch viele Bitten gedrängt. Das empfangene Geld

Blatt selbst, welches ber Mönch uns überliefert hat, so ist es doch ein genauer Abbruck in dem bildsamen Erdboden, auf welchem das Blatt einst grünte. — Der Jude Jsaak in der kleinen dummen Geschichte stand hoch in Karls Vertrauen und wurde auch zu politischen Geschäften gebraucht.

trug er zum König und erzählte ihm alles. Kurz darauf rief der König alle Großen und Bischöfe der Landschaft zum Rath, und nachdem vieles nothwendige erledigt war, befahl er das ganze Geld zu bringen und in der Mitte des Palastes niederzulegen. Darauf begann er so: "Ihr Bischöfe, unsere Väter und Käthe sollt den Armen und durch sie dem Herrn dienen, aber nicht nach Eitelkeit trachten. Ihr aber verkehrt alles und ergebt euch leerem Schein und Geiz mehr, als jeder andere Sterbliche"; und er fügte hinzu: "Einer von euch hat für eine Hausmaus, die mit Gewürz eingemacht ist, einem Juden so viel Geld gegeben." Da siel der Bischof, der über solchem Frevel ertapht war, zu seinen Füßen, und bat um Verzeihung für sein Unrecht. Der König bändigte ihn durch verdienten Verweis und entließ ihn in Verwirrung."

Derselbe strasende Gebieter war da, wo er sein Herzössnete, von einer Innigkeit der Empfindung, welche den Deutschen vor andern Bölkern zugetheilt ist. Freundschaft, die er geknüpft hatte, bewahrte er treu. Wen er einmal in sein Herz aufgenommen, den ließ er schwer wieder heraus. Mit dem Papst Hadrian hatte er einen Freundesbund durch Eidschwur geschlossen; viel war seitdem geschehen, was das politische Verhältniß der beiden gestört hatte; als er aber die Nachricht von seinem Tode erhielt, weinte er saut. Seine Umgebung benutzte natürlich die weiche Empfindung, um durch diese ihre Zwecke zu erreichen, und es gelang ihr auf solchem Wege zuweilen, den Willen des Königs zu bestimmen.

Er war der Frauenliebe sehr bedürftig. Wol war auch hier seine Zärtlichkeit die eines Löwen, welche von Weib und Töchtern mit geheimem Bangen empfunden und durch schmeichelnde Liebstosungen beantwortet wurde. Er lebte, wenn er nicht im Felde lag, immer mit seiner Familie. Er aß mit Frau und Kind zussammen und führte sie auf jeder Reise mit; von einem Landgut, Bischofssit, Palast in den andern. Und das war lästige Wanderschaft, denn er war fast das ganze Jahr auf Reisen und

hatte in der ersten Hälfte seiner langen Regierung, gerade als die ältesten Kinder jung waren, kaum ein festes Heim. fah sein Familienleben seltsam aus, sogar für die Zeitgenossen, welche doch in vornehmen Ehen an auffallende Abweichungen von dem Kirchengesetz gewöhnt waren. Karl hatte nach der Langobardin Desiderata noch drei Frauen. Zuerst die Gemahlin seiner Jugend, Hildegard, aus alemannischem Herzogsgeschlecht, welche ihm in zwölfjähriger Ehe drei heranwachsende Söhne und drei Töchter gebar, die in dem Hoffreise für die legitimen Kinder des Hauses galten, soweit damals von solcher Eigenschaft die Rede sein konnte. Karl scheint diese Frau innig geliebt zu haben; als nach ihrem Tode ihr begünstigter Bruder Uodalrich in Ungnade fiel und ein Narr bei Hofe den Reim wagte: "Uodalrich hat allsogleich verloren die Ehren reich in Osten und in Westen, seit erstarb seine Schwester", da stürzten dem König die Thränen aus den Augen, und er gab dem Beschädigten, wie berichtet wird, seine Würden zurück. Die nächste Gemahlin, Fastrada, galt für ein arges Weib. Die Franken klagten, daß ihr Einfluß den König wider seine Natur zu Grausamkeiten verführt habe. Die britte, Luitgard, war eine junge schöne Frau, an welcher die höfischen Dichter rühmten, daß sie Sinn für Wissenschaft habe. Zwischen und nach diesen Frauen hatte der König eine Anzahl von Geliebten, und er war von so rücksichtsloser Gemüthlichkeit, daß er die Kinder aus allen diesen Verbindungen — es werden im ganzen siebzehn Namen genannt\*) — immer um sich haben wollte und als Königskinder mit einander an seinem Hofe erzog. Seine Töchter galten für schön. Er ließ sie sorgfältig unterrichten, und gab sich selbst Mühe mit ihrer Belehrung. folgten dem Bater zu Roß auf Reisen und auf die Jagd; im Palast saßen sie im Frauengemach, wo sie nach alter Sitte

<sup>\*)</sup> Drei davon, Kinder der Hilbegard, starben in ihren ersten Lebens= jahren.

Wolle spinnen sollten, um nicht auf unnütze Einfälle zu kommen. Indeß verhinderte diese bescheidene Thätigkeit nicht allerlei zarte Verbindungen mit den Herren des Hofes, und es sind wahrscheinlich nur die am wenigsten anstößigen, von denen uns Kunde zugekommen ist. Die älteste, Hruodrud, welche durch einige Jahre Braut des griechischen Kaisers Constantinus Porphyrogenitus war, bis Karl das Band löste, hinterließ einen Sohn; die zweite, Bertha, dem Bater in Antlitz, Haltung und Geist am ähnlichsten, hatte zum Trauten den Dichter, Abt und Kaplan ihres Baters, Angubert; von ihren beiden Söhnen ift der eine, Graf Nithard, als tapferer Krieger und Geschicht= schreiber ber nächsten Generation auch uns werth. Karl sah mit seinen scharfen Augen über diese Verhältnisse weg, er weigerte seinen Töchtern hartnäckig die Bermählung; wie er sagte, weil er sich nicht von ihnen trennen könnte. Es ist sehr möglich, daß dies der wirkliche Grund war; denn wer durch ein großes Regentenleben gewöhnt ist, fremdes Dasein für seine Zwecke zu verwenden, dem mischt sich auch in die zärtliche Empfindung eine fürchterliche Selbstsucht, und die Verderbniß, welche durch solche thrannische Liebe in dem Leben der eigenen Frau und Kinder hervorgebracht wird, ist häufig die geheime Rache, welche das Schicksal an Herrschergröße übt.

Allmählich entfaltet sich die Größe dieser Heldengestalt. In dem ersten Drittel seiner Regierungsjahre ist er vorzugsweise erobernder Kriegsfürst. Auch in den Kriegsfahrten, die er selbst unternimmt oder besiehlt, ist es nicht die persönliche ritterliche Tapferkeit, die mißliche Tugend späterer Kaiser, welche ihn stolz macht. Er kämpst wo er muß, aber er beherrscht fast immer den Feind durch eine strategische Kunst, welche auch ohne Schlachten niederzuwersen weiß. Nach großem Plane unternimmt er seine Züge mit einer Schnelligkeit, welche überrascht und erschreckt, das überzogene Land sichert er durch Festungen in großem Stile; er ist geneigt seine Gegner lange gewähren

Nacht ihm die Bürgschaft des Erfolges giebt, so gegen Desiderius, gegen das Herzogthum Benevent, gegen Tassilo; wenn er aber erkennt, daß in der Eile die Rettung liegt, da schlägt er wie ein Blitz gegen die Feinde, alles wagend, sich selbst nicht schonend, unmenschlich strafend, so in dem unglücklichen Jahre 782 gegen die Sachsen.

Auf seiner Römerfahrt im Jahre 781 war er zu längerem Aufenthalte in Italien genöthigt. Dort empfand er mit der milden und dauerhaften Wärme, welche ihm eigen war, den geistigen Abel, welchen das Verständniß antiker Bildung den besten Römern gab. Er faßte den Entschluß, seine Franken derselben Bildung theilhaftig zu machen. Sogleich warb er die größten Gelehrten seiner Zeit, Alkuin und Peter von Pisa, dazu andere gebildete Italiener und gelehrte Nordländer, unter ihnen den Langobarden Paulus Diaconus, für seine Hofschule, die er in seiner Nähe gründete. Er selbst wollte mit seinen Kindern und Hofleuten bei diesen Männern in die Schule gehn. Er hatte die Handschriften, welche das Wissen der Vorzeit bewahrten, mit tiefer Ehrfurcht betrachtet, und er ließ sogleich in demselben Jahre ein Wunderwerk der Kalligraphie beginnen, ein Evangelienbuch auf Purpurpergament mit Gold und Silber geschrieben. Seitdem war er bis an sein Lebensende unermüdlich, alte Bücher der Heiden und Christen abschreiben zu lassen, und zwar sorgfältig corrigirt nach den besten Texten, um diese seltenen Schätze in seinem Lande zu verbreiten. Er sah die römischen Prachtbauten und faßte den Entschluß, auch diese Kunst in sein Reich zu verpflanzen, und wieder griff er die Sache in seiner großen Weise an. Seine Baukünstler sollten aus dem römischen Vitruv die Gesetze alter Baukunst lernen, er ließ römische Säulen und Ornamente aus Italien nach Deutschland fahren, Kapitäle und Zierraten nach den Bauten von Rom und Ravenna abformen. So baute er zahlreiche Kirchen und

Alöster, sich selbst einen Palast zu Ingelheim, ein Wunder im Frankenlande, und so gründete er sich eine Residenz an den warmen Quellen von Aachen. Dort stand er auf der Stätte, die er gewählt hatte, und bezeichnete selbst seiner Stadt die Straßen und Plätze, den Mauerbezirk und die Stelle des Rathhauses für den Senat. Die Schaaren der Arbeiter zogen heran, sie bauten das große Gotteshaus und den Palast, sie hieben robes Gestein zu Säulen, gruben den Hafen, legten Grund zum Platz für Kampfspiele und beckten die Halle mit hohem Balkendach. Andere fingen das Wasser der warmen Quelle ein, faßten sie schön mit Marmor, formten die Sitze für die Badenden, und leiteten Wasser in alle Theile der Stadt; die Lastwagen rollten, Hammerschlag und emsige Arbeit tonte, die Gegend summte wie von ungeheurem Bienenschwarm\*). Auf dem Platz des Palastes aber stellte Karl das eherne Reiterbild des großen Ostgothen Theodorich auf, das er von Ravenna weggeführt hatte.

Seit Einrichtung der Hofschule begann während stürmischen Kriegsjahren im Frankenreich ein neues Leben, dessen Mittel=punkt der Kaiser mit seinem Hofe war. Es ist Absicht, dabei zu verweilen und neue Momente hervorzuheben.

Die Jahre 796 bis 800 umspannen die Zeit, wo am Hofe und im Leben des Königs das Neue am schönsten sich darstellte. Karl war 50 Jahre alt, in voller Manneskraft, die Selbständigsteit der Sachsen war gebrochen, die Slaven besiegt, Baiern mit Salzburg und Kärnthen dem Reiche einverleibt, gerade jetzt War durch einen glücklichen Feldzug des Grafen Erich und des jungen Pippin der große Kingwall des Avarenreiches eingenommen, und ein unermeßlicher Schatz, alter Kaub der Bölkerwanderung, und vielzährige Kriegsbeute der Avaren, in die Hände der Franken gefallen. Noch stand der König in vornehmer Uns

<sup>\*)</sup> Angilberts und Theodulfs Gedichte sind nebst Alkuins Briefen die Quellen für das folgende Detail.

abhängigkeit dem Papst gegenüber, noch war seine Politik echt deutsch, seine eigene abfällige Ansicht über Bilderverehrung wurde wie ein Befehl nach Rom getragen, der neue Papst Leo sandte die Schlüssel St. Peters und die Fahnen der Stadt Rom als Zeichen der Unterwürfigkeit an den König. Seine Kinder wuchsen stattlich heran, die drei Söhne waren wieder einmal unter den Augen des Baters versammelt. Der älteste, Karl, hatte sich in den sächsischen Kriegen als kampftüchtig bewährt; Pippin, König von Italien, war gerade jetzt als neunzehnjähriger Jüngling mit dem Avarengolde und grünem Siegeskranze in der Pfalz von Aachen eingezogen; Ludwig, der 781 als dreijähriger Anabe auf ein Pferd gesetzt und den Aquitanern als König über die Grenze geschickt worden, war schon vier Jahre barauf lustig mit einer Schaar seiner Gespielen in bem fächsischen Lager bes Baters eingeritten, in Baskentracht, mit rundem Mäntelchen, mit Bauschärmeln und Hosen, mit Sporen= stiefeln, in der Hand seinen Wurfspeer schwenkend, und der Vater hatte sich seines frischen Anaben gefreut und arbeitete seitdem, ihn in der Fremte, in spanischen Kriegszügen und zu Hause etwas tüchtiges lernen zu lassen. Auch auf den blühenden Töchtern ruhte freudig des Vaters Blick; die unmilde Königin Fastrada war gestorben und der Stern der schönen Luitgard war im Aufgehn; die Hofschule Alkuin's hatte ihre Wirkung gethan, aus seinen Geistlichen und den Edlen des Hofes war ein Kreis von jungen Gelehrten heraufgewachsen; das Gefühl irdischer Macht und die Freude an der neu erworbenen Bildung hob die Gemüther zu fast poetischem Schwunge.

1

Es waren kurze Jahre, wo der gute Geist unserer Nation von dem Hofe des großen Fürsten so helles Licht ausstrahlte, wie niemals seitdem im Hause eines deutschen Herrschers, nicht unter der ritterlichen Umgebung der Hohenstaufen, und nicht unter den französischen Schöngeistern des großen Friedrich. Auch der Musenhof Weimars, an welchem sich merkwürdig

ähnliche Verbindung der Dichter und Gelehrten mit altem Hof= brauch vollzog, war doch nur die Stätte, wo geistige Helden der Nation gastlich gepflegt und eingebürgert wurden. aber war es der Fürst selbst, der die Bildung seinem Volke schuf und das Wachsthum der besten Geister mit väterlicher Sorge überwachte. Die Jüngeren alle waren seiner Gebanken Werk, und die an seinem Hofe Verse machten und deutsche Geschichte schrieben, waren zugleich seine Staatsmänner, Ge= fandte, sogar Heerführer. Der gelehrte Angelsachse oder der gebildete Römer, welcher damals die Pfalz des Königs besuchte und befangen erwartete, vor das Angesicht des großen Königs geführt zu werden, fand in dem Vorzimmer eine Zahl von Männern versammelt, die wol werth waren, daß er sie mit Antheil betrachtete und ihrer Rede lauschte. Die Blüthe des Hofes, Edle und Gelehrte, Lehrer oder frühere Schüler der Hofschule, bildeten einen vertrauten Kreis, in dem sich der König mit seinen Kindern am freudigsten bewegte; denn diese Vertrauten standen mit der königlichen Familie in einem zwang= losen poetischen Verein zu geselliger Förderung in Wissen und Kunst, der allerdings mit den späteren Akademien wenig gemein hat. 'Jeder erhielt darin einen oder mehrere Beinamen, nach einem Brauch, den Alkuin aus der Schule von Nork mitgebracht Der Zweck des Kränzchens war wol kein anderer als gebildete Unterhaltung, seine Bedeutung für die Gelehrten und die Zeitbildung doch sehr groß.

Schon unter den Merovingern war ein Ceremoniel des Hofes ausgebildet, auf Rang und Hofwürde wurde eifrig geshalten. Aber zwischen den reich gekleideten Hofleuten standen priesterliche Gelehrte in der weißen Dalmatica, angelsächsische Mönche in der Tracht des heiligen Benedict, dunkle Schottensmönche aus Irland, barbeinig mit rohen Ledersandalen. Die Ankommenden empfing der Oberkämmerer Meginfrid, für den Tagesverkehr des Hofes der erste Würdenträger, — in der

Akademie führte er den Schäfernamen Thyrsis, — ein kluger, gewandter Herr mit kahlem Scheitel, den noch spärlich das röth= liche Kraushaar umgab. Immer zum Herrendienst bereit, eifrig und behend, hörte er die Worte der Bittenden, hier überging er, dort neigte er freundlich sein Ohr, er lud zum Eintritt, er em= pfahl zu warten, leise und in Ehrfurcht that er seine Pflicht, und stand beim Empfange unverdrossen am königlichen Thron, vorzustellen und der Winke gewärtig. Nächst ihm war da der Erzkaplan Hildebold, Bischof von Köln, der seit dem Tode Angil= ramn's dies wichtige Umt versah, im vertrauten Kreise führte er den Namen Aaron. Freundlich nach allen Seiten grüßend, mit frommem Antlit und treuem Herzen, war er gekommen, bei der Mahlzeit des Königs Speise und Trank zu segnen. von den Jüngern stand der große Gelehrte Alkuin, der sich gern Albinus nannte und in der Afademie Flaccus hieß, ein Angle aus Northumberland, der seit 782 die Hofschule eingerichtet hatte, er, der Vater aller Wissenschaft und Kunst am Hofe, der ehrlichste Freund, der beste Lehrer, dem auch des Königs Geist bei jeder Lehrfrage sich willig unterordnete. Gerade jetzt war er aus England zurückgekehrt, wo ihn die Heimatliebe einige Jahre festgehalten, und der König hatte ihn zum Abt des reichen Klosters von Tours gemacht, das dem heiligen Martinus geweiht und den Franken wie ein Stammesheiligthum werth war. Von einer Zahl Schüler begleitet war der würdige Herr zu Hofe gekommen, nicht nur um über die Verse des jüngeren Geschlechtes zu richten, auch als Rathgeber des Königs in Kirche und Schule. Hochverehrt war sein ehrliches, ernsthaftes Wesen, seine Schüler — und fast das ganze jüngere Geschlecht des Hofes gehörte dazu achteten ihn wie einen Bater. Und der selbstlose Mann, der jedem seiner Zöglinge die wärmste Theilnahme bewahrte, nahm auch die Rechte eines Vaters in Anspruch, wo es ihm Er warnte, bat und strafte in seinen Briefen, nöthig schien. selbst die Söhne des Königs und vornehme Hofleute.

war seine Correspondenz mit Geistlichen und Laien, sogar gegen den König übte er ehrfurchtsvoll die Pflicht eines mahnenden Freundes. In seinen Briefen bat er um Erbarmen mit den gefangenen Avaren, wiederrieth die Auflage des Zehnten in neubekehrtem Lande, und erinnerte leise, daß man bei den Sachsen zu sehr christliche Belehrung versäumt habe. Schon war er um 796 strenger gegen sich und Andere als sonst, die Welt verleidete sich ihm, wie damals vielen in ihrem höheren Alter, die profane Wissenschaft wurde ihm weniger werth, schon betrachtete er den alten Dichter Birgil mit Mißtrauen und warnte seine Schüler vor dem süßen Verführer.

Der vielleicht gerade mit ihm sprach, war sein talentvoller Schüler, der ritterliche Angilbert, aus vornehmem Geschlecht, seit seiner Kindheit am Königshofe erzogen, an diesem poetischen Hofe die adligste Dichtergestalt, dem Karl selbst den akademischen Namen Homer gegeben hatte, weil er baran arbeitete, die Thaten des großen Königs in einem lateinischen Epos zu befingen, von dem uns nur ein Bruchstück erhalten ist, — das beste, was die Kunst des Hofes geschaffen hat. Ein geheimnißvoller Schimmer umgab ihn, der Hof wußte, daß er der Liebling der Königs= tochter Bertha war, die in der Akademie Delia, die Schwester Apolls, hieß, und zum Saitenspiel die Lieder ihres Lehrers Al= tuin sang\*). Neben ihm ragte die hohe Gestalt eines Fremden\*\*) mit ergrauendem Haar, es war der Ostgothe Theodulf, den Karl von einem früheren Zuge aus Italien mitgebracht und zum Abt von Fleury, dann zum Bischof von Orleans gemacht hatte; er war ein Mann von Welt, berühmt als Dichter und Gelehrter,

<sup>\*)</sup> Angilbert selbst war Kapellan und hatte die Abtei von Centula (St. Riquier) in der Picardie erhalten, aber seinem Beruf nach war er Staatsmann und Hosherr von sehr weltlichem Sinn. Seine Söhne wurden in seinem Hause erzogen. — Die Kirche hatte die Artigkeit, ihn zweihundert Jahre nach seinem Tode heilig zu sprechen.

<sup>\*\*)</sup> Theodulf macht sich über die Kleinen am Hofe lustig.

gefürchtet wegen seiner scharfen Distichen, mit Angilbert eng befreundet. In der Akademie hatte er sich, seinen Namen übersetzend, den Dichternamen Lupus gegeben, und seine Gegner, die Schotten, fluchten den stachlichen Versen bes grauen Wolfes. Wer aber ist der kleine Herr, der geschäftig hin und her läuft wie eine Ameise, bald Bücher und Schriftrollen in das Zimmer des Königs trägt, immer höflich, einer der jüngsten im Kreise, mit schönen klugen Augen\*) und freundlichem Antlitz, das einen feinen klaren Geist verkündet? Er hatte viele Namen, er heißt Beseleel, nach dem Erbauer der Stiftshütte, die Genossen der Akademie aber nennen ihn im Scherze Nardulus, den kleinen Lavendel, wegen seiner gewandten Artigkeit, der auch die Königs= töchter aus dem Wege gehen, weil sie dahinter den Kritiker Es ist Einhard, unter allen Getreuen dem Kaiser fürchten. am vertrautesten, von ihm wie ein Sohn geliebt; er ist nicht von vornehmem Geschlecht, aber der behende Ariel seines Ge= bieters, sein Bauverständiger, welcher über den großen Werken der Paläste und Kirchen waltet, und sein Geschichtschreiber, der in seinem Auftrage die Annalen seiner Regierung verfaßt, der beste Stilist in lateinischer Prosa, der nach dem Tode seines milden Herrn dessen Leben beschreibt nach dem Muster Suetons, ein erstaunliches Kunstwerk für jene Zeit, noch uns das Bermächtniß eines freien und hochgebildeten Geistes, den man nicht deshalb schelten soll, weil sein unbefangenes Urtheil doch durch die Rücksichten des Hofes und der Pietät beschränkt wird, und weil seiner Erzählung die sorgfältige Genauigkeit unserer Zeit noch entgeht.

Auch der kleine Herr dort mit der Schreibtafel an der Seite gehört zu den einflußreichsten des Hofes. Es ist Erchambald, Erzkanzler des Königs, oft greift er mit der Hand an die Tafel,

<sup>\*)</sup> Sein Beiname Calliopis wurde ihm doch nicht allein barum gegeben, weil er die Annalen schrieb.

um die Worte aufzuzeichnen, die er auf Befehl des Königs versendet. Die Spötter der Akademie nennen ihn, den Einhard und den jungen leichtsinnigen Osulf, die drei gleich kleinen, die drei Beine des Königstisches.

Noch viele andere Hofleute sind Mitglieder der Akademie: Rikulf, Flavius Damötas genannt, ein scharfsinniger Herr, der Rebe und des Schwertes ungewöhnlich mächtig und bei Hofe Dann Aubulf, ber Seneschall, ber das Amt des gefürchtet\*). Truchsessen, oder wie es jetzt heißt, des Hofmarschalls versieht, in der Akademie hieß er Menalkas. Auch er ein wackerer Kriegs= mann, ber aber am Hofe unter friedlichen Schaaren waltet; er kommt aus seinem Reiche, den Schweiß von der Stirne wischend, umgeben von einer Schaar der Bäcker und Köche, um bei der Tafel Schüsseln und Leckerbissen vor dem Sitze des Königs auf-Neben ihm Eppin, der Schenke, Nehemias genannt, der dem König den Becher reicht mit Wein oder auch mit Bier, das noch an der Tafel getrunken wird; der Kellermeister Hard= berd, im Kränzchen Elias, dem vom Hofe nachgesagt wird, daß er zu geizig mit dem spanischen Weine ist, und daß er in seiner Behausung ganz mit Bierfässern umschanzt sitzt, und selbst mit dem Rohrstab das warme Gebräu umrührt, das er bei Tafel Endlich noch der Tafelmeister Lentulus, der das gern trinkt. Obst und den Nachtisch aufsetzt und dem Hofe lächerlich ist wegen seiner Langsamkeit in Gang und Rede, aber in der Akademie wissen sie, daß er guten Witz hat.

Außer den Königstöchtern\*\*) und der Gemahlin Luitgard, gehörten auch andere edle Frauen zur Akademie. Vor allen zwei Nonnen, die Schwester Karls, die ältere Gisela mit dem Beinamen Lucia, treue Freundin Alkuins, und ihre Vertraute

<sup>\*)</sup> Der Rikulf, welcher 796 am Hofe weilt, ist ein angesehener Hofmann und Heerführer, ber Beiname Flavius unterschied ihn von dem älteren Geistlichen Rikulf, dem auch der Gelehrtenname Damötas zukam.

<sup>\*\*)</sup> Hruodrud, Bertha, Gisela.

Riktrudis, mit akademischem Namen Columba; dann die glänzendste Gestalt des Hoses, Gundrada mit dem Beinamen Eulalia, von hohem Adel und großer Liebenswürdigkeit, die einzige unter den weltlichen Frauen des Hoses, welcher Hof und Geistlichkeit nichts nachzusagen wußten.

Noch viele Andere zählen zu Alkuins Akademie, aber sie reisen als Sendboten auf des Königs Straße oder sitzen in ihren Abteien oder Bischofssitzen, um die lautere Flamme der Wissenschaft weiter zu verbreiten in ihrer Landschaft, oder um dem Könige zu dienen in weltlichem Geschäft, denn nicht zu königslichem Prunk hat Karl sich seine Gelehrten gezogen: Der größte Gedanke wird ihm sogleich praktisch, und wenn er sich zu Alkuin neigt, so denkt er zugleich daran, wie das Wissen des großen Mannes seinen armen einfältigen Franken zum Heil werden könne.

Auch unter den Mitgliedern der Akademie war, wie bei gelehrten Männern natürlich ift, nicht immer Freundschaft und unbefangene Anerkennung des andern. Es gab Parteien, und sie stießen in Scherz und Ernst auf einander; die Irländer zumal, die damals Schotten genannt wurden, hielten sest zusammen, sie waren heftig von Art und pedantisch in ihrem Wissen, alterthümlich in Schreibweise wie in den gemalten Arabesken ihrer Schrift, und wurden von den zierlichen Südländern und dem gelehrten Frankenadel geneckt und angeseindet. Karl ließ die kleinen Bosheiten in seiner behaglichen Beise gehen, dis ihm einmal die Ader des Königszornes schwoll und sein Auge auf den Uebermüthigen einen Flammenblitz schleuderte, den keiner ruhig aushielt, und bessen seine Dichter immer wieder gedenken.

Aber nicht der ganze Hof gehörte zur Akademie, neben den Gelehrten sah man Gestalten aus dem alten Frankenreich; da war der dicke Ritter Wibod, der bei den Versen den großen Kopf schüttelte und finster darein sah, ihm wünschte der Dichter zur Vergeltung, das er sich beim Trunk übernehmen und vom König gerufen, schräg und wankend herankommen möge, seinen

unförmlichen Bauch vor sich her tragend. Auch mancher wilde Schlachtengesell streckte seine riesigen Glieber unter den glatten Höslingen, so einer, der seinem Roß, das vor dem geschwollenen Bergstrome scheute, in die Fluth voran sprang und das surchtsame beim Zügel nach sich riß, und von dem man sagte, daß er im Kriege die kleinen Böhmen wie Lerchen auf seine Lanze reihte, und auf die Frage, wie es ihm im Böhmerland gefallen, antwortete: "Es war Wurmzeug, sieben oder acht spießt' ich auf und trug sie dahin und dorthin, weiß nicht, was sie dazu brummten, es sohnte sich nicht, daß der Herr König und wir gegen solches Gesindel das Stahlhemd anzogen."

Sehr anschaulich erzählt Karl's Biograph Einhard vom Tagesleben des Königs, wie einfach dieser in Kleidung und Küche war, daß er am liebsten Braten aß, den ihm sein Roch auf dem Spieße hereinbringen mußte, und bei jeder Mahlzeit in ber Regel nur dreimal trank, was ihm siebenhundert Jahre später Karl V. nachthat. Wenn er aber als Herr vor Fremden seinen Hofhalt sehen ließ, dann bedienten ihn bei Tafel die ersten seiner Großen, erprobte Kriegsmänner, als Schenken und Truchsesse, und wenn der König abgespeist hatte, wurden wieder sie von andern Edlen bedient; so ging es fort bis hinab zu den Küchen= jungen, und ein unglücklicher Bischof, der in den Fasten den König getadelt hatte, weil er bei Tage Fleisch aß, wurde von ihm verurtheilt, erst nach den letzten Dienern des Hofes zu essen. Darüber kam Mitternacht heran. Und ber Kaiser sagte barauf in seiner belehrenden Weise: "Jetzt weißt du, weshalb ich als ver Erste schon bei Tage mit meiner Mahlzeit beginnen muß."

War die Mahlzeit in der ersten Halle beendet und speiste das Sefolge, dann blieben die Auserwählten in gelehrtem Kränzchen beisammen. Dann saß der König, der den akademischen Namen David führte, in Mitte seiner Kinder und Selehrten. Hier wurden lateinische Sedichte vorgelesen, welche abwesende Mitglieder des Vereins eingesandt hatten, Verse der Alten

wurden erklärt, auch wissenschaftliche Fragen gestellt und Räthsel aufgegeben, die Töchter des Königs spielten zur Harfe und Laute und sangen in neuen Weisen. Ach, es war in unseren Augen eine fehr'dürftige lateinische Bilbung, die erste Renaissance in Deutsch= land, emsig war die Seele der Deutschen bemüht, nach antiken Mustern zu schaffen, in engem Anschluß an Sprache und Darstellung der römischen Vorbilder. Und wer den größten Vorrath von alter Kunst in sich aufgenommen hatte, der wurde angestaunt, und er behielt doch wahrscheinlich am wenigsten von deutscher Auch darin war König Karl größer als seine Gelehrten, denen er bewundernd zuhörte; die Gesundheit seines Empfindens erhielt ihm die Liebe zu dem heimischen Sange, der den Ge= lehrten für kunstlos und barbarisch galt, weil er alle Tage auf Er ließ auch die deutschen Lieder, in denen ben Straßen klang. die Großthaten der Frankenkönige besungen wurden, sammeln und niederschreiben. Und so lange die deutsche Sprache besteht, wird der Schmerz immer neu empfunden werden, daß seinem Wunsche nicht gelang, diese Sammlung auf spätere Geschlechter Noch in unserem Jahrhundert hat man in allen Ecken alter Bibliotheken die Handschrift gesucht. Vielleicht wurde sie bereits von seinem Sohne Ludwig vernichtet, der den heidnischen Volksgesang nicht leiden mochte.

Bieles in dem Wesen des großen Königs war so liebenswerth, daß es noch uns das Herz ergreift. Am behaglichsten aber ist er uns in seiner gelehrten Gesellschaft. In der Höhe des Mannesalters wird er selbst Schüler und freut sich wie ein Knabe seines erworbenen Wissens. Er disputirt gern darüber, er möchte gern alles verstehen und allen Leuten die Freude der Gelehrsamkeit verschaffen, die er so warmherzig empfindet. Er mag oft seinen Weisen unbequem gewesen sein, wenn er sicher urtheilte, wo er zu wenig wußte, und wenn er stritt, wo sie trotz ihrer Uebung im Schmeicheln sich nicht enthalten konnten, ihn für übel unterrichtet zu erklären. Er mußte sich auch manche Zurechtweisung gefallen lassen, wenn bei ihm der heilige Eiser einmal allzu heldenhaft aufloderte. Als ihm Alkuin viel von der großen Gelehrsamkeit der alten Kirchenväter erzählt hatte, und er zu der Ueberzeugung kam, daß trotz aller seiner Mühe und unablässigen Arbeit seine Schulen noch nicht diese hohe Gelehrsamkeit zu geben vermochten, da brach er in den sehnssüchtigen Rus aus: "D daß ich doch nur zwölf Geistliche in meinem Lande hätte von der Gelehrsamkeit des Hieronhmus und Augustinus." Da schalt ihn Alkuin mit der guten Gegenrede: "Der Schöpfer des Himmels und der Erde hatte nur zwei von ihrer Art, und du willst zwölfe haben."

Der König hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht vor allem ebeln Wissen und faßte scharf und schnell. Aber der Unterricht, welchen er selbst genossen, war wie die gesammte Lehre in seiner Jugendzeit kümmerlich gewesen. Er sprach allerdings deutsch und romanisch, das Latein gut, das Griechische verstand er ein wenig, aber das Sprechen machte ihm Mühe. Er hatte lateinisch lesen gelernt; aber da er bei Gelegenheiten, die ihn in Bersuchung setzten, laut vorzulesen vermied, darf man annehmen, daß ihm das Lesen nicht ganz bequem war. Rechnen lernte er erst im höheren Mannesalter, das Schreiben aber vermochte er Er gab sich große Mühe, führte sein nicht durchzusetzen. Täfelchen immer bei sich und legte es bei Nacht unter das Kopf= kissen, doch die Hand fügte sich nicht dem Zwange. Er war vierzig Jahre, als er mit Eifer daran ging, das zu lernen, was man damals weltliche Wissenschaft nannte: Grammatik, Rhetorik und Dialektik, vor allem aber Astronomie. Seinem klaren Geiste floß die Rede sicher und leicht vom Munde, und seit er ein wenig in die Geheimnisse der Wissenschaft eingeweiht war, machte ihm die größte Freude, was er gelernt hatte, Andern mitzutheilen. Ja, es war viel von einem Schulmeister in ihm, er war bei jeder Gelegenheit emsig zu lehren und zu mustern; beim Chorgesang in seiner Kapelle spähte er scharf nach Priestern und

Sängern, wußte genau, was jeder vermochte, und wurde sehr ungnädig, wenn ein Fehler vorsiel. Er übernahm selbst die Functionen eines Chorführers, zum Borlesen und Gesang während des Gottesdienstes gab er den Einzelnen das Zeichen, wo sie anfangen und sich ablösen sollten, und es scheint, daß er dabei mit einer großartigen königlichen Willfür versuhr und nicht immer mit gebührender Rücksicht auf Sinn und Text sein Zeichen gab. Jedenfalls schwebten die Functionirenden, vom Bischof dis zum Chorknaben, in größter Angst, Unwissenheit oder Ungeschick konnte um seine Gnade bringen. Wenn er einmal ärgerlich wurde, so war es am ersten hier; wer aber Geisteszgegenwart zeigte und pflichtgetreuen Sinn bei Responsorium und Lection, der durfte Gutes von ihm erwarten.

Nicht nur um die Bildung der Erwachsenen kümmerte sich Karl persönlich, auch die Anabenschule des Hoses stand unter seiner Aufsicht, er ließ sich die Arbeiten der Schüler vorlegen, strafte und belohnte. Dabei sah er forschend auf Gemüth und Sharakter der jungen Leute und verwendete sie später mit einer Kenntniß ihres Wesens, welche sonst nur einem klugen Lehrer zu Theil wird. Die Schule muß eine große Anzahl Anaben und Jünglinge unterrichtet haben, denn in der nächsten Generation begegnen überall Männer, die dort ihre Vildung erhielten. Der Mönch von St. Gallen hat auch aus der Hosschule hübsche Geschichten bewahrt, welche uns den König vertraulich nahe stellen. Er erzählt z. B. wie folgt:

Da der allersiegreichste Karl nach langer Zeit in das Franstenreich zurücksehrte, befahl er, daß die Knaben zu ihm kommen sollten, die er dem Lehrer übergeben hatte, und ihm vorzeigen ihre geschriebenen Briefe und Gedichte. Also die vom Mittelsstande und von niedriger Herkunft zeigten wider Erwarten Sachen vor, die mit allem Gewürz der Weisheit versüßt waren, die Selen aber reichten hin, was ganz ungewaschenes Zeug war. Da ahmte der allerweiseste Karl die Gerechtigkeit des ewigen Richters

nach, er schied die guten Arbeiter zusammen aus auf die rechte Seite und redete sie also an: "Habt großen Dank, meine Söhne, daß ihr euch Mühe gabt, meinem Befehl und eurem Vortheil nachzukommen, so gut ihr vermochtet. Jetzt müht euch, zur Voll= endung vorzudringen, und ich werde euch Bisthümer und prachtvolle Klöster geben, und immer werdet ihr ansehnlich sein vor meinen Augen." Darauf wendete er sein Antlitz mit großem Tadel auf die Linken, erschütterte ihre Gewissen durch einen flammenden Blick, und schleuderte auf sie ironisch diese schrecklichen Worte, mehr bonnernd als sprechend: "Ihr Edlen, ihr Söhne von Fürsten, ihr Zarten und Niedlichen, ihr habt euch auf Geburt und Gut verlassen, habt mein Gebot und euren Ruhm verachtet, habt die Wissenschaften vernachlässigt und eure Zeit mit Pracht, Spiel, Nichtsthun ober eitlen Künsten vollbracht." Dies schickte er voraus; dann wetterte er seinen gewöhnlichen Schwur, indem er sein hohes Haupt und die unbesiegte Rechte zum Himmel richtete: "Beim König ber Himmel, ich mache mir nichts aus eurem Abel und eurer Schönheit, wenn euch auch Andere bewundern; und das sollt ihr sonder Zweifel wissen, wenn ihr nicht die frühere Trägheit durch wachsamen Fleiß wieder gut macht, so werdet ihr vom Karl nie etwas Gutes erhalten."

Von den obenerwähnten Armen also nahm er einen, der ein guter Redner und Schreiber war, in seine Kapelle. Mit diesem Namen pflegten die Könige der Franken ihren heiligen Raum zu nennen, wegen der Kappe des heiligen Martinus, welche sie regelmäßig in den Krieg mit sich nahmen, sich zum Schutz und den Feinden zum Trutz. Nun wurde dem allersorgsamsten König Karl gemeldet, daß ein gewisser Bischof gestorben sei. Er aber frug, ob der Tote etwas von seiner Habe oder von Werken vor sich nach dem Himmel vorausgeschickt hätte, und der Gesandte antwortete: "Herr, nicht mehr, als zwei Pfund Silber." Da also seufzte jener Jüngling, er konnte den Hauch des Geistes nicht in der Brust zurückalten und brach wider

Willen, so daß es der König hörte, in diese Worte aus: "Rein ist das Reisegeld auf den weiten und langen Weg." Und Karl, der allerbedächtigste der Männer, überlegte ein wenig und sagte zu ihm: "Und glaubst du, daß du mehr auf die weite Reise verwenden würdest, wenn du dieses Bisthum erhieltest?" Der Knappe verschlang sogleich das schwebende Wort, wie überreise Trauben, welche in einen aufgesperrten Mund hinabfallen; er siel zu den Füßen des Königs und sagte: "Herr, das liegt in Gottes Willen und in eurer Macht." Und der König sagte: "Stehe hinter der Gardine, welche in meinem Rücken hängt, und lausche, was für große Mitbewerber du bei dieser Würde haben wirst."

Als nun die Hofleute, welche immer auf das Unglück und den Tod Anderer lauern, den Abgang des Bischofs hörten, suchten sie alle ungeduldig und einer dem andern neidisch für sich selbst das Bisthum zu erwerben durch solche, welche dem Kaiser vertraut Aber er bestand unerschütterlich auf seinem Beschluß, schlug es allen ab und sagte, er wolle jenem Bürschchen nicht unwahr sein. Endlich sandte die Königin Hilbegard zuerst die Großen des Reichs, dann aber kam sie selbst zum König, um dies Bisthum für ihren Geistlichen zu fordern. Er nahm ihre Bitte holdselig auf und sagte, er wollte und könnte ihr nichts abschlagen, aber es zieme ihm nicht, jenes Pfäfflein zu täuschen. Wie es nun aller Frauen Gewohnheit ist, daß sie ihr Meinen und Belieben höher achten wollen als den Beschluß der Männer, so verbarg sie hinterlistig ihren Zorn, wechselte die laute Stimme ins Zarte, versuchte durch flehende Geberde den unbewegten Sinn des Kaisers zu erweichen, und sagte ihm: "Herr, mein König, was soll dieser Anabe dieses Bisthum verderben? ich beschwöre euch, holdester Herr, mein Ruhm und mein Heil, gebt es eurem treuen Diener, biefem meinen Beistlichen." umschlang der Jüngling, den der König hinter den Vorhang gestellt hatte, bei bem er saß, auf daß er hörte, wie jeder von den andern flehte, den König mit sammt dem Vorhange und brach

in diese Klage aus: "Herr König, bleibe fest, damit sie dir nicht die Macht aus der Hand winden, die dir Gott gegeben hat." Da rief ihn der allertapferste Held der Wahrheit hervor und sagte ihm: "Nimm das Bisthum und sieh zu, daß du mehr Auswand und Reisegeld für mich und dich voraussendest auf jene lange Fahrt, von der keine Rücksehr ist."

Der König war gastfrei und sah gern Fremde an seinem So stark war in der letzten Zeit der Fremdenbesuch, daß die Ordnung des Hofhalts schwer zu erhalten war, das Land die Belästigung empfand, und die Franken unzufrieden wurden. Karl aber kümmerte sich gar nicht darum. Es war eine bunte Gesellschaft, welche aus der Fremde kam; neben dem gelehrten Mönche aus Italien, der lateinische Verse zum Lebe des großen König zu machen wußte, stand im Vorzimmer der Saracenen= häuptling aus Spanien, mit Turban und juwelengeschmücktem Handjar, vornehme Sachsen im langen Linnengewande, der langobardische Graf in kurzem Purpurmantel, den er sich mit Pfauenfebern besett hatte, Avaren mit geflochtenem Haarschopf, bazwischen Gesandte des Kaisers von Bhzanz, braune Mauren und schlanke Perser. Der König war gegen alle der gastliche Wirth, froh Geschenke zu geben, und herzlich erfreut, wenn er etwas Seltenes erhielt. Die Kaiser von Bhzanz hatten seinem Vater eine Orgel geschenkt, die erste im Frankenlande, dann ihm selbst eine bessere, und die himmlische Musik des Wunderwerkes wurde noch immer von Geistlichen und Laien angestaunt, wie es bald das Rollen des Donners, bald den süßen Ton der Leier und Cimbel nachahmte. Harun al Raschid sandte durch Isaak einen Elephanten und lustige Affen, der Maurenkönig aus Afrika einen Löwen und numidischen Bären. Karl aber beschenkte den Harun mit Hunden, welche so stark waren, daß sie einen Löwen packten\*).

<sup>\*)</sup> Der Elephant Abul Abbas machte bem König große Freube. Seine Ankunft wurde in ben Reichsannalen verzeichnet, und ebenso neun

Gern führte der König seine Gäste auf die Jagd, denn Waidwerk blieb ihm die liebste Erholung; der Jagdgrund, zu dem er am häufigsten zog, war der Arbennerwald. Stattlich war der Auszug ber kaiserlichen Jagd, wie ihn Angilbert, der Freund und Sänger Karls, beschreibt\*). Wenn die erste Morgenröthe auf die Berggipfel fiel, dann eilte die Schaar der edlen Anaben vor ras Schlafgemach res Königs und erwartete ihn auf der untersten Stufe. In der Stadt wurde es laut, die Menge tummelte sich auf dem Platz, die Herren riefen ihren Dienern, Roß wieherte gegen Roß. Das Leibpferd des Königs wurde an die Stufen geführt, Zaum und Decke waren mit Gold geschmückt, stolz schüttelte es die Mähne und freute sich der Bergfahrt. Endlich trat Karl heraus, sein edles Haupt umschloß ein Gold= reif, gewaltig war auch in der Jagdlust seine Haltung und Ge= berde, der Schwarm umdrängte ihn, die Anaben trugen die Jagdspieße mit spiten Eisen, das leinene Net mit vierfachem Saume, sie führten die halsgefesselten Hunde, Winde und Braken. Stadtthor öffnete sich, die Hörner tönten, lustig zogen die Klänge durch die Luft, der König fuhr mit seinem Jagdgefolge ins Freie. Länger säumte die Königin, endlich kam sie aus dem Schlaf-

Jahre barauf sein unvermuthetes Ableben hinter bem Tode ber Prinzessin Hruodrub.

<sup>\*)</sup> Die Annahme, daß Angilbert Berfasser des Epos von Karl sei, wird aufrecht erhalten werden müssen, bis die Gegner nachweisen, von wem es überhaupt sonst versaßt sein könnte. Als Theodulf seine Epistel an Karl schrieb (III, 1), war das Epos des neuen Homer in Arbeit und der lateinischen Taselrunde wohl bekannt, aber das erhaltene Bruchstück war noch nicht versaßt. Bei Theodulf wird die Königin Luitgard noch als virago hinter den drei ältesten Prinzessinnen ausgezählt, — es scheint, daß König Karl diese Gemahlin erst auf Probe nahm, — im Epos hat sie volle Würde der Königin; und wieder hat die Stelle in der Epistel Theodulfs, in welcher er Kleidung und Schmuck der Fürstinnen unterscheidet, dem Bersasser des Epos bei seiner Beschreibung der einzelnen Königstöchter vorzgeschwebt. Die Epistel Theodulfs ist auf den Spätherbst 796, das erhaltene Bruchstück Angilberts auf dieselbe Zeit 799 anzusepen.

gemach, gefolgt von großer Schaar. Die Locken hingen mit Purpurband durchwunden auf den hellen Hals, goldene Fransen umfäumten das dunkle Purpurgemand, an der Schulter glänzte ein kostbarer Beryll, auf der Stirn das goldene Diadem, am Hals ein Band von Edelsteinen. Die Königin bestieg ihr Roß, das feurig unter der Hand des Anaben aufbäumte, und folgte mit großer Begleitung dem Gemahl. Die übrige Jugend er= wartete an der Thür die Kinder des Königs. Nach der Ehre ihres Alters treten sie einzeln hervor, Karl der älteste, das verjüngte Abbild des Vaters, dann der friegstüchtige Pippin, der Held des Avarenkrieges, der Liebling des Hofes, mit einer graßen Schaar der Begleiter, auch er die Schläfe mit goldenem Reife geschmückt. Mit der Schaar der Eblen reiten sie in das Freie, groß ist Geton und Gedrang, laut schallen die Hörner, bellen die Hunde. Jett erst folgt die Reihe der Königstöchter, sie schwingen sich mit den Frauen ihres Gefolges auf die Rosse, zu gemächlichem Schritt bändigt Hruodrud das ihre, dann kommt Bertha in großem Frauengefolge, Gisela, Hruodhaid, Theodrada, Hildrud, sie jagen auf flüchtigen Rossen den Männern nach in das Freic.

Das ganze Jagdheer ist am Waldessaum gesammelt. Die Retten werden den Hunden abgelöst, sie stürzen in das Holz, das Wild zu suchen. Die Reiter umgeben das Dickicht, Gebell erschallt, ein Eber ist gefunden, den Hunden stürmen die Männer nach, von lautem Getose ertont der Wald. Der Eber stürzt vorwärts und hält sich auf der Höhe des Berges. Die Hunde erreichen ihn, er aber fällt sie mit scharfem Zahn. Da sprengt der König selbst herzu, und als der schnellste im Haufen stößt er ihm das Eisen in die borstige Brust und ruft laut dem Gefolge: "Gut Heil dem Tage wie der Anfang war; wohlauf an Waid= manns Werk mit Gunst, Gesellen!" — Kaum war das Wort gesprochen, so stob der Haufen den Berg hinab und jeder dachte der Beute, Karl aber flog allen voran, den Wurfspeer in ber Hand.

Viel Wild wurde erlegt bis zum Abend. Da theilte der König die Jagdbeute unter alle Edlen, dann ging der Zug nach der grünen Lichtung, wo ein Bach floß, Wohnsitz von vielen Bögeln, die dort hausten und badeten. Dort standen goldgeschmückte Zelte auf dem Grund und hin und wieder die Jagdbütten der Edlen. Und Karl rüstete den Jagdgenossen ein frohes Mahl und setzte sie nach den Jahren gesellt, die würdigen Greise zusammen, die Männer dei vollen Jahren und wieder die flügge Jugend, und gesondert die Jungfrauen. Er ließ den Wein auf die Tische setzen. Unterdeß sant die Sonne, die Nacht stieg herauf, die Müden ruhten aus unter dem Zeltdach im grünen Walde.

Nicht ohne Gefahren war die Jagd im Bergwald, noch wurde der Bär und Auerochs verfolgt, und Karl selbst erlebte mit dem wilden Gethier Abenteuer. Einst — es war in früheren Jahren — verfolgte er einen Trupp Ure. Er fuhr an eines ber Thiere heran und hob die Waffe, aber der Schlag mißlang, das gräuliche Thier zerriß dem König die Strümpfe und die Bänder der Schuhe und traf mit der Spitze des Horns sein Bein. Isambard aber, der Sohn des Warin, sprang gegen das Thier, bohrte den Speer zwischen Schulter und Hals bis in das Herz, und wies das zuckende Ungeheuer dem König. Der König aber that als sähe er's nicht. Nun kamen alle und wollten zum Dienst des Königs ihre Strümpfe ausziehen; er aber hinderte sie und "So zugerichtet muß ich zur Hilbegard kommen." König ritt zurück, er rief die Königin, zeigte ihr den zerrissenen Fuß und sprach: "Was verdient der, der mich von diesem Gegner befreit hat?" Und sie erwiderte: "Das Beste." Da erzählte der Herr ihr alles der Reihe nach und legte ihr die ungeheuren Hörner als Zeichen hin, sie aber stöhnte und weinte und schlug sich die Brust. Und da Jsambard damals in Ungnade war und aller Würden beraubt, so warf sie sich dem König zu Füßen und erbat für Isambard alles zurück, und sie selbst spendete ihm Gaben.

Aber auch bieses große Fürstenleben verfiel dem Schicksal, welches aller irdischen Größe bereitet wird. Die größte Menschen= kraft vermag nicht bis an das Ende ihrer Tage dem Bedürfniß ber Nation Genüge zu thun. Gerade durch das Größte, was der Mensch gethan hat, wird er beschränkt, die Folgen seiner Thaten, nicht der argen allein, auch der guten, verengen ihm den Pfad; wer ein Volk in seine Bahnen zwingt, der beschränkt ihm auch den künftigen Erdenweg, und vieles, was er nicht zwingen kann, empört sich, während er lebt oder nachdem er gestorben, gegen seine Schöpfungen. Karl sorgte als strenger und liebender Bater für sein Bolk, aber die Größe, welche er seinem Staate gegeben, forberte unablässig eine Herrscherkraft wie die seine. Er war als Gesetzgeber eifrig um Recht und Wohl der Kleinen bemüht; aber gerade durch seine Heereszüge, welche in den ersten dreißig Jahren seiner Regierung fast alljährlich die Grenzen überschritten, wurde die Lage der Gemeinfreien unerträglich und die Zahl der freien Landarbeiter verringerte sich unter ihm zusehends, das Fußvolk wurde schwächer als die Reiterei, die Grafen des Königs und die reicheren Grundherren wurden mit dem Reiterhaufen, den sie zuführten, allmählich ein privilegirter Stand; gerade Karl, der gute Landwirth, der Herr aus altem Bauerngeschlecht, drückte wider Willen den freien Landbauer herab und hob die reisigen kleinen Dienstleute, und er, der große Kriegsfürst, verringerte die Kraft des Fußvolks und schuf ein Reiterwesen, welches die Franken zu großem Kriege untüchtig machte. — Aber Anderes war ihm und uns verhängnißvoller.

Am Weihnachtstage des Jahres 800 setzte der Papst dem mächtigsten König der Christenheit die römische Kaiserkrone auf das Haupt und kniete dabei verehrend vor ihm nieder, und die Römer riesen ihm Imperator und Augustus zu. Die höchste Erdenwürde, mit heiligem Nimbus umgeben, wurde ihm zu Theil, das alte Römerreich, die große Erinnerung aller Gersmanenvölker, ward wieder lebendig, und die verhängnißvolle

Berbindung der Deutschen mit Italien, des germanischen Königs mit ber römischen Kirche wurde aufs neue geweiht. Alles Große und Gute, was Karl gethan hatte: die Erhebung des Frankenvolks zu einem mächtigen Staat, die wohlwollende Schutherrschaft über die Kirche des Abendlandes, das lateinische Gebet seines Kaplans, das Abschreiben römischer Handschriften, die Erörterungen mit Alkuin über die römischen Partikeln de und dis, das Standbild Theodorichs, welches er täglich von seinem Palast sah, das alles hatte unablässig zwischen ihm und Rom unsichtbare Fäben gezogen; sie brehten sich jetzt zu einem Seil, durch welches das Schickfal seiner Nachfolger, ja das Schickfal der deutschen Nation bis zur Gegenwart an Italien und die Nicht er fühlte, so lange römische Curie gefesselt wurde. er lebte, die Bande, aber sie haben die Deutschen seit seinem Leben unablässig eingeschnürt.

Die letten vierzehn Jahre seiner Regierung waren die friedlichsten, nicht die glücklichsten für ihn selbst. Schon bas Jahr 800 raubte ihm seine letzte Gemahlin, das Jahr 804 den Der mächtige Herr Europa's mußte erleben, würdigen Alkuin. daß die Küsten seines Reiches durch neue Feinde heimgesucht wurden, denen auch seine Flotten, die er an der Nordsee und dem Mittelmeere bauen ließ, nicht zu wehren vermochten. Nordmeer boten die Normannen, im Mittelmeer die Saracenen seinem Kriegsbanner Trot; tief empfand er die Gesahr, welche seinem Reich durch die unnahbaren Feinde bereitet wurde. furchtbaren Jahre 810 und 811 brachten nicht nur unter die Heerden Pest, unter die Menschen Hunger, sie trafen auch das Herz des Königs, er verlor seine älteste Tochter und die beiden ältesten Söhne Karl und Pippin. Schon im Jahre 812 machte er ein Testament, 813 rüstete er sich zu sterben, er nahm mit Thränen Abschied von dem letzten seiner Söhne, Ludwig, den er als gekrönten Kaifer nach Aquitanien entließ. Setne lette Fahrt war zur Jagd in ten geliebten Arbennerwald.

dieser Mann der doutschen Volkstraft steht Seitbem zwischen Deutschen und Romanen, zwischen dem Germanenthum der Völkerwanderung und dem Deutschthum der spätern Jahrhunderte wie ein riefiges Bild, welches die Markscheide zweier Nationen und zweier Bildungsstufen des deutschen Wesens bezeichnet. Denn er war zugleich ber Bollenber einer alten Zeit und Eröffner einer neuen; der größte Fürst aus der Wanderzeit und der größte Fürst des Mittelalters. In dem Lauf seines langen thatenreichen Lebens wiederholt sich das Schicksal des Germanenthums aus frühern Jahrhunderten, und dasselbe Schicksal, das er sich bereitet und durchlebt, vollendet sich auch an den Geschlechtern aller folgenden Raiser, an Sachsen, Franken und Hohenstaufen. Es ist unter veränderten Umständen diefelbe große geschichtliche Tragödie. Die Germanen der Urzeit verfallen nach siebenhundertjährigem Kampfe dem romanischen Karl der Große beginnt als deutscher Heerkönig und endet als Bundesgenosse des Papstes und römischer Kaiser, die Sachsen-, Franken-, Hohenstaufen-Herren kommen herauf als deutsche Edle, gehoben durch die Sehnsucht des Volkes nach einem fräftigen beutschen Herrn, und sie enden in italienischen Kämpfen und dem Streit um die Weltherrschaft.

Als Arieger und Landwirth von deutscher Art begann Karl der Große, und er endete als Herr eines mächtigen Adels, einer herrschenden Kirche; er war, als er zur Regierung kam, ungelehrt wie sein Volk, und als er starb, hinterließ er eine Anzahl großer Culturstätten, Tausende von Büchern, gelehrte Priester und Weltleute in allen Theilen des Reiches. Wo die wilden Sachsen Menschenopfer gebracht, wo die Friesen ihre Bekehrer erschlagen, wo die Avaren mit ihren Köchern über die Watten fruchtbarer Thäler geritten, da erhoben sich jetzt Glockenthürme, königliche Meiereien und Klosterschulen. Sein großes Reich zerfiel unter seinen Nachsolgern, aber die Keime des Lebens, die er in den Ackergrund und in die Seelen der Menschen gesenkt hatte,

1 • [

Verbindung der Deutschen mit Italien, des germanischen Kön mit der römischen Kirche wurde aufs neue geweiht. Alles Gr und Gute, was Karl gethan hatte: die Erhebung des Fran volks zu einem mächtigen Staat, die wohlwollende Schutzl; schaft über die Kirche des Abendlandes, das lateinische E seines Kaplans, das Abschreiben römischer Handschriften, Erörterungen mit Alkuin über die römischen Partikeln de dis, das Standbild Theodorichs, welches er täglich von sc Palast sah, das alles hatte unablässig zwischen ihm und unsichtbare Fäden gezogen; sie drehten sich jetzt zu einem durch welches das Schicksal seiner Nachfolger, ja das S der deutschen Nation bis zur Gegenwart an Italien u Nicht er fühlte, so römische Curie gefesselt wurde. er lebte, die Bande, aber sie haben die Deutschen seit Leben unablässig eingeschnürt.

Die letzten vierzehn Jahre seiner Regierung wa friedlichsten, nicht die glücklichsten für ihn selbst. Jahr 800 raubte ihm seine letzte Gemahlin, das Jahr ' würdigen Alkuin. Der mächtige Herr Europa's mußte daß die Küsten seines Reiches durch neue Feinde hei wurden, denen auch seine Flotten, die er an der Nor dem Mittelmeere bauen ließ, nicht zu wehren vermocht Nordmeer boten die Normannen, im Mittelmeer die E seinem Kriegsbanner Trotz; tief empfand er die Gefal seinem Reich durch die unnahbaren Feinde bereitet wu furchtbaren Jahre 810 und 811 brachten nicht nur Heerden Pest, unter die Menschen Hunger, sie tr das Herz des Königs, er verlor seine älteste Tochti Schon im beiben ältesten Söhne Karl und Pippin. machte er ein Testament, 813 rüstete er sich zu sterbe mit Thränen Abschied von dem letzten seiner Söh: den er als gekrönten Kaiser nach Aquitanien entli letzte Fahrt war zur Jagd in den geließten Arbenner

hes Kaiser Karl
gern schied sich
"pf und schweren
en den deutschen
nes Grün sproß
te Arbeit seines
Er hatte alle
seinem Staate
t und am Hose

Familienzwist und as er für beutsche

überdauerten die Verwüstungen der nächsten Folgezeit, und mit der Ordnung, welche er den Deutschen gab, beginnt die selbsts ständige Zeit deutscher Geschichte.

Er war ein Herr über Deutsche und Romanen, sein Gesschlecht war an der alten Grenze zwischen beiden Nationalitäten heraufgekommen, aber Karl wußte wohl, daß die letzte Quelle seiner Macht in der Hingabe und Tüchtigkeit seiner ungebildeten Deutschen lag. Die großen Häuser, wo er am liebsten wohnte, Ingelheim und Nachen, hat er auf deutschem Boden gegründet, die Frauen, die er liebte, hat er aus deutschem Blute gewählt, der Schwerpunkt seiner Kraft schob sich allmählich durch seine Siege und Culturen auf unsere Seite des Rheins. Das erskannten auch die Päpste. Er selbst war ein Deutscher von Kopf bis zu Fuß, stahlhart und kindsweich, bildungsbedürftig und nachdenklich, von milder Klarheit des Urtheils und behaglicher Hingabe an die Stunde, wol der größte Fürst von deutschem Blut, den die Geschichte kennt.

Wo er schritt und wo er saß, erschien er als Mann und Herr. Er war breit von Brust und stark von Schultern, eine gewaltige Gestalt, seine Höhe sieben Fuß\*), wenn man das Maß von der Länge seines Fußes nahm. Seine Augen waren sehr groß und lebendig, die Nase stark, sein Haar im Alter von schönem Weiß, das Antlitz offen und fröhlich. Dabei hatte er einen runden Oberkopf, einen Stiernacken und eine helle, aber hohe Stimme. Auch in seinem Aeußern war er ein königslicher Ackersmann.

<sup>\*)</sup> Einhard hält sieben Fußlängen für die richtige Proportion eines Mannes.

## Aus dem Klosterleben.

Im zehnten Jahrhunbert.

Das gewaltige Mittelreich Europa's, welches Kaiser Karl geformt hatte, zersiel. Unter seinen Nachfolgern schied sich deutsches und romanisches Wesen im Bruderkampf und schweren Leiden. Aber die Kriege des großen Kaisers hatten den deutschen Norden an den Süden geschlossen, und ein neues Grün sproß aus den Aeckern, die er erobert. Die blutigste Arbeit seines Lebens wurde für alle Zeit die segensvollste. Er hatte alle deutschen Völker zwischen Khein und Elbe in seinem Staate vereinigt, und er hatte in Klöstern und Kirchen und am Hose den Deutschen eine christliche Vildung erzogen.

Auch sein eigenes Geschlecht verging in Familienzwist und Schwäche; aber aus dem Sachsenland, das er für deutsche Cultur erobert hatte, erblühte ein junges fräftiges Volksthum, ein neues großes Königshaus, welches durch hundert Jahre über Deutschland waltete und die Grenzen des Reiches gegen Slaven und Ungarn erweiterte. Erst durch die Sachsenlaiser wurde das deutsche Reich, welches seit Ludwig, dem Enkel Karls, die Völker deutscher Zunge zusammengebunden hatte, zu einer sesten Staatseinheit geschlossen, durch sie über Deutschland eine Zeit herausgeführt, auf welche wir noch heut mit inniger Freude blicken. Denn unter ihnen fühlte sich das deutsche Volk

zum ersten Male als ein Ganzes gegenüber den Fremden. Die alte Kraft, gebändigt durch den milden Christenglauben und durch die Ordnung des neuen Staates, rührte sich auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit. Geist und Gemüth der Deutschen zeigen uns in der lateinischen Literatur jener Zeit und in den ersten Werken deutscher Schriftsprache hinter steifer Unbehülslichkeit eine fesselnde Wärme und eine herzgewinnende Einfalt, die in keiner spätern Zeit sich so kindlich und rein kund giebt. Im Vordergrunde des politischen Lebens aber steht in dieser Zeit die starke Bauernkraft des sächsischen Stammes.

Jetzt erst wirkte das Christenthum seinen vollen Segen. Bon Alöstern und Bischofsitzen verbreitete sich eine Bildung, die in ihrer Literatur noch fast ganz lateinisch, in ihren praktischen Forderungen sast ganz deutsch war. Mit neuer Araft bethätigte der Christenglaube seine Macht als Culturträger. Allerdings auf eine Weise, welche uns fremdartig erscheint; denn es war Fügung, daß gerade die Richtung, welche unserer Bildung am wenigsten heimisch ist, die weltverachtende Uskes, den Bölkern des Mittelalters weltliche Cultur und irdisches Heil begründen sollte.

Christus und die Apostel hatten nicht in der Einsamkeit härenes Gewand getragen, sondern ihr Leben daran gesetzt, Lehrer der Bölker zu werden. Aber asketischer Eiser, in dem jüdischen Glauben wie in den heidnischen Culten des Orients seit alter Zeit geschäftig, drang auch in die milde Christenlehre.

Aus den sittenlosen Städten Aeghptens, wo uralte Supersfittion sich mit griechischen und orientalischen Culten widerwärtig gemischt hatte, wo raffinirte Sinnlichkeit auch die Christgläubigen verdarb, zogen sich die frommen Büßer hinweg in die Wüsten längs dem Nilthal. Dort am Saume der bewohnbaren Welt errichteten sie ihre Zellen, um darin betend zu kauern, oder einen Säulenschaft, um zu Gottes Ehre darauf zu stehen.

Wer jetzt das Leben eines dieser Heiligen, wie es von

seinen Berehrern aufgezeichnet ist, überschaut, wird widerwillig die große Hingabe an die Gottesidee anerkennen, aber auch einen Schauder nicht überwinden vor der furchtbaren Einseitigkeit solcher Devotion. Als Knabe wurde Hilarion von heidnischen Eltern nach Alexandrien in die Lehre eines Grammatikers gegeben, aber den Anaben trieb der Ruf des heil. Antonius zu diesem in die Wüste. Er blieb einige Monate bei ihm als bewundernder Schüler; doch der Zudrang der Menschen und die Wuth der Besessenen, welche um den großen Exorcisten brüllten, wurde dem Anaben zu viel, er kehrte nach Paläftina zurück, vertheilte die Habe seiner gestorbenen Eltern unter die Armen und ging, funfzehn Jahre alt (um 310), in eine Einöde unweit dem Strande, die durch Räuber unsicher gemacht wurde. Er war ein zartes Kind, anfällig gegen Witterung, seinen Leib hüllte er in einen Sack, außerdem hatte er einen Ueberwurf von Fellen und einen Bauernmantel; so hauste er zwischen Meer und Sumpf, seine Tageskost waren funfzehn Datteln, die er nach Sonnenuntergang aß, keine Nacht schlief er der Räuber wegen an derselben Stelle. Er sah Gesichte, Gestalten in Kriegswagen, welche über ihn weg fahren wollten und vor ihm in der Erde verschwanden, hörte Geschrei und Gebrüll von Geistern und dämonischen Thieren. Da dem Unschuldigen doch lüsterne Bilder kamen, so entzog er sich noch von der dürftigen Kost, arbeitete mit dem Grabscheit und flocht Binsenkörbchen. Gegen Sonne und Regen baute er sich eine Zelle, so klein, daß gerade nur sein Leib hinein ging, einem Sarge ähnlicher als einer Wohnung. Das Haar schor er einmal im Jahre, am Ostertage; sein Lebtag schlief er auf einem Binsenlager; ben Sack, den er einmal umgethan hatte, wusch er nie, weil Sauberkeit im Büßerhemb überflüssig sei; auch das obere Kleid wechselte er nie, bis es ganz zerrissen war. Er betete, sang Psalmen und sprach sich die Worte der heiligen Schrift vor. Mit seiner Kost wechselte er nach den Jahren, durch drei Jahre aß er ein kleines Maß

Linsen, die er in kaltem Wasser gequollen hatte, wieder drei Jahre trocknes Brod und Salz, wieder drei Jahre nur wilde Kräuter und Wurzeln; als er später fühlte, daß sein Augenlicht abnahm und die Haut an seinem ganzen Körper schuppig wie Bimsstein wurde, setzte er etwas Del zu seiner Gemüsekost. Einst kamen Räuber, die von ihm gehört hatten, ihnen sagte er: "Ich bin nackt"; als sie antworteten: "Du kannst doch getötet werden", versetzte er ruhig: "Ich kann, ja ich kann, ich bin bereit zu sterben." Der Ruf seiner Frömmigkeit drang durch das Land, die Leute zogen zu ihm und flehten in der Noth um sein Gebet, benn sein Gebet wirkte Wunder, heilte Kranke und vertrieb den Teufel, sogar aus einem ungeheuern baktrischen Kameel, das viele Menschen umgebracht hatte, und von mehr als dreißig Männern an dicken Stricken zu ihm geführt-wurde, er ließ es losbinden, und das Kameel stürzte kraftlos zu seinen Füßen nieder. Auch andere Einsiedler gesellten sich zu ihm, es wurde eine fromme Genossenschaft in der Wüste; aus weiter Ferne suchten Besessene seine Wunderkraft, unter diesen auch ein vornehmer Deutscher aus Byzanz. Ihm aber wurde der Zubrang der Menschen lästig, er siel in Schwermuth, weinte und sehnte sich nach seiner frühern Einsamkeit, die Gesellschaft der Büßer erschien ihm wie ein Kerker. Durch flehentliches Bitten suchte ihn die ganze Gegend zurückzuhalten, endlich zog ein großer Haufe mit ihm aus, er aber wählte vierzig Mönche, welche den Tag über wandern konnten, ohne zu essen, und ent= ließ das übrige Volk. Er besuchte die Heiligen in den Städten Asiens und die Einsiedler in der Wüste und auf den Bergen; überall entfernte er sich wieder, durch den Zulauf der Menschen erschreckt. Endlich setzte er sich zu Schiffe, kam nur mit einem Anaben nach Sicilien und bezahlte die Reise mit seinem Evangelienbuch; auch bort ging er, bereits ein alter Mann, an eine wüste Stätte, sammelte alltäglich Holz und schaffte es auf dem Rücken des Anaben nach der nächsten Stadt, um dafür

Speise zu erhalten. Unterdeß suchte einer der treuesten Schüler den großen Heiligen durch alle Länder, endlich erfuhr er in Sicilien, daß ein alter Jude in der Einöde Holz sammle. Er eilte zu ihm, warf sich ihm zu Füßen und wurde endlich von ihm aufgenommen.

Allein sogleich litt es den Alten nicht mehr in der Gegend; er fuhr nach Dalmatien, wo er fremd war; auch dort verrieth ihn seine Wunderkraft. Denn wo er hinkam, schrien die Teufel ängstlich, daß Hilarion da sei, überall strömten die Menschen zu, und immer wieder bachte er auf Flucht. Endlich zog er nach Aeghpten in eine grausige Einöde, zu einem Berge, den man kaum auf Händen und Füßen kriechend ersteigen konnte. Dort fand er Bäume und Wasserquellen und die Trümmer eines Heidentempels, um welche Tag und Nacht ein Heer böser Geister brüllte. Da freute er sich sehr, daß er seine Gegner in der Nähe hübsch beisammen hatte, und blieb dort fünf Jahre in hohem Greisenalter. Jett war er wieder allein, nur zuweilen kroch sein treuer Schüler zu ihm hinauf. Endlich störten ihn auch dort wundersuchende Fromme; die letzten fanden ihn sterbend. Er hatte einen Brief geschrieben an seinen Freund Hespchius diesem seine Schätze vermacht, nämlich sein Evangelium, den Sack, den er auf dem Leibe trug, und die Mönchskutte. Seine letten Worte waren: "Geh hinaus, meine Seele, was fürchtest du dich, was zauderst du?"

Es lag im Wesen der Zeit, genau die heiligen Muster nachzuahmen. Das Leben des heiligen Antonius, des heiligen Hilarion wurde für hunderte ein Vorbild, und die Sestalten dieser großen Büßer die Ahnen aller Mönchsgenossenschaften im Morgen- und Abendland. Denn um die Zellen leidenschaft- licher Büßer erhoben sich zahlreiche Hütten Frommer, welche gleich ihnen die arge Welt verlassen hatten, um in Entsagung dem Herrn zu dienen. Durch kluge Führer wurden diese zu einer socialistischen Genossenschaft vereinigt, welche in der Ein-

samkeit zuerst den nothdürftigen Lebensunterhalt aus dem Boden zog, bald neben den Andachtsübungen andere, Gott wohls gefällige Arbeit übte, zuströmende Arme und Kranke pflegte, und die Kenntniß der heiligen Schriften durch ihre Schreibekunst vermehrte. Ein strenges Gesetz regelte das Zusammenleben der Frommen; auch seit sie aus den Wüsten an die Städte des Orients gesiedelt waren, hielten sie ihr kleines Reich durch Zaun und Clausur von der Welt geschieden.

In Europa erlangten diese frommen Gesellschaften zuerst eine merkwürdige Bebeutung auf der entlegensten Westinsel, in Irland. Sehr früh muß das Mönchsthum aus Aeghpten dorthin gedrungen sein. In einem keltischen Stamm von feurigem Sinn und überregter Phantasie bildeten sich auf den Gebieten kleiner Landesherren thätige Genossenschaften von entsagenden Frommen, welche im Gottesfrieden das Land bauten, Gewerbe trieben und heilige Bücher copirten. Uns ist überliefert, daß um das Jahr 600 das Kloster Bancor an der Grenze von Cornwallis sieben Abtheilungen Mönche, jede von 300 Mann unter einem Vorsteher, gehabt habe. Sie lebten nach alter Regel, erkannten die Autorität des römischen Bischofs nicht an, und wurden deshalb bei einem Kampfe mit den halb heidnischen, halb katholischen Angelsachsen zum großen Theil niedergemacht; denn die Mehrzahl von ihnen war in geschlossener Schaar ausgezogen, um während der Schlacht gegen die Fremden zu beten. König Edilfrid sah sie auf einem Hügel stehen und rief: "Wenn sie gegen uns zu ihrem Gott schreien, so schaden sie uns durch ihre Bitten, sie sind auch ohne Waffen unsere Feinde." er ließ 1200 derfelben niederhauen, nur 50 retteten sich durch Aus Bancor zog um 590 Columban nach dem die Flucht. Süden, den weltlich Gesinnten die Lehre der Entsagung zu ver= künden, und wie er, Haufen seiner Landsleute. Vom sechsten bis zwölften Jahrhundert bewährten die irischen Mönche einen Wandertrieb, wie sonst nur Germanen, sie pilgerten durch das ganze Abendland, sie gründeten überall Einsiedeleien und kleine Mönchsgenossenschaften, sie setzten sich fast in allen Klöstern fest.

Selten reisten sie anders als truppweise. Sie führten lange Stöcke, lederne Querfäcke und Flaschen, trugen wallende Haare und waren häufig nach nordkeltischer Sitte an einzelnen Theilen des Leibes, zumal an den Augenlidern tättowirt. Männer von alterthümlicher Strenge und Einfalt, oft heftige und gewaltsame Naturen; sie lehrten in den Klöstern Frankreichs und Deutschlands, was sie von heimischer Kunst mitbrachten. sie waren eifrige Musiker, zumal auf der Harfe, und große Künst= ler im Schreiben und Bilberzeichnen, die seltsamen Formen ihrer Arabesken und Initialen in erhaltenen Manuscripten verrathen noch die alte Verbindung mit den asiatischen Eremiten. waren auch praktische-Leute als Ackerbauer und Baumeister, und verstanden viele geheime Künste des Fischfangs, welche die süd= deutschen Mönche von ihnen lernten und noch Jahrhunderte später mit besonderer Freude anwandten\*). Als sie ihre Wanderfahrten begannen, waren sie noch nicht römisch=katholisch, aber sie wurden in den Germanenklöstern des Continents als geehrte Gäste freund= lich empfangen; in der Folge, selbst als sie die Benedictinerregel angenommen hatten, nicht immer gut behandelt. Ihre Bedeutung für die Cultur des Mittelalters ist nicht gering anzuschlagen, denn fast überall fachten sie die ersten Funken christlicher Bildung in den Klöstern an. Aber in Wesen und Bräuchen blieb ihnen etwas Fremdländisches. Von ihnen stammen die Schottenmönche, welche in den Kreuzzügen noch einmal Bedeutung gewannen.

Unterdeß war von Italien aus das Klosterleben in anderer Weise reformirt worden. Benedict von Nursia gab den Mönchen auf Monte Casino um 529 eine Regel, welche Vorbild für das

<sup>\*)</sup> F. Keller, Bilder und Schriftzüge in irischen Manuscripten, in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich, Bd. VII, 66. Ihre Kunst zu angeln und Fische zu berücken hat sich als altes Erbe in England erhalten, in Deutschland während dem letzten Mittelalter fast verloren.

gesammte Abendland wurde. Es war die germanische Idee der Gefolgeschaft, welche er in seiner Gesellschaft ausbildete; unter einem Häuptling, dem Abt, standen im Dienste des großen Himmelsherrn oder seines Heiligen die frommen Mannen in drei Abstufungen, wie Germanenbrauch war, als Priester, Diakonen und Knappen (pueri). Durch die drei Gelübde der Armuth, des Gehorsams und der Chelosigkeit waren sie an den Herrn gebunden; sie hatten außer dem geistlichen Dienst auch die Bundes= pflicht, Schüler zu unterrichten und mit der Hand zu arbeiten. In dieser Regel erblühte das Mönchsleben zuerst bei den neu bekehrten Angelsachsen. Während Kenntniß der Schrift und Literatur unter den letzten Merovingern gering wurden, war in den Klöstern der Angeln die größte Gelehrsamkeit jener Zeit, eine reine begeisterte Hingabe an die heilige Wissenschaft und emsiges Abschreiben alter werthvoller Bücher. Von Pippin Heristall bis auf Karl den Großen bewahrten Angelsachsen fast das gesammte Wissen, durch welches spätere Jahrhunderte gebildet wurden. Und wie 200 Jahre früher die Iren, so zogen seit dem achten Jahrhundert die angelfächsischen Mönche von ihrer Insel nach dem Süden, als die großen Lehrer und Culturträger des Abendlandes; mit Bonifacius und Alkuin andere in ungezählter Menge; sie gründeten überall Klöster, tauften die Heiden, be= setzten die Bischofsstühle, wurden Rathgeber und Erzieher der Fürsten und der Bölker.

Wollte ein deutscher Landesherr ein Kloster gründen, so verständigte er sich mit den Mönchen eines bestehenden Muttersklosters. Dann wurde der Platz sorgfältig überlegt, vielleicht war es ein alter Tummelplatz heidnischer Dämonen in tiesem Walde, wie bei Gandersheim, oder eine günstige Culturstelle, wie bei der zweiten Anlage (822) von Corveh, der Tochter des französischen Klosters Corbie. — Ackerscholle, Quell und Teich, das Gestein und das Sonnenlicht auf Wald und Hügel, die Straße, der Ausblick in das Land und die Nachbarschaft wurden

forglich erwogen, Brüber wurden als Späher ausgesandt, bei den Frommen der Umgegend ward Kunde eingeholt, dann erst wurde eine Gesellschaft der Brüder abgesandt zur Gründung des Klosters. Die Gesandten begingen Flur und Thal, darauf knieten sie nieder, beteten und sangen die Psalmen, welche zu diesem Officium gehörten, warfen die Richtschnur, steckten die Pflöcke und maßen den Grund der Kirche, dazu die Wohnungen der Brüder. Schnell wurden vorläufige Hütten gebaut und der Bischof ward geladen, die Stätte zu weihen; an die Stelle, wo der Altat sich erheben sollte, wurde die heilige Kreuzfahne gesteckt, von dort die geweihte Umfriedung mit einem Namen begabt. An demselben Tage begann der Bau, die Mönche arbeiteten mit den Landleuten um die Wette an Balken und Steinen. Waren die nöthigsten Gebäude aufgerichtet, dann siedelten die Brüder aus dem Mutterkloster über mit allem Hausrath, Männer, Greise und Knaben, sie begingen unter dem Nothdach die erste Messe. Stand die Kirche vollendet, dann führte der Abt des neuen Klosters eine größere Anzahl der Brüder herzu. Ihm und den weltlichen Stiftern lag ob, die unentbehrliche Grundlage für das Gebeihen der neuen Stiftung, die Reliquien zu finden.

Bescheerte das Glück die Reliquien eines freundlichen Heiligen, welcher starke Neigung erwies, Wunder zu thun, so wurde die Uebersiedelung seiner Gebeine der große Festtag des Klosters. Mit Weihrauch, Kerzen und Reliquien zog Psalmen singend die Brüderschaft des Klosters ihm entgegen. Die Bornehmen und das Volk der Umgegend sammelten sich, zahllose Kranke wurden herzugetragen, Zelte erhoben sich rings um den Klosterzaun, und während das Gefäß mit den heiligen Ueberresten in der Kirche aufgestellt wurde, sangen die Männer und Frauen draußen in getrennten Chören das Khrie Eleison. Gesang und Gebet wechselten die ganze Nacht, die Aufregung wurde groß, zwischen die Lärmenden und Knieenden auf der

Wiese stürzte zuweilen ein Mönch ober ein Landmann mit der Verkündung eines neuen Wunders, das der Heilige so eben an einem der eindringenden Kranken gethan. Jede solche Botschaft steigerte die Begeisterung und Opferlust der Menge. Unterdeß war im Hause des Abtes festliche Bewirthung der Vornehmen und viel Heben der Becher, und der Bruder Küchenmeister ge= rieth in Eifer und rief seinen Knaben zu: "Rasch, sputet euch, denn unser Heiliger wird gleich wieder ein Wunder thun\*)." — Aber schon um das Jahr 1000 gab es viele Zweifler, welche an die verkündeten Wunder nicht glauben wollten, und in der That lief für jene Zeit sichtbarer Betrug mit unter. Ein gewissenhafter Geistlicher hatte Wunderthaten nicht zu suchen, sondern abzuwehren, denn Männer und Weiber machten ein Gewerbe daraus, an Kirchenfesten geheilt zu werden, als Blinde, Lahme u. s. w.; wer sich mit folchen Landläufern einließ, die bereits hundertmal geheilt waren, und als Wunder berichtete was sie gaukelten, hatte den Schaden. Und dergleichen Volk trieb sich überall umher \*\*). — Auch die heiligen Gebeine liebten es, als Specialitäten ihre Wunderkraft zu äußern, d. h. vorzugsweise in gewissen Leiden nützlich zu sein; das eine heilte mit größerer Kraft Lähmungen und verbogene Glieder, ein anderes Kröpfe, das dritte fallende Sucht, ein anderes war mächtig gegen Feuer= schaben, Donner und Blig. Und solche Vorliebe des Heiligen für einzelne Interessen der leidenden Menschheit war auch dem Kloster nützlich.

Gab der heilige Patron dem Kloster Ansehn, so war der Schutz der irdischen Gönner nicht weniger förderlich. Bedeu=

<sup>\*)</sup> Bei der Translation des h. Kilian nach Würzburg im J. 852. Kilian bewies sich bei dieser Gelegenheit, wie sich von ihm erwarten ließ, er that 70 Wunder. Thietmar I. C. 3. Chron. Wirzib. bei Pertz, Monum. Scriptt. VI, p. 26.

<sup>\*\*)</sup> Das jüngere Leben Bischof Gobehard's v. Hildesheim, bei Pertz, Monum. Scriptt. XI. E. 34.

tung und Wohlstand eines Klosters hingen davon ab, daß eine große Herrenfamilie ihre Interessen mit denen des geistlichen Stiftes vereinigte. Die weltlichen Gründer und Schützer: bas Königsgeschlecht, ein Herzog ober Graf, betrachteten das Kloster als einen werthvollen Helfer für ihr irdisches und ewiges Heil, durch die Mönche ordneten sie ihre Rechnung mit dem Himmel, der Klosterheilige war auch ihr Patron, ihm wurden Gelübde abgelegt, ihm bei beschwertem Gewissen Geschenke gemacht, ihm die Söhne und Töchter geweiht, welche nicht der weltlichen Lust und Versuchung theilhaftig sein sollten, an seinem Altar suchte man Frieden und Erhebung, bei seinen Reliquien die letzte Ruhestätte. Fast jedes der großen Klöster Deutschlands, welche vom achten bis zum eilften Jahrhundert Bedeutung gewannen, war in solchem Sinne Besitz eines mächtigen Hauses und Vertreter seiner Interessen. Und es wurde in der Regel ein Berhältniß von großer Innigkeit. In der Einsamkeit des Klosters fand der wilde Krieger, der ränkevolle Politiker, eine heilige Ruhe, welche ihm sein Leben nicht gönnte, in den Mönchen die treusten Anhänger, die ihn als ben großen Spender und Freund betrachteten, in den Weisen des Klosters stille Rathgeber, Verfertiger von Schriftstücken — zuweilen auch von unächten und Verfasser der Annalen seines Hauses. Die Aebte wurden häufig aus seinem Geschlecht gewählt, unter den Brüdern ober Schwestern waren Kinder seiner Anhänger, er und die Seinen hatten im Kloster eine geweihte Heimat, und wenn ihr Glück auf Erden gescheitert war, die letzte Zuflucht.

Durch Spenden der Gönner mehrte sich allmählich das Eigenthum des Klosters, seine Ackerstücke und Hufen lagen viels leicht über einen großen Theil Deutschlands verstreut, die Cultur der nahe liegenden Besitzungen wurde vom Kloster aus geleitet, und die Klöster deshalb auch Wirthschaften im großen Stil.

Das Kloster selbst war eine kleine Stadt. Mittelpunkt die Kirche des Heiligen, an diese lehnten sich durch besondere

Umfriedung eingehegt die Gebäude der Clausur: Schlaf= und Vorrathsräume ber Brüder, ihre Bibliothek, ihr Arbeitshaus, die innere Schule, der ansehnliche Speise= und Berathungsraum mit Kreuzgang. Außerhalb der verbotenen Räume aber lag eine ganze Welt von verschiedenartiger Thätigkeit eng zusammen= geschachtelt in niedrigen Gebäuden, welche oft nach antiker Weise kleine Hofräume umschlossen. Dort war die stattliche Abts= wohnung als Palast mit eigener Wirthschaft und Küche, bann die Außenschule, Gasthäuser für reisende Brüder, für Bornehme und für gewöhnliche Leute, die letztern mit gutem Grund ohne Dfen und Feuerstätte, — ferner Krankenhäuser, dabei die Wohnung und Apotheke des Bruder Arztes. Werkstätten der Handwerker und Künstler, der Goldschmiede, Schwertfeger, Sattler u. s. w., sämmtlich kleine Arbeitsräume mit Schlafzellen daneben. Endlich die Gebäude einer großen Viehställe, Knechtwohnungen, Scheuern, Landwirthschaft: Brauerei, Vorrathsräume, Hühner= und Geflügelhöfe und Gärten für Blumen und Arzneikräuter und für Gemüse, als die gewöhnliche Kost der Mönche, zuletzt der Kirchhof als Obst-Die Gebäude und einzelnen Anlagen waren durch garten. kleine Gassen und Stege, durch Hecken ober Mauern geschieden; dieser ganze Wabenbau der geistlichen Bienen nach außen eine vierectige abgeschlossene Anlage, mit Pfahlwerk und Graben, später auch mit Mauern und Thürmen kastellartig umschanzt\*). In dieser Klosterstadt waren die Mönche nur kleine Minderzahl, aber auch Dienstleute, Arbeiter, Schüler, Knechte und Gäste mußten sich der strengen Ordnung fügen, welche außerhalb der Clausur galt. In der Nähe endlich lag das Dorf mit pflichtigen Landleuten und darin andere Handwerker und Diener des Klosters,

<sup>\*)</sup> Uns ist zu St. Gallen ein Plan für Anlage eines Klosters aus bem Jahre 820, auf vier zusammengenähten Pergamenthäuten erhalten. Herausgegeben von F. Keller, 1844.

und unweit die Burg eines reisigen Dienstmanns, welchem der nächste kriegerische Dienst und Schutz seiner Patrone oblag. Er war vornehmen Brüdern verwandt, und ohne Zweisel einer der wohlhäbigsten Landgenossen.

Nächst den Meiereien des Königs waren die Klostergüter damals am sorgfältigsten bewirthschaftet; in den Gärten der Mönche hat die deutsche Sonne zuerst den Pfirsichen und Aprikosen rothe Bäcken gemalt, die weiße Lilie und die volle Rose der Römer wurden hier zuerst bewundert und in den lateinischen Versen zum Schmuck himmlischer Schönheit verwandt. der strengen Regel verstanden die Brüder auch für die seltenen Tage eines Conviviums und für den Tisch ihres Abtes gute Dinge zu bereiten, Kochkunst und Pflege des Weines wurden mit derselben pedantischen Sorgfalt geübt, welche alle Thätig= keit der alten Klöster bezeichnet. Aber auch höherem Künstler= talent bot die heilige Genossenschaft den sichersten Schutz, Maler und Baukünstler erlangten am leichtesten als Mönche Ruf, sie wurden zur Ausübung ihrer Kunst auch aus dem Aloster versendet, und arbeiteten bei Bischöfen und in Fürstenhäusern zu Ehren ihres Heiligen.

Die segensreichste Thätigkeit der Benedictiner aber war die Einrichtung von Klosterschulen, überall waren die Angelsschsen als Lehrer thätig gewesen. Die Schule war stets eine zwiesache, eine innere und äußere. In der äußeren, der canonischen, wurden die Söhne der Edlen und Freien aus der Umgegend in einer Pension unter strenger Zucht gehalten, die Schüler der innern trugen die dunkse Mönchskutte und lebten in der Clausur und unter dem Zwange der Klosterregel. Der weltliche Unterricht war Lesen, Schreiben und Rechnen, vor allem Latein, ein tüchtiger Lehrer hielt darauf, daß nicht nur in den Lehrstunden, sondern auch sonst von den ältern Schülern nur Latein gesprochen wurde. Das scheidende Alterthum hatte seine zusammengeschrumpste Schulweisheit in Lehrbüchern übers

- liefert, welche das Material derselben in sieben "freien Künsten" zusammenschlossen: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, dann Arith= metik, Musik, Geometrie, Astronomie. Dieser römische Lehrcursus dauerte durch das ganze Mittelalter, nur die Musik erhielt neue Gesetze in nationaler Entfaltung. Außerdem wurde noch manches Andere gelehrt, das aus unseren Schulen ge= schwunden ist. Die Schüler lernten durch schnelles Zusammen= legen und Beugen der Finger Buchstaben, Worte und Zahlen in Zeichen ausbrücken. Als Verstandesübungen waren Rechen= aufgaben und Räthselfragen beliebt, welche noch heut unser Volk unterhalten\*). Streng war die Schulzucht, viele Streiche wurden ausgetheilt, bisweilen die Fehler aufsummirt und zusammen an schwerem Streichtage auf die Rücken gemessen. In St. Gallen zündete im Jahre 937 an solchem Straftage ein Schüler, um ben Schlägen zu entgehen, die Schule an, die Flamme verbreitete sich und verzehrte einen Theil der Klostergebäude.

Viele Mühe ward auf lateinische Verse verwandt; sie leicht und schön, wie der Zeitgeschmack war, zu versertigen, galt für die rühmlichste weltliche Leistung des Gelehrten. Wie die letzten römischen Dichter lateinische Lobgedichte auf ihre Gönner unter Franken und Gothen gemacht hatten, seierten jetzt auch fromme Mönche die Beschützer ihres Klosters durch Gedichte in Hexametern oder Distichen. Die Verse waren ein seines Mittel, sich

<sup>\*)</sup> Schon um bas Jahr 700 wurde in den Klosterschulen die Frage vorgelegt: Der Sohn eines Mannes freit eine Wittwe, sein Bater ihre Tochter, wie sind die Kinder aus diesen Ehen mit einander verwandt? Oder: Wie führt ein Mann einen Wolf, eine Ziege, einen Kohlkopf über den Fluß, wenn er nur eines auf einmal überfahren kann, und verhüten will, daß unterdeß eines das andere frißt? Dazu ein drittes: Drei Männer wollen über einen Fluß, jeder mit seiner Schwester, der Kahn faßt nur zwei Personen, keine der Schwestern soll ohne den Schuß des Bruders unter den fremden Männern weilen. Beda, Positiones arithmeticae Ausg. von 1688) I, 103, und: De indigitatione I, 134.

Vornehmen zu empfehlen, von diesen Geschenke und unter den Brüdern Ansehn zu erwerben.

Zu den Pflichten der Benedictiner gehörte das Abschreiben alter Handschriften, und wir haben Ursache, mit innigem Dank auf diese emsige Thätigkeit zu blicken, denn ihr verdanken wir fast unsere gesammte Kunde des Alterthums. In seiner Klosterzelle saß der Schönschreiber der Abtei, glättete und linierte sein Pergament, schrieb unermüdlich die Worte nach, die er nicht immer verstand, malte die Anfangsbuchstaben sauber aus mit Roth, Blau, Grün und Gold, zog mit Genuß seine Arabesken und schrieb vergnügt einen frommen Wunsch oder einen kleinen Klosterscherz an das Ende der Abschrift. Wer schön zu schreiben und die Anfangsbuchstaben zu malen vermochte, wurde sehr be-Noch als neunzigjähriger Mann mit zitternder Hand und halb blind schrieb der Baier Wifterb, Abt von Tours, an seiner letzten Handschrift, und solcher Fleiß war nicht selten. schuf dem Kloster eine Bibliothek, außerdem halfen dazu Käufe und Geschenke wohlhabender Brüder und vornehmer Gönner. Die Klöster waren stolz auf ihre Handschriften, zumal auf die schön geschriebenen, sie wurden als viel begehrter Schatz sorg= fältig gehütet und ungern verliehen.

In derselben Weise wurden Nonnenklöster gegründet. Noch enger war ihr Anschluß an das Geschlecht des Stisters, das Kloster erzog Töchter des Hauses bis zu ihrer Vermählung, oder bis sie Nonnen und Aebtissinnen der Anstalt wurden. Mehr als ein bräutliches Kind erlauchter Familien verschmähte den angebotenen Gemahl und wählte das himmlische Rosenlager ihres Bräutigams Christus. Denn die geweihte Jungfrau faßte ihr Verhältniß zum Himmelskönig in weiblicher Weise als ein Verlöbniß an den geliebten Gott, und die Phantasie war schon im zehnten Jahrhundert thätig, die Himmelsfreuden dieses Bundes: Lager, Kuß und Umarmung auszumalen, zuweilen mit einem Detail, das uns höchlich befremdet.

und Nonnenklöster aber waren damals sehr Mönch8= aristokratische Stiftungen, und sie behielten diesen Charakter bis zu den Areuzzügen und der Herrschaft der Bettelorden. Wol bewahrte die Kirche der Germanen die hehre Lehre des Christen= thums, daß vor Gott alle Menschen gleich sind; sie weihte dem Unfreien wie dem Fürsten seinen Eingang in das Leben und den Ausgang; auch wer in Knechtschaft geboren war, konnte Geistlicher werden, und die Weihen befreiten ihn von dem Makel der Knechtschaft. Aber so weit entfernte sich die alte Kirche doch nicht von der volksmäßigen Anschauung, daß sie diese Vorschrift ihres demokratischen Glaubens consequent durchgeführt hätte. Niedrige Geburt verurtheilte auch zu niedrigem Dienst in der Kirche, dem größten Talent war sie ein Hemmniß, ungern duldeten die reichen Klöster einen unfrei Gebornen in ihrer Brüderschaft, auch unter den Mönchen hatte Geltung, wer von edlem Geschlecht war, obgleich er bei Uebertretungen der Regel die Geisel des strafenden Bruders zu fühlen hatte wie jeder andere. Eine Stütze des Adels aber wurden die Klöster deshalb, weil sie in ihren Schulen die vornehme Jugend der Landschaft bildeten. Dem talentvollen Sohne eines Landmannes war die Schule nicht verschlossen, aber streng hielt die Zeit darauf, daß der Sohn den Beruf des Vaters übte, und die Mutter eines armen Bauernknaben wurde sicher nicht von der Kirche ermuthigt, ihr Kind auf den Altar des Heiligen zu legen, damit es im Kloster erzogen würde. Wie einst die Hofschule Karls des Großen, so kamen auch die Klosterschusen der Ottonenzeit fast nur dem Fürstensohn, dem reichen Landbesitzer oder ritterlichen Dienstmann zu gut. Und dieser Umstand machte die Männer und noch mehr die Frauen erlauchter Familien ihren Zeitgenossen wahrhaft überlegen. Nicht ganz selten waren in der Mitte des zehnten Jahrhunderts vornehme Laien, welche den Virgil lasen, lateinische Verse machten und von dem trojanischen Krieg und der Dido zu erzählen wußten. Zwar nicht Kaiser Otto I., welcher

der Schrift unkundig blieb, wol aber sein Sohn Otto und dessen Mutter Abelheid, welche ihrem "Löwen", wie sie den Kaiser nannten, die eingehenden lateinischen Briefe vorlasen. Daß einzelne Vornehme eine weit andere und höhere Bildung hatten als das Bolk, gab ihnen zunächst ein Uebergewicht, welches der hohe Abel seit dem dreizehnten Jahrhundert nie wieder in diesem Maße gewonnen hat; dieselbe antikisirende Bildung knüpste sie aber auch an die undeutsche Fremde, an französisches und welsches Wesen, förderte die Abhängigkeit von Italien und bereitete damals in Europa eine Gemeinsamkeit in Interessen, Sitte und Berkehr der vornehmen Gesellschaft, wie etwa in neuerer Zeit die französische Literatur hervorgebracht hat.

Dies Exotische der vornehmen Bildung erschwert uns das Verständniß der Charaktere jener Zeit. Denn die stärksten Gegenfätze stehen dicht bet einander. Während dem Vater ein Traum, der Flug eines Raben, oder das Geschrei des Kukuks den wichtigsten Entschluß zu kreuzen vermag, ist der Sohn frei von diesem Aberglauben, aber er steht dafür unter der Herrschaft einer römischen Hetäre, beren modisches Saitenspiel und elegantes Geplauber über ritterliche Liebespflicht ihm den Willen beugt. Kaiser Otto I. ist der große fächsische Häuptling, eine wuchtige, massive Reitergestalt mit gesundem Menschenverstand und praktischer Schlauheit, aber volksmäßig in seinem Empfinden, seine Politik wird durch persönliche Neigungen beherrscht, er zwingt seine Mutter Mathilbe durch Gewalt, den Schatz seines Vaters herauszugeben, und wird vielleicht durch den Schatz und Ruf der schönen Abelheid mehr gelockt, sich ihr anzutragen als durch die Politik; und nach ihm sein gelehrter Sohn Otto, der an lateinischen Disputationen mit Sachkenntniß Theil nimmt, und wieder sein Enkel Otto, der bereits ganz italienisch gebildet ist. Derselbe Gegensatz wiederholt sich bei den Hohenstaufen.

Die Mönche waren ein friedliches Bölkchen und wurden von Kriegsleuten mit einer Stimmung betrachtet, in welcher sich nicht geringe Scheu, gute Laune und zuweilen geheime Verachtung mischten. Aber auch die Brüder waren Söhne einer friegerischen Zeit, und wenigstens die, welche aus der wilden Welt in das Kloster gekommen waren, vergaßen nicht ganz, wie sich die Faust über der Waffe ballte. Sie gingen gern für den Herrn Abt auf die Jagd, wußten Spieß und Keule gegen einen Räuber erfolgreich zu gebrauchen und främpten die Aermel ihrer Kutte gegen Dienstleute des Klosters so entschieden auf, daß sie sich und ihrer Abtei Gehorsam erzwangen.

Stark war der Corpsgeist im Kloster. Den Heiligen, dessen Mannen sie waren, und den Ruhm ihres Hauses verfochten die Mönche mit Leidenschaft. Vor der Welt hielten sie fest zusammen; die vornehmsten Brüder wurden gezwungen, die Kutte zu tragen, wenn sie in die Clausur traten. Der junge Salomon, später Bischof von Constanz, damals Kaplan bes Königs und Abt mehrer Klöster, ein mächtiger, glänzender Mann, war Schüler in St. Gallen gewesen und hatte burch große Schenkungen durchgesetzt, der Brüderschaft zugeschrieben zu werden. Demungeachtet wollten die Brüder von St. Gallen nicht leiden, daß er in dem weißen Linnenkleid eines Weltgeistlichen, das er als königlicher Kaplan trug, in die Clausur Es gab heftige Stöße und unwilliges Gemurmel. थाङ er einst einem würdigen Mönch ein Geschenk machte, versetzte dieser: "Ich will dir das beste Gegengeschenk geben, ich habe zwei Autten vom Abt bekommen, eine davon sollst du haben." Und als Salomon antwortete: "Betritt doch Grimoald, euer Abt, auch in weißer Leinwand das Kloster", da fagte der andere: "Wenn die Mönche des Klosters, in dem du Abt bist, sich das gefallen lassen, so magst du's dort thun, hat's auch nicht Schick, sie zwingt bein Glück; bei uns aber bist du Bruder und du sollst dich in unsere Ordnung fügen."

Aber im Innern der Brüderschaft wurde doch der Friede oft gestört. Die strenge Regel, welche durch einen Theil des

Tages das Sprechen verbot, reichte nicht aus, den Ausbruch heftiger innerer Parteikämpfe zu verhindern. Auch den Guten gab das abgeschlossene Leben übergroße Reizbarkeit. keiten wurden sehr wichtig genommen, die Schwächern waren neugierig und klatschsüchtig, und festere Naturen verhärteten sich in Bußübungen und dem Formelfram der Regel. Dennoch sind zur Sachsenzeit in den Klöstern lautere, pflichtvolle Menschen nicht selten, denen das Leben in Arbeit, Lehre und inniger Andacht verrinnt, und die Klöster enthielten damals nicht nur die gelehrtesten Deutschen, sondern auch nicht wenige der besten, freilich Männer von zarter Reinheit des Gemüthes, welches nicht durch die Versuchungen eines bewegten Lebens geprüft war. Denn manche Brüder kannten von der Welt nur den Umkreis ihrer Mauern und die Stellen, an welche der Abt sie geschickt Sie waren vielleicht von ihren Eltern dem Heiligen geweiht, in der innern Klosterschule aufgezogen, hatten nie einen andern Rock getragen als die Kutte, schon als Knaben hatten sie sich auf die Erde gelegt und die Hände in Kreuzesform ausgestreckt und sich früh durch Bußübungen gequält, so daß die Lehrer ihnen steuern mußten. Schalt doch selbst Alkuin seinen Schüler Raganard, weil dieser trot dem Befehl zu schlafen und Wein zu trinken, heimlich die Nacht im Gebete wachte und so lange vorgab, er habe seinen Wein getrunken, bis den geschwächten Körper ein Fieber befiel.

Die Orbensregel legte ben Mönchen das Gelübbe ber Armuth auf. Das wurde aber keineswegs so verstanden, daß der Mönch eigene Habe nicht besitzen und auf jeden Erwerb verzichten müsse. Was er hinterließ, blieb dem Kloster, aber jeder hatte in seiner Zelle einen Schrein, in dem er Eigenthum bewahrte. Darunter Geld, von dem er Armen spendete, und das er für Material zu seinen Arbeiten und, wie es scheint, auch für bescheidenen Genuß verwandte. Das war allerdings nicht der strengen Regel gemäß, aber es war auch in den besten Klöstern

nicht zu vermeiden. Als St. Gallen im Jahre 966 burch eine geistliche Commission visitirt wird, werden die Mönche veranlaßt, aus ihrem Privatbesitz die Summe von 45 Pfund durch freiwillige Beiträge zum Nuten des Klosters zusammenzuschießen, und die Weise, wie die Commission diese Habe der Einzelnen betrachtet, zeigt, daß der Brauch allgemein war. Wer vollends durch Talent und Kunstfertigkeit größern Ruf erhielt, gewann auch Geld; der bedungene Lohn seiner Arbeit kam, wie es scheint, dem Kloster zu, die Geschenke ihm selbst. Ja, es kam vor, daß Mönche ohne Aergerniß zu geben einen Schatz sammelten, wenn ihr Klosteramt dafür günstig war. So bestimmte um das Jahr 1000 Ekkehard der Rothe, Vorsteher der Klosterschule zu Magdeburg, "sein Geld, das er seit langer Zeit angehäuft hatte", in der letzten Krankheit nicht für sein Kloster des h. Moritz, sondern zum Vertheilen\*). Einem guten Sänger aus St. Gallen, ber vor König Konrad seine Kunst übte und dem König zugeführt nach damaligem Mönchsbrauch auf die Anie fiel, wurden Gold= unzen zum Geschenk auf die Füße des Königs gelegt, und er mußte sie von dort aufheben; als er dasselbe bei der Königin thun sollte, sträubte sich der schüchterne, und er wurde unter dem Gelächter der Andern mit Gewalt vor die Füße der Herrin gezogen; auch die Schwester des Königs steckte ihm einen Ring Ebenso suchte, wer sich durch lateinische Lob= an den Finger. gedichte bei Vornehmen empfahl, nicht nur Gunst, auch Spende\*\*).

Auch die beiden andern Gelübde verursachten schwere Kämpfe. Gehorsam und demüthig war der Mönch, gewaltig die Macht des

<sup>\*)</sup> Thietmar v. Merseburg IV., 43.

Dichtens an, und mit Unrecht hat man die nahe liegende Erklärung ihrer Worte abgewiesen, weil der Wunsch einer Nonne von 950 moderner Klosteregel widerstreitet. Die Nonne sprach nur aus, was allgemeine Sehnsucht der Kunstsertigen in den Klöstern war.

Abtes, und ein fräftiger Mann, der selbst treu nach der Ordensregel lebte, vermochte mit ben Brüdern zu schalten, wie kein weltlicher Herr mit seinen Dienstleuten, durch Strafversetzung zu entlegenen Filialen des Klosters, durch Geißelhiebe und lebenslängliches Einsperren in eine Strafzelle. Aber der Abt wohnte außerhalb der Clausur und stand nicht ganz in der Klosterzucht. Ihm war schöne Wohnung, größere Bequemlichkeit des Lebens gestattet; er war als erster Repräsentant des Klosters zu häufigem Verkehr mit vornehmen Laien genöthigt, und er war als Abt auch Basall des Reiches ober seines Bischofs. Sehr locker wurde sein Verhältniß zum Aloster, wenn er in fürstlichem Geschlecht und im Besitz mehrer Abteien stand, ober wenn er gar ein Laie war, dem der König die Abtei wegen ihrer Renten zugetheilt Dann war die Klosterzucht schwer zu erhalten. gewaltthätiger Abt brachte sein Kloster zu offenem Aufruhr, und die meisten Klöster hatten unruhige Jahre, wo die Mönche sich gegen den Abt empörten, wol gar in Masse auszogen.

Das Gelübbe der Chelosigkeit wurde — wie bekannt damals nur von den Klosterbrüdern, nicht von den, oft ver= heiratheten, Geistlichen der Kirche abgelegt. Die Mönche hielten mit diesem Gelübde Haus, wie gerade Klosterzucht und Zeitgeschmack war; wer im Kloster außerhalb der Clausur schaffte, entbehrte wenigstens nicht ganz den Verkehr mit weiblicher Anmuth. Der Maler Tuotilo aus St. Gallen kam um das Jahr 900 während der Weinlese nach Mainz in das Kloster St. Alban, er stieg in der Gastwohnung des Klosters ab und ertappte dort einen Mönch, welcher mit der Klosterwirthin hübsch that. Da riß er ihm die Peitsche aus der Hand, hieb ihn damit auf den Rücken und rief: "Dies sendet dir St. Gallus, der Bruder St. Albans." — Sehr lehrreich ist es, nach dieser Richtung die Nonnenklöster zu Diese zartesten Blüthen frommer Askese zeigen mit großer Empfindlichkeit jeden Wechsel der Zeitströmungen, in ihnen waren Erhebung und Rückfall größer. In den Frauen=

flöstern der Merovinger schwankte die Nonnenschaar unablässig zwischen strenger Askese und wüster Unordnung. Zuweilen hob ein starker Frauencharakter, eine verwittwete Königin ober eine begeisterte Jungfrau die ganze Genossenschaft eines Stiftes zu strenger Frömmigkeit. Defter verdarb der Einfluß des Hofes, Haß wie Gunst der Könige. Die Königstöchter, welche burch Politik in das Kloster gebannt waren, wollten sich der Ordnung nicht fügen und erregten ärgerliche Händel. So unterhielten im Aloster von Poitiers um 590 Chrodielbe, Tochter des Königs Charibert, und ihre Muhme Basina eine Schaar von Mördern, Giftmischern und Landläufern, denen sie befahlen, die Aebtissin, mit der sie in Händeln lebten, gewaltsam fortzuschleppen. Die Räuber stürmten in das Kloster, rissen die Aebtissin heraus, führten sie in ein Gefängniß und plünderten das Kloster. gab einen großen Aufstand und Menschen wurden ermordet, bis endlich das Volk von Poitiers selbst die Sache in die Hand nahm . und summarische Justiz gegen den Anhang der Chrodielde übte durch Geißeln, Abschneiden der Hände, Ohren und Nasen. Ein Gericht der Bischöfe mußte über den ärgerlichen Fall entscheiden; die Aebtissin wurde von dem Berdacht, mit untüchtigen Männern Gemeinschaft gehalten zu haben, losgesprochen, auch daß sie ihrer Nichte im Aloster eine Hochzeit ausgerichtet, eine Altarbecke zu einem Kleide verschnitten, aus den Goldplättchen einen Kopfputz gemacht hätte, wurde gänzlich zurückgewiesen und die Königstochter bis auf weiteres aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen.

Slänzend ist der Gegensatz frommer Frauenklöster in der Ottonenzeit. In Gandersheim z. B., einer Stiftung des sächsischen Königsgeschlechtes, unterrichtet die junge Nichte des Kaisers Otto I., die Aebtissin Gerberga, ihre Nonnen im Berständniß lateinischer Autoren. Ein Dichtertalent ihres Klosters, Hrosvith, schreibt als junges Mädchen schüchtern Legenden der Heiligen in lateinischen Hexametern, sie wagt sich später an historische Gebichte, ja sie hat den Terenz gelesen und schreibt in ihrer Zelle

lateinische Dramen in gereimter Prosa, weil sie ben jambischen Fall der römischen Verse nicht nachbilden kann. In allen Ge= dichten wird jungfräuliche Entsagung und Verzicht auf irdische Liebe zu Gunften der himmlischen gefeiert. Es ist ein reines Herz und wahre Frömmigkeit, welche in hüpfenden Dakthlen tönt, und man erkennt mit menschlichem Antheil, wie wohl die Nonne sich in der frommen Luft ihres Stiftes fühlt. Wenn aber die Nonne als Triumph ihres Glaubens feiert, daß eine Fürsten= tochter die Vermählung mit ihrem irdischen Bräutigam ver= weigerte und trot dem Drängen des Verlobten und ihrer Familie die Entsagung des Klosters wählte, so dürfen wir selbst während der gläubigen Zeit der Sachsenkaiser diese Stimmung in den Frauenklöstern nicht für die allgemeine halten. Denn allzu häufig werden vornehme Nonnen erwähnt, welche ihre Gelübde brechen, dem Kloster entfliehen und sich verheirathen. Wer mächtig war, durfte hoffen, solchem Bunde nachträglich die Genehmigung des Raisers und der Kirche durchzusetzen. Sogar Hadburg, die erste Gemahlin König Heinrichs, war eine Nonne, um die er als Herzog förmlich warb, die er sich nach alter Weise im Ringe der Seinen vermählte, als Herrin seines Hofes feiern ließ, und gegen die Angriffe der Kirche behauptete. Herzog Miseco von Polen, durch seine erste Gemahlin bekehrt, erwies sein junges Christen= thum nach deren Tode dadurch, daß er um 977 eine deutsche Nonne aus ihrem Aloster entführte und heirathete, und Oda lebte geehrt an seiner Seite und sühnte als Wohlthäterin der Kirche Wenn uns von Nonnen aus niederem Stande ihr Unrecht. Aehnliches nur gelegentlich berichtet wird, so wissen wir doch, daß entlaufene Nonnen zur Hohenstaufenzeit sogar in Dörfern hausten und sich unter den Bauern erhielten\*). Und es ist Mißtrauen erlaubt gegen die Berichte späterer Klosterschriftsteller, welche die

<sup>\*)</sup> Z. B. mit der-Nadel und dem Unterricht, den sie in weiblichen Arbeiten gaben. So bei dem Hofe des Meier Helmbrecht.

Demuth und Gehorsam vornehmer Nonnen ausführlich berichten, und die niedrigen Dienste, zu denen sie sich drängten, wie nach feststehender Schablone herzählen, — auch ist wol eine geheime Bosheit der heidnischen Göttin Poesie, daß die spärlichen Stellen in Hrosviths Dramen, bei denen die Darstellung lebshafter und bewegter wird, gerade nicht aus dem Kreise klösterslicher Situationen gewählt sind\*).

<sup>\*)</sup> Als Probe wird hier eine Stelle mitgetheilt. Paphnutius, ein weiser Gremit, hat mit seinen Schülern ein langes theologisches Gespräch gehalten. Darauf: Schüler: Enthülle uns ben Grund beiner Trauer, damit unsere Neugierbe nicht länger Luftschlösser baue. Paph.: Solltet ihr es erfahren, ihr würdet euch nicht freudig gebahren. Schüler: Nicht selten wird ber betrübt, ber seiner Neugierbe Raum giebt, und boch können wir die unsere nicht überwinden benn sie gehört zu ber irdischen Gebrechlich= Paph.: Eine unehrbare Frau verweilt in keit allgemeinen Sünden. biesem Gau. Schüler: Dies ist gefährlich für bie Einwohner. Paph.: Sie überstrahlt andere durch wundersame Schönheit und ist besteckt durch furchtbare Unsittlichkeit. Schüler: O Traurigkeit! — Wie heißt sie? Paph.: Thais. Schüler: Jene hübsche? Paph.: Ja. Schüler: Ihre Schande ist bekannt im ganzen Lande. Paph.: Rein Wunder, benn sie ist nicht zufrieden, mit wenigen zum Untergange zu eilen, sondern strebt barnach, alle burch bie Künste ihrer Schönheit zu rühren und mit sich ins Verberben zu führen. Schüler: Es ist-jämmerlich. Paph.: Und nicht allein leichte Knaben verschwenden ihre geringe Habe, um sie zu beehren, sondern auch gewaltige Herren verschleubern keine geringe Menge kostbarer Dinge, sie bamit zu belaben zu eigenem Schaben. Schüler: Wir hören und entseten uns. Paph.: Schaaren von Liebhabern strömen ihr zu. Schüler: Sie zerstören ihrer eignen Seele Ruh'. Paph.: Und schmähen einander im Wahnsinn, wenn sie mit verstocktem Herzen streiten, wer zu ihr foll schreiten. Schüler: Gin Laster folgt aus bem andern. Paph.: Dann fangen sie Rämpfe an, brechen mit der Faust einander Rasen und Ohren, ober wagen sie gegenseitig durch Waffen auszubohren, und begießen mit bes herabfließenden Blutes Graus die Schwelle am Frauenhaus. Schüler: Dabscheulicher Frevel! Paph.: Wie? wenn ich unter ber Maske eines Verehrers zu ihr ginge, ob ich sie vielleicht von bem nichtigen Streben zurückbringe? Schüler: Der beinem Herzen eingeflößt ben Willen, wird auch ben Wunsch beiner Seele erjüllen u. s. w. — Der Eremit

Sehr streng urtheilte die fromme Hrosvith über die Liebe zwischen Mann und Weib, und die Stücke des Terenz waren ihr gerade recht, weil die leichtsinnige Berbindung römischer Jünglinge mit Hetären ein warnendes Exempel gegen weltliche Lust däuchte. Aber nicht lange war den Nonnen vergönnt, von stolzer Höhe die irdische Liebe zu betrachten. Als im zwölften Jahrhundert die gesammte Bildung verweltlichte, drang weltliche Poesie und höfischer Nitterdienst siegreich in die Nonnenklöster. Es kam vor, daß auch in den Klöstern das Spiel ritterlicher Liebeshöfe nachgeahmt wurde. Uns ist in lateinischem Gedicht die Schilderung eines solchen Hofes bewahrt, welcher in einem Kloster der Diöcese von Toul an heiterem Maifest gehalten wurde. Es ist — wohlgemerkt — nicht die zornige Schilderung durch einen Frommen, sondern wohlwollende Darstellung durch jemand, der debei war, und der den Vorfall ganz in der Ordnung erachtet. Die Thüren werden verschlossen, die alten Nonnen abgesperrt, nur einige verschwiegene Priester zugelassen. Statt des Evangeliums wird von einer Nonne Ovids Kunst zu lieben vorgelesen, zwei Nonnen singen Liebeslieder. Darauf tritt die Domina in die Mitte, als Mai gekleidet, in einem Gewande, das ganz mit Frühlingsblumen besetzt ist, und fagt, Amor, ber Gott aller Liebenden, habe sie gesandt, um das Leben der Schwestern zu prüfen. Vor die Richterin treten einzelne Nonnen und rühmen die Liebe zu geistlichen Herren, welche Geheimniß zu bewahren verstehen; andere loben die Ritterliebe, aber ihre Auffassung wird von der Maigöttin höchlich gemißbilligt, weil die Laien nicht verschwiegen und allzu veränderlich sind. Zulett werden die Rebellinnen, welche Ritterliebe nicht meiden wollen, feierlich im Namen der Venus excommunicirt, unter allgemeinem Beifall, und alle sprechen

besucht die hübsche Frau und bekehrt sie durch Hinweis auf die Allgegen= wart Gottes zu beiligem Leben und völliger Entsagung.

Amen\*). Daß diese freie Hingabe an modische Spielereien nicht eine vereinzelte Erscheinung war, lehren die Klagen ehrbarer Geistlichen und Laien, welche seit Ende des zwölften Jahrhunderts zahlreich werden. Ein zorniger Geistlicher z. B. klagt nach 1200 bitterlich über die greuliche Entartung der Nonnen, sie wollen sich von ihrem geistlichen Beirath nichts sagen lassen, sind rachsüchtig, keisen und schelten; will man ihrer Lüderlichkeit wehren, so wagt man sein Leben; die Nonnen wollen alles Ritterspiel so frei sehen, wie weltliche Frauen; und eßlustig sind sie, es giebt ihrer, die zehn Rebhühner oder ein jähriges Ferkel vertragen, überall ist in den Klöstern Zorn, Haß und Neid; erregt schließt der Warner: "Ihr gebt so leicht Thränen bei euren Liebesgeschichten aus, seid nicht sparsam ramit, mit den Thränen, die ihr aus bußfertigem Herzen weint, löscht ihr das Höllenseuer\*\*)."

Noch einmal trat in der Mitte des dreizehnten Jahrshunderts eine fromme Reaction gegen die frivole Verweltlichung ein, in den Frauenklöstern der Bettelorden wurde wieder strenge Astese geübt, mit härenem Hemd und der Geißel, mit Nachtswachen und auf Strohlager suchten die geängstigten Herzen wieder Versöhnung mit dem gekreuzigten Christus, diesmal in einer neuen Art der Devotion, mystischer, träumerischer und der Welt gegenüber härter und seindlich gespannt. Auch dieses Aufslackern strenger Zucht hatte keine Dauer. In dem weltzlichen vierzehnten Jahrhundert versielen die reich gewordenen Klöster der Bettelorden dem Geschick der Benedictiner, sie kamen allmählich in Verachtung; als die Resormation sie aufzhob, war ihre Bedeutung längst dahin.

Das Liebesconcil, herausg. von G. Wait; Haupt, Zeitschr. VII. S. 160. Ton des Ganzen und Dürftigkeit der Gedanken beweisen, wie Anderes, was wir sonst von dem geistlichen Treiben jener Zeit wissen, daß hier keine verleumdende Satire beabsichtigt ist.

<sup>••)</sup> Buch ber Rügen, Haupt, Zeitschr. II. S. 70.

Keiner aber der späteren Orben, welche sich so zahlreich und zudringlich unter das Volk setzten, reicht durch seine Ordensthätigkeit nur entfernt an die Bedeutung, welche die alten Benedictiner für Cultur und Erziehung des Volkes haben. Deshalb hat auch das Geschick mild über ihnen gewaltet. Sie wurden reich und bequem, und vegetirten als vornehme Herren ruhig fort, während andere Ruttenträger den Kriegsdienst für die spätere Kirche übernahmen. Auch hier und da war immer noch ein Benedictiner-Rloster der alten Größe eingedenk, und bot mit seinen reichen Mitteln gelehrten Brüdern behagliches Dasein und Förderung bankenswerther Arbeit. Bis in die Neuzeit haben sie in ihren großen Bibliotheken der Wissen= schaft werthvolle Hülfsmittel aufbewahrt, und wer jetzt am Ufer ber Donau ober in ber Schweiz an dem Gebäude einer alten Abtei St. Benedicts vorübergeht und vielleicht die dunkle Gestalt eines frommen Bruders in der sonnigen Landschaft schaut, welche vor tausend Jahren die Vorgänger des Bruders mit Fruchtbäumen und Rebengeländen geschmückt haben, der darf den Mauern und dem Mönch einen fröhlichen Gruß zuwinken. Wir bauen anders und wir träumen anders, als die alten Ordensbrüder und ihre Nachkommen, aber wir sind ihnen recht von Herzen dankbar für großes Gut, das sie dem deutschen Leben gewonnen haben.

Unter den stattlichen Klöstern, welche durch Jahrhunderte Mittelpunkte der Landescultur gewesen sind, ist St. Gallen eines der ruhmreichsten. Gegründet von dem heiligen Gallus, dem Schüler des Columbanus, wurde es seit dem Tode Karls des Großen durch seine gute Schule, die Klosterzucht und eine große Anzahl talentvoller Männer eine hochberühmte Anstalt, in dem Jahrhundert der Sachsenkaiser wol das beste der deutschen Klöster, welches seine Schüler den Rhein hinab dis tief in das deutsche Land sand sande. Vieles von dem, was die fleißigen Mönche

abschrieben, dichteten, zur Lehre verfaßten, ist uns erhalten. Zu den werthvollsten Ueberlieferungen gehört die Chronik des Rlosters, welche durch verschiedene Verfasser bis in das 13. Jahr= hundert geführt, einen Schatz von Nachrichten über Lehre und Leben in der Clausur enthält. Unter diesen Verfassern der Klosterchronik ist einer, Ekkehard IV. (etwa von 980 – 1060), von einzigem Werth, nicht weil er zu den gelehrtesten seiner Zeit gehörte, sondern weil er mehr als irgend ein anderer Zeitgenosse von dem uns Kunde geblieben ist, wirkliches Darstellungstalent und die Gabe besitzt, Erlebtes ausführlich, lebendig und mit wirksamem Detail zu berichten. Die Charaktere der Brüder, Sitten der Zeit, Schicksale einer geistlichen Brüderschaft treten in seiner behaglichen und frischen Erzählung sehr lebendig hervor. Unsere Alterthumswissenschaft meint ihm noch anderen Dank schuldig zu sein, denn er ist wahrscheinlich Ueberarbeiter des Helbengedichts von Walthari und Hiltgund, dessen lateinischer Text (zuerst verfaßt von Effehard I., † 973) uns für den Berlust einer deutschen Dichtung aus dem Kreis unserer Heldensage entschädigen muß. Und ist dieses werthvollste lateinische Gedicht des deutschen Mittelalters nicht durch ihn selbst, so ist es doch burch seine Verwandten und Brüder in St. Gallen für uns bewahrt. Aus der Fülle des Stoffes, den er in seiner Chronik überliefert, ist die Auswahl schwer; was hier gegeben wird, soll einiges von den Schicksalen eines alten Klosters und der Stellung der Mönche zu den vornehmen Laien schildern. Effehard erzählt in dem Latein des zehnten Jahrhunderts, dem man sehr wohl die gute Klosterschule anmerkt, wie folgt\*):

<sup>\*)</sup> Ekkehardi IV., Casus S. Galli, herausg. von Ildephons de Arx bei Pertz: Monum. Scriptt. II. p. 75. — J. v. Arx und sogar J. Grimm (lateinische Gebichte S. 58) sind dem Verfasser der besten Memoiren aus der ersten Hälfte des Mittelalters nicht ganz gerecht worden. — Man vergleiche jett die Abhandlung von E. Dümmler über Etkehard IV. in Haupt, Zeitschrift N. F. II.

"Unser Abt Engilbert hatte von König Heinrich die Abtei · erhalten und ihm Treue geschworen, und kehrte in Ehren ent= lassen zu uns zurück, als ein großes Unglück über uns kam. Denn die Ungarn hatten von der Noth des Reiches vernommen, fielen wüthend in Baiern ein und verwüsteten (im J. 924); sie lagen lange vor Augsburg, wurden vort durch das Gebet des Bischofs Udalrich, des allerfrömmsten Mannes seiner Zeit, verscheucht, und brangen in Haufen nach Alemannien, ohne daß sie jemand hinderte. Da zeigte der thätige Abt Engilbert, wie gut er sich gegen Unglück zu wehren wußte. Denn als das Berderben herankam, mahnte er jeden einzelnen seiner Basallen, befahl den stärkern Brüdern, sich zu bewaffnen, und ermuthigte die Hörigen. Er selbst that, wie ein Riese des Herrn, das Stahlhemb an, zog die Rutte und Stola barüber und befahl den Brüdern, ebenso zu thun. "Bitten wir Gott, meine Brüder," sagte er, "daß wir mit der Faust gegen den Teufel ebenso stark werden, wie wir es bis jett im Gottvertrauen mit dem Geiste gewesen sind." Es wurden Speere gefertigt und Brustpanzer aus dicker Leinwand, Schleudern wurden geschnitzt, feste Breter und Weidengeflecht zu Schilden gemacht, Sparren und Stangen gespitzt und am Feuer gehärtet.

Aber im Anfange glaubten mehre Brüder und Dienstleute dem Gerücht nicht und wollten nicht fliehen. Es wurde aber doch ein Platz ausgesucht, der wie von Gott dazu bereitet war, um einen Burgwall aufzuführen am Flusse Sint-tria-unum, den einst der heilige Gallus so genannt haben soll um der heilisgen Oreieinigkeit willen, weil drei Bäche zu einem zusammenssließen\*). Der Platz wurde auf schmalem Berghals durch absgehauene Pfähle und Baumstämme umschanzt, und es entstand

<sup>\*)</sup> Der Name Sint-tria-unum, zu beutsch: es seien brei einer, ist falsche Mönchsbeutung eines beutschen Namens, der vielleicht in älterer Zeit: Sintariruna, Quarzmurmler, hieß.

eine sehr feste Burg, wie der heiligen Dreieinigkeit würdig war. Silig wurde der nothwendige Bedarf dorthin gebracht und schnell eine Kapelle als Dratorium gebaut, in diese wurden die Kreuze und die Verzeichnisse der Spender in den Kapseln geschafft, und dazu fast der ganze Schatz der Kirche, außer den Büchern, welche auf den Gestellen standen. Diese hatte der Abt nach Reichenau gesendet, doch waren sie dort nicht ganz sicher. Denn als sie zurückgebracht wurden, stimmte zwar, wie man sagte, die Zahl, aber es waren nicht ganz dieselben. Die Alten mit den Knaben gab er unter Aufsicht des Thieto nach Wasserburg, das dieser mit den Dienstleuten, welche über dem See waren, sorglich besestigte. Er besahl diesen auch, Lebensmittel mit sich zu nehmen, damit sie längere Zeit auf den Schiffen bleiben konnten.

Die Späher strichen bei Tag und Nacht auf wohlbekannten Pfaden und verkündeten die Ankunft der Feinde, damit man in die Verschanzung fliehe (im J. 925); aber die Brüder hielten zu sehr für unmöglich, daß der heilige Gallus jemals von den Barbaren überfallen werden könnte. Engilbert selbst war dieser Meinung, und trug fast zu spät die werthvollsten Sachen des heiligen Gallus in die Burg. Deshalb wurde auch das Ciborium des heiligen Otmar den Feinden zurückgelassen. Denn die Feinde zogen nicht gesammelt, sondern brachen in Schwärmen über Städte und Dörfer, weil niemand widerstand, raubten und brannten aus und sprangen unerwartet gegen Sorglose, wo sie gerade wollten. Auch in den Wäldern lagen ihrer zuweilen hundert und weniger, um hervorzubrechen; nur der Rauch und der rothe Feuerschein am Himmel verriethen, wo gerade die Hausen waren.

Es war aber damals unter den unsern ein recht einfältiger und närrischer Bruder, dessen Rede und Thun oft belacht wurde, mit Namen Heribald. Ihn mahnten erschrocken die Brüder, als sie nach der Burg slohen, daß auch er sliehe. Er aber sprach: "Meinetwegen sliehe, wer will, mir aber hat der Käm= merer in diesem Jahre kein Leder zu meinen Schuhen gegeben,

ich werde niemals fliehen." Da ihn aber die Brüder in der letten Noth mit Gewalt zwingen wollten, mit ihnen zu weichen, so sträubte er sich sehr und schwor, niemals ben Weg zu machen, wenn ihm nicht sein jährliches Leber in die Hand gegeben würde. Und so erwartete er furchtlos die eintreffenden Ungarn. Endlich flohen fast zu spät die Brüber mit andern Zweiflern, durch den Schreckenruf gescheucht: Die Feinde bringen heran. Er selbst aber blieb unverzagt bei seiner Meinung und spazierte müßig auf und ab. Da brachen die köchertragenden Ungarn ein, mit Wurfspeer und Lanze drohend. Eifrig suchten sie überall, kein Geschlecht oder Alter hatte auf Erbarmen zu hoffen. Da fanden sie den Bruder allein, der furchtlos in ihrer Mitte stand. Sie wunderten sich, was er hier wollte, und warum er nicht geflohen Die Führer befahlen ben Mördern, seiner noch mit dem war. Eisen zu schonen, und frugen ihn durch Dolmetscher, und als sie merkten, daß er ein großer Narr war, schonten sie lachend seiner. — Den steinernen Altar bes heiligen Gallus hüteten sie sich zu zerwerfen, weil sie sich früher häufig durch ähnliche Ver= suche aufgehalten und nichts als Knochen und Asche darin gefunden hatten. Endlich frugen sie ihren Narren, wo der Schatz des Klosters liege; er aber führte sie rüstig zu dem verborgenen Thürchen des Schathauses, sie erbrachen es, fanden darin nur Leuchter und vergoldete Kronleuchter, welche die eiligen bei der Flucht zurückgekassen hatten, und gaben ihm Ohrfeigen, weil er sie getäuscht hätte. Zwei von ihnen bestiegen den Glockenthurm, denn sie hielten den Hahn auf der Spitze für golden, weil der Gott eines Hauses, das nach ihm genannt sei, nur aus edlem Metall gegossen sein könnte. Und als sich einer heftig vor= beugte, um ihn mit der Lanze abzustoßen, fiel er von der Höhe in den Vorhof und kam um. Der andere stieg unterdeß zur Schmach des Gotteshauses auf den Gipfel der östlichen Zinne und schickte sich an, den Leib zu entleeren, da fiel er rückwärts und wurde ganz zerschmettert. Diese beiden verbrannten sie,

wie Heribald später erzählte, zwischen den Thürpfosten, und obgleich der flammende Scheiterhaufen den Thürbalken und die Decke heftig ergriff und mehre von ihnen um die Wette mit Stangen ben Brand schürten, vermochten sie boch nicht bie Kirche des Gallus, auch nicht die des Magnus anzuzünden. Es lagen aber in dem gemeinen Keller der Brüder zwei Weinfässer, noch voll bis zum Spunde, die man so zurückgelassen hatte, weil in der Noth niemand die Ochsen anzuschirren und zu treiben wagte. Diese Fässer öffnete keiner der Feinde, ich weiß nicht, aus welchem Zufall, vielleicht weil sie auf ihren Beutewagen Ueberfluß daran hatten. Denn als einer von ihnen den Eschenspeer schwang und einen Reifen durchschlug, da rief Heribald, der schon vertraulich mit ihnen verkehrte: "Laß das sein, guter Mann. Was denkst du denn, daß wir trinken sollen, wenn ihr weggegangen seid." Als der Ungar dies durch den Dolmetsch vernahm, lachte er und bat seine Genossen, die Fässer seines Narren nicht zu berühren.

Die Ungarn schickten Kundschafter, welche die Wälder und Verstecke sorglich durchsuchen sollten, und warteten, ob diese neue Kunde bringen würden. Endlich breiteten sie sich über den Vorhof und die Wiese aus, um ihr Mahl zu halten. Ihre Führer setzten sich auf den Klosterplatz und schmausten reichlich. Auch Heribald wurde bei ihnen, wie er selbst später fagte, besser ge= fättigt, als jemals in seinem Leben. Und als sie nach ihrer Sitte auf dem grünen Gras ohne Sessel sich zur Mahlzeit lagerten, trug er für sich und einen andern Geistlichen, der als Die Ungarn aber Beutestück gefangen war, Stühlchen herzu. zerrissen die Schulterstücke und die übrigen Theile der geschlachteten Thiere noch halb roh ohne Messer mit den Zähnen und verschlangen sie, die abgenagten Knochen warfen sie im Scherz einer auf den andern. Auch der Wein wurde in vollen Bottichen in die Mitte gesetzt, und jeder trank ohne Unterschied wie viel ihm beliebte. Als sie durch den Wein warm wurden, riefen

alle greulich ihre Götter an und zwangen den Geistlichen und ihren Narren, dasselbe zu thun. Der Geiftliche aber verstand ihre Sprache wohl, und sie hatten auch beshalb sein Leben geschont. Er schrie laut mit ihnen, und als er in ihrer Sprache zur Genüge Unsinn geschrien hatte, stimmte er die Antiphona vom heiligen Kreuz an, weil am nächsten Tage Kreuzerfindung war, und sang unter Thränen Sanctisica nos. Dies sang auch Heribald, obgleich er eine rauhe Stimme hatte, eifrig mit ihm ab. Alle, die da waren, versammelten sich bei dem ungewöhns lichen Gefang ber Gefangenen, sie tanzten in überströmenber Freude vor ihren Häuptlingen und rangen, andere kämpften auch mit den Waffen, um zu zeigen, wie gut sie das Kriegswerk verstünden. Bei dieser Lustigkeit hielt jener Geistliche die Zeit für günstig, um seine Befreiung zu bitten; ber Unglückliche flehte die Hülfe des heiligen Kreuzes an und warf sich weinend den Häuptlingen zu Füßen. Diese aber in wildem Sinn gaben ihrem Gefolge durch Pfeifen und greuliches Grunzen einen Die Krieger sprangen wüthend herzu, packten den Menschen im Umsehen und zogen ihre Messer, um an seinem geschornen Haupt den Muthwillen zu üben, welchen die Deutschen das Picken nennen, bevor sie ihn umbrächten.

Während sie sich dazu rüsteten, kamen die Späher aus dem Walde, der auf die Burg zu liegt, plötzlich heran, und gaben Zeichen durch Horn und Ruf. Sie meldeten, daß eine Burg mit bewaffneten Schaaren besetzt ganz in der Nähe sei. Da sprangen die Ungarn jeder für sich schnell aus dem Thor, ließen den Geistlichen und Heribald allein im Kloster zurück, und ordneten sich nach ihrer Gewohnheit schneller, als Jemand glauben sollte, zum Treffen. Als sie aber die Beschaffenheit der Burg erfuhren, daß sie nicht zu belagern sei, daß eine lange und schmale Höhe den Angreisenden nur mit dem größten Verlust und sicherer Gesahr zugänglich werde, und daß die Vertheidiger, wenn sie Männer seien, niemals vor ihrer Wenge weichen würden, so lange sie

Lebensmittel hätten, da standen sie endlich von dem Kloster ab, weil sein Gott Gallus Macht über das Feuer habe. Sie zündeten einige Häuser des Dorfes an, die sie noch sehen konnten (denn die Nacht brach herein), geboten durch Horn und Ruf Stillschweigen und zogen auf dem Wege nach Constanz ab. Burgleute aber meinten, daß das Kloster brenne, und verfolgten sie, als sie den Abzug erfuhren, auf Seitenwegen; sie bekamen ihre Späher, die dem Haufen weit vorauszogen, zu Gesicht, töteten einige und führten einen Verwundeten gefangen mit sich. Die übrigen retteten sich mit Mühe durch die Flucht und gaben dem Haufen durch das Horn ein Zeichen, man sollte sich wahren. Die Ungarn aber besetzten so schnell als möglich das Feld und die Ebene, rüsteten frisch zum Treffen, stellten Karren und den übrigen Troß im Kreise umher, theilten die Nacht in Wachen, lagerten sich im Grase und überließen sich schweigend dem Wein und Schlaf. Um ersten Worgen brachen sie in die nächsten Dörfer, suchten und raubten, was etwa die Flüchtlinge zurückgelassen hatten, und brannten alle Häuser aus, bei denen sie vorbeikamen.

Aber Engilbert, ber die ausfallende Schaar anführte, sandte die Mehrzahl der Seinen nach der Burg zurück, er selbst zog mit wenigen gleich beherzten vorsichtig zum Kloster, zu spähen, ob Feinde im Hinterhalt zurückgeblieden waren. Ihn dauerte der närrische Bruder Heribald, der doch von guter Geburt war, und sie suchten eifrig nach seinem Leichnam, ihn zu bestatten. Doch sie fanden ihn nirgend, denn mit Mühe vom Geistlichen überredet, hatte er mit diesem den Gipfel des nächsten Berges erstiegen und lag dort in Wald und Busch verborgen. Da beklagte Engilbert, daß die Feinde den Einfältigen als Sclaven weggeführt hatten, er wunderte sich auch, daß die Weinfässer von den trunksücktigen Feinden gemieden waren, und dankte Gott. Darauf machten sie eilig den Morgengesang zum Lob des heiligen Kreuzes ab so leise als sie konnten, staunten über die Thürpfosten und die durchgebrannte Decke, wichen schnell von

der Stätte und suchten schweigend die Klause der Wiborada auf, ob sie noch lebe und als sie sahen, daß sie für den Glauben getötet war\*), wagten sie nicht zu zögern, überstiegen den nächsten Berg, und kamen endlich durch bekannte Wildniß eilig in der Burg an, bereit entweder tapfer zu sterben, oder die Burg mannhaft durch ihre Hand zu vertheidigen.

Aber der Geistliche nahm den Heribald mit sich, denn sie sahen die Burg von ihrem Berge; und sie kamen in der Morgenstunde an. Da die Wächter sie von fern noch in der Finsterniß erblickten, hielten sie die beiden für Späher und riesen die Gesfährten. Und sie brachen rüstig aus, erkannten den Heribald, waren aber zuerst wegen des Geistlichen bedenklich, doch nahmen sie ihn in die Mauer auf, und als sie seine ganze Tragödie gehört hatten, pflegten sie ihn gastsrei um Christi und ihres Gesangenen willen, dessen Sprache er verstand. Allmählich erstuhren sie durch diese beiden das ganze Verhalten der frevelshaften Feinde. Der Ungar wurde getauft, nahm ein Weib und zeugte Söhne.

Weil man aus Erfahrung wußte, daß die Ungarn zuweilen zurückkehrten, fällten die in der Burg die Bäume des Waldes auf dem Zugange zum Kastell, warsen einen tiesen Graben auf und gruben an einer Stelle, wo Binsen wuchsen und Wasser anzeigten, einen sehr tiesen Brunnen und fanden sehr reines Wasser. Auch den Wein, welchen die Ungarn dem Heribald zusgetheilt hatten, trugen sie in Krügen und allerlei Gesäßen heimslich bei Tage und Nacht in schnellem Laufe herzu. So hausten sie und riesen den Herrn unablässig an. Aber unser Engilbert sah den Himmel in der Runde bei Tag und Nacht von Feuer geröthet, er wagte nicht mehr Späher auszuschicken, hielt sich aber in seiner Burg mit den Seinen sest, nur zuweilen schickte

<sup>\*)</sup> Die fromme Wiboraba, eine "Eingeschlossene", wollte die kleine Zelle, in welche sie feierlich eingesiegelt worden war, trotz dem Flehen des Abtes nicht verlassen, und wurde von den Ungarn getötet.

er die Beherzten in das Kloster, dort Messe zu lesen, und bewahrte mit Mühe seine Ruhe, bis sie zurückehrten.

Zwischen Furcht und Hoffnung ermuthigte die Brüder sehr der eifrige Bericht des Heribald und des Geistlichen über die Feinde. Die klügern Brüder freuten sich, daß der gute Gott so gnädig gegen die Einfalt gewesen war, und daß er auch die Thoren und Schwachen mitten unter Schwert und Spieß der Feinde zu schützen nicht unterließ. Wenn sie in der Ruhezeit den Heribald frugen, wie ihm so zahlreiche Gäste des heiligen Gallus gefallen hätten, antwortete er: "Ei, sehr gut; glaubt mir, ich habe nie in unserem Aloster luftigere Leute gesehen, denn sie sind ausnehmend freigebige Spender von Speise und Trank. ich bei unserem zähen Kellermeister kaum durch Bitten erlangen konnte, daß er mir auch nur einmal einen Trunk reichte, wenn ich durstete, das gaben sie mir, wenn ich bat, im Ueberfluß." Und der Geistliche versetzte: "Und wenn du nicht trinken wolltest, zwangen sie dich durch Ohrfeigen dazu." "Das ist wahr", be= stätigte er, "dies einzige mißfiel mir sehr, daß sie so eine grobe Art hatten. Ich sage euch, fürwahr, nie habe ich in dem Kloster des heiligen Gallus so grobe Leute gesehen, nicht nur in der Kirche und im Kloster, sondern auch draußen auf der Wiese trieben sie es wild. Denn als ich ihnen einmal mit der Hand ein Zeichen gab, sie möchten an Gott benken und in der Kirche schweigsamer wirthschaften, versetzten sie mir schwere Nacken= schläge; aber sogleich machten sie gut, was sie gegen mich ver= sehen hatten, denn sie boten mir Wein, was niemals einer von euch gethan hat." So unterhielten sich die-Unsern furchtlos von ihrem Unglück, so oft sie Muße hatten, und riefen unablässig Da aber das Gerücht, wie es zu geschehen pflegt, Gott an. heranflog, die Feinde wären zurückgekehrt und schalteten wieder im Kloster, da bat der Narr flehentlich, man möchte ihn heraus= lassen, daß er zu seinen lieben Leuten käme.

Die Burgleute und die von Wasserburg, welche viel auf

ben Schiffen waren, weil die Feinde keine hatten, harrten einige Tage auf das Ende des feindlichen Unwetters. Endlich hörten sie, daß die Vorstadt von Constanz niedergebrannt war, die Stadt selbst durch Waffen vertheidigt wurde, daß auch Reichenau die Schiffe entsernt hatte und ringsum von Schaaren Bewaffsneter glänzte, und daß die wilden Feinde auf beiden Usern des Rheins alles durch Feuer und Mord verwüstet hatten und über den Strom gesetzt waren. Da wagten sie endlich sicher in das Aloster zurüczusehren. Sie säuberten die Oratorien, untersuchten die Werkstätten, luden den Vischof, baten ihn, alles mit geweihtem Wasser zu besprengen, und entsernten so alle Gewalt des Teusels." — — \*)

"Bor jenem Ungarneinfall hatte ein Graf Udalrich vom Stamme Karls zur Gemahlin die Wendilgard, ein Tochterkind des Königs Heinrich. Als Udalrich auf seinem Sitz Buch-horn Kunde erhielt, daß die Ungarn in Baiern, wo er Güter hatte, eingefallen waren, so griff er mit andern die Feinde an, wurde besiegt, gesangen und nach Ungarn gestührt. (Wer aber die Ungarn für Avaren hält, irrt sehr.) Wendilgard nun wurde, da das Gerücht meldete, ihr Mann sei gesallen, als Wittwe umfreit, wollte sich aber auf göttliche Eingebung nicht vermählen, sondern bat den Vischof Salomo um Erlaubniß zum heiligen Gallus zu ziehen. Dort baute sie sich eine Kemenate neben der Wiborada, lebte von dem Ihrigen und spendete den Brüdern und den Armen viel sür die Seele

<sup>\*)</sup> Auf den guten Abt Engilbert folgte Thieto, dann ein harter Mann Kraloh, der mit den Brüdern nicht in gutem Frieden lebte. Einer seiner Dienstleute blendete einen widerspenstigen Mönch des Klosters, den er auf der Flucht ergriff, der Dienstmann wurde von den Verwandten des Mönchs erschlagen, der Abt hart verfolgt. Doch gedieh das Kloster unter der Leitung des tüchtigen Dekan Effehard I., der wegen eines körperlichen Fehlers nicht selbst Abt werden wollte.

ihres verstorbenen Gemahls. Da sie aber lüstern nach Leckereien war und immer nach Veränderung begierig, weil sie zärtlich erzogen und baran gewöhnt war, so wurde sie von der Wiborada gescholten, es sei einer Frau kein Zeichen von Zucht, mannig= faltige Speise zu begehren. Als sie nun an einem Tage vor der Klause der Jungfrau in Unterhaltung saß, bat sie diese um Aepfel, wenn sie süße hätte. "Ich habe sehr gute, wie die armen Leute essen," sagte die andere, brachte ganz saure Holzäpfel heraus und gab sie der begehrlichen, welche ihr die Aepfel aus der Hand riß. Die Wittwe des Grafen aber hatte kaum einen halben hinuntergeschluckt, da verzog sie Gesicht und Augen, warf das übrige weg und sagte: "Du bist herb und herb sind beine Aepfel", und da sie gut unterrichtet war, setzte sie lateinisch hinzu: "Hätte der Schöpfer alle Aepfel so gemacht, sie hätten die Eva nie ins Unglück gebracht. \*) " "Richtig, " sagte die andere, "hast du die Eva genannt, sie war eben so lüstern wie du nach guter Kost, und wie du hat sie beim Genuß eines Apfels gesündigt." Die edle Frau ging davon, beschämt durch die niedrige Seitdem legte sie sich Zwang auf, enthielt sich der Leckerbissen, die ihr vorkamen, und wuchs bei dieser großen Mahnerin in kurzer Zeit so in der Gnade, daß sie den erwähnten Bischof bat, ihr mit Bewilligung der Synode den heiligen Schleier aufzulegen, den sie vorher nicht gewollt hatte. entäußerte sie sich so sehr ihres weltlichen Sinnes, daß sie selbst nach dem Tode der Rachildis, welche in der Büßerzelle auf die Wiborada folgte, eingeschlossen werden wollte.

Unterdeß kam der vierte bittere Jahrestag, seit Wendilgard ihren Gemahl verloren, sie ging an diesem Tage nach Buchhorn, spendete und gab den Armen. Da, siehe, war Udalrich durch einen Zufall der Gefangenschaft entronnen; er barg sich mit heimlicher List unter den übrigen Zerlumpten und rief sie um

<sup>\*)</sup> Wortspiel mit malum, Apfel, und malum, Uebel.

ein Gewand an. Sie aber schalt ihn, daß er zuchtlos und zu keck bettle, und gab ihm doch unwillig ein Kleid. Er aber ergriff die Hand der spendenden mit dem Kleide, zog sie an sich, umarmte und küßte sie, sie mochte wollen oder nicht. Und als ihm die andern mit Backenstreichen drohten, warf er die langen Haare über seinem Antlitz auf den Hals zurück und rief: "Laßt eure Backenstreiche, ich habe ihrer genug erhalten, und erkennt euren Herrn Udalrich." Die Dienstmannen hörten erstaunt die Stimme des Herrn; sie erkannten das wohlbekannte Antlitz hinter den Haaren und begrüßten ihn mit lautem Ruf, die Dienerschaft schrie: Heil! Wendilgard aber saß starr zur Seite, sie meinte, von einem Fremden Schmach erlitten zu haben. "Jett erst fühle ich", rief sie, "daß mein Udalrich tot ist, da ich solche Ge= waltthat von einem Fremden erdulden muß." Jener aber reichte ihr seine Hand, die durch eine sehr deutliche Narbe kenntlich war, zum Berühren; da wachte sie wie aus dem Traume auf und rief: "Mein Herr, du liebster unter allen Menschen! Sei gegrüßt, mein Herr, sei gegrüßt, du holder in Ewigkeit." Und sie füßte und umarmte ihn und sprach: "Hüllt euren Herrn in ein Gewand und eilt ihm zur Stunde ein Bad zu rüsten." Als er aber gekleidet war, sagte er: "Komm zur Kirche!" und auf dem Wege: "Ich bitte dich, wer hat deinem Haupt diesen Schleier aufgeset?" Und da erhörte, daß dies der Bischof in der Synode gethan hatte, sagte er leise zu ihr: "Ich darf dich nicht mehr umarmen, außer mit seiner Erlaubniß." Unterdeß wurden von den Geistlichen, welche zahlreich an diesem Gedenktage zusam= mengekommen waren, Lobgefänge angestimmt, von dem Volke der Schluß gesungen. In Freude feierten sie die Messe für den Lebenden, nicht für den Toten. Er aber ging in das Bad, die Kunde flog umber und führte, wie zu geschehen pflegt, viele Ein Gastmahl wurde angestellt, viele Tage dauerte herzu. die Freude.

Demnächst trat die Synobe zusammen; Udalrich forberte

seine Gemahlin, die er Gott entzogen hatte, von dem Bischof zurück, der Schleier wurde ihr durch die Hand des Bischofs abgenommen und nach Bestimmung der Spnode im Kirchenschrein verwahrt, damit sie ihn als Wittwe wieder anlege, wenn ihr Gatte vor ihr stürbe. Darauf wurde von neuem die Vermäh= lung gefeiert. Die Frau wurde guter Hoffnung; in Begleitung ihres Gatten ging sie ihren Gallus und die heiligen eingeschlossenen Büßerinnen an und gelobte, wenn sie einen Sohn gebären sollte, ihn dem heiligen Gallus als Mönch zu weihen. Aber als die Zeit kam, wo sie sich der Geburt näherte, hatte sie ein Unglück, und starb vierzehn Tage vor der rechtzeitigen Entbindung. Das Kind wurde gerettet und in Speck eines frisch geschlachteten Schweines gewickelt, wo es seine Haut erhalten sollte; und da sich in kurzem zeigte, daß es von gutem Verstand war, so wurde es getauft und Purchard genannt. Als das Kind von der Brust der Amme entwöhnt war, legte es der Vater auf den Altar des heiligen Gallus, wie er mit der Mutter gelobt hatte, und weihte es diesem zugleich mit der Flur von Hosten (Höchst) und dem Zehnten, und beweinte sehr die Mutter.

Der Knabe wurde in dem Kloster aufgezogen, ein zärtliches Kind, sehr schön von Antlitz. Die Brüder aber pflegten ihn Unsgeboren zu nennen; und weil er vor der Zeit zur Welt gekommen war, so konnte ihn keine Fliege stechen, ohne daß Blut herausskam; deshalb verschonte ihn auch später der Lehrer mit Ruthenstreichen. Auch als er heranwuchs, blieb er treu der angebornen Tugend, obgleich er von Fleisch schwach war, die Reise seistes war dem unreisen Leibe voraus. Und als er die Tugenden durch lange lebung sich zur Natur gemacht hatte, so überstrug der Stellvertreter des Abts, Eksehard, auf diesen Bater von so guter und edler Art die Würde, welche ihm selbst angeboten war, mit allgemeiner Beistimmung (im J. 958). Und Purchard wurde darauf mit erwählten Brüdern zu dem großen Otto nach Mainz gesandt, als dieser nach Besiegung des Königs Knud aus Schleswig

zurückehrte. Da der König den Purchard, den er wohl kannte, von weitem erblickte, rief er: "Komm heran, mein Kleiner, und Denn er war klein und schön von Antlitz. füsse mich." streichelte ihn unter dem Mantel und liebkoste ihn. Als er aber den Abtstab sah; sprach er: "Ist euer Abt gestorben, der seine Mönche blendete?" Und sie antworteten: "Geschieden ist unser Abt, o Herr, jetzt steht bei Gott allein, was er gewesen." Darauf küßte der König die einzelnen Mönche und sagte: "Ich sehe, was ihr wollt, aber ich weiß nicht, wen ihr wollt." Darauf sprachen sie: "Ihn selbst, den du umarmt hast, unsern Herrn Purchard." Bei diesen Worten sielen sie auf die Knie. befahl ihnen aufzustehen. Sie sagten: "Auch unser Bater Effehard, der Stellvertreter, sendet euch Gebet und Heilwunsch, und wünscht, daß ihr in diesem Fall euch früherer Versprechen erinnert." "Ich fürchte," versetzte der König, "ihr seid der strengen Zucht müde, welche eure Väter vor allen andern gepflegt haben, und habt euch auf diesen Kleinen vereinigt, der euch sanft und nachsichtig sein soll; weshalb habt ihr den hochsinnigen Mann nicht gewählt, dessen Gruß ihr mir bringt?" Darauf trugen sie ben ganzen Verlauf der Wahl nach der Ordnung vor und sprachen: "Außerdem war dieser hier bis jetzt auch gar nicht so nachsichtig in der Zucht, daß man meinen könnte, er werde sie irgend einmal vernachlässigen. "Als der König dies hörte, wurde er ruhig, wandte sich zu Purchard, hielt das Kinn derselben in der Hand und sagte mit zärtlichen Worten: "Willst du mein kleiner Abt sein? Wenn es Gottes Wille ift, mag es meinetwegen geschehen."

Darauf nahm er ihn mit sich in die Kirche zu der Königin und sprach: "Hier empsehle ich deiner Gunst meinen Neffen, der jetzt mit deiner Hülfe Abt werden soll." Und sogleich wurde das Gebet gesprochen, der König nahm den Stab und gab ihn dem Purchard unter den Worten, womit eine Abtei ertheilt wird. Er selbst hob das Te deum laudamus an und mahnte alle Anwesenden, in den Gesang einzustimmen. Darauf wurde Purchard fröhlich vom Raiser entlassen und kehrte nach Hause zurück. Wie schön er sich aber nach den Rathschlägen Ekkehards verhielt, das wissen die Armen und ein Theil der Brüder und Dienstleute, die noch am Leben sind, zusweilen unter Thränen zu bezeugen. Purchard erfreute sich gar sehr daran Almosen zu geben, wie er von seiner Kindheit geswöhnt war, weil er jetzt mehr Mittel hätte, und er gab nicht nur den Dürstigen und Fremden, sondern er vertheilte und schenkte auch öffentlich und heimlich den armen Brüdern und Dienstleuten.

Da er dies emsig Tag und Nacht that und zuweilen halb nacht und barbeinig nach Hause kam, so tadelte sein Kämmerer, ein gewisser Richere, der Sohn seines Bruders, häusig im gebeimen, daß seine Kammer die Verschwendung nicht aushalten könnte, denn kaum hätte er etwas weggenommen, so forderte er immer anderes. Er aber schalt seinen Nessen, er möge ihm nicht lästig werden und sagte: "Wenn du mir nicht geben willst, was ich verlange, so weiß ich einen andern, der mir helsen wird, so viel er helsen kann." Damit meinte er den Dekan Eksehard. Denn er trägt mir häusiger zu als du, was ich den Armen geben kann, Köcke und Hemden, Stiefeln und Schuhe und alles übrige dis auf die Gürtel, und er steckt es mir auch unter die Bettbecke, damit ich es dort sinde."

Ekkehard nämlich war auch für sein Theil sehr eifrig mit Almosen, und ich will etwas lustiges von ihm erzählen. Er hatte einen von den Dienstleuten dazu bestimmt, die Armen oder Fremden, die er ihm angab, heimlich in dem dafür bestimmten Hause zu waschen, zu scheeren, zu kleiden und zu erquicken, und bei Nacht mit dem Gebot, daß sie gegen niemand davon reden sollten, hinaus zu lassen. Da traf es sich einst, daß er ihm einen Contrakten, der von Haus ein Welscher war und auf einer Karre herangesahren wurde, nach Gewohnheit überwies. Der Mensch war dick und wohlgenährt, und als der Diener nach Besehl hinter sich und ihm die Thüre verschlossen hatte,

vermochte er ihn kaum mit aller Anstrengung seiner Kraft in die Badewanne zu wälzen. Da schimpfte er, denn er war von heftiger Art und sagte: "Jett weiß ich wirklich keinen einfältigern Menschen, als meinen Herrn, er vermag nicht zu unterscheiden, wer Gutthaten verdient, daß er mir einen so fetten Schlingel auf den Rücken geladen hat." Aber dem Contrakten erschien das Badewasser zu heiß, und er rief in seinem romanisch: "cald, cald est!" Weil das nun in der deutschen Sprache "es ist kalt" bedeutet, sagte der Diener: "Nun, ich will dir's warm machen." Er schöpfte Wasser aus dem kochenden Ressel und goß es in das Bad. Der andere schrie mit schrecklicher Stimme: "Ei mi, cald est." "So?" sagte der Diener, "wenn es noch kalt ist, so will ich dir's jett, so wahr ich lebe, warm machen," und er schöpfte noch mehr heißes und goß es zu. Aber der andere konnte die Hitze des brodelnden Wassers nicht vertragen, er vergaß seine Contraktheit, erhob sich schnell, sprang aus dem Bade, lief hurtig zur verschlossenen Thür, um zu fliehen, und arbeitete eine Weile an dem Riegel. Als nun der Diener sah, daß der Mensch ein Betrüger war, riß er im Umsehen ein glimmendes Scheit vom Feuer und maß dem Nackten ungezählte Streiche auf. Als Ekkehard den Lärm und die Stimmen in dem Oberhaus hörte, fuhr er heftig deutsch und romanisch auf beide los, welche schnell herab= kamen, und schalt ben einen, warum er ihn betrogen hätte, und den andern, warum er die Strafe des Menschen nicht ihm überlassen hätte. "Ei ja," versetzte ber Diener, "mein gestrenger Herr, du würdest ihm schön die Tarnhaut gerben und diesem Betrüger mehr als ich aufzählen. Sicher würdest du's ganz anders treiben; du hättest diesen Bösewicht bekleidet und beköstigt und bei Nacht mit einem Ruß entlassen, und wie ich dich kenne, hättest du es trot alledem auch jetzt so gemacht." Und Ekkehard sagte: "O du Schelm, darf ich nicht thun, was ich will?" Darauf strafte er den Menschen mit Worten, zwang ihn zu schwören, daß er nie wieder solchen schlechten Streich begehen würde, und entließ ihn.

Dies halte ich für den rechten Ort, um von seinem Schwestersohn Ekkehard zu reben, unserem Mönche, den er und Gerald eifrig unterrichtet hatten. Ich beginne damit ein schweres Werk, denn ich fürchte, man wird mir nicht glauben, weil es jetzt gar keine solchen Männer giebt, oder doch nur sehr wenige. war so schön von Angesicht, daß die Leute, welche ihn ansahen, um seinetwillen stehen blieben, wie auch König Otto der Rothe von Sachsen über ihn sagte: "Niemals hat einem die Kutte des heiligen Benedict vornehmer gesessen." Er war von hoher Gestalt, einem Kriegsmanne ähnlich, von gleichmäßigem Wuchs und funkelnden Augen, die so waren, wie jemand zum Augustus sagt: "Ich kann den Glanz deiner Augen nicht ertragen." Weisheit und Beredtsamkeit, vor allem aber klugen Rath hatte er wie der beste seiner Zeit. In blühender Jugend freute ihn mehr der Ruhm als die Demuth, wie bei so geartetem Manne natürlich war, aber später war das nicht so, benn die Zucht, welche keinen Stolz leidet, wurde an ihm sehenswerth. ein guter und strenger Lehrer; denn als er bei dem heiligen Gallus beiden Schulen vorstand\*), wagte niemand, außer den kleinen Puten, mit den Gespielen ein anderes Wort zu sprechen, als nur Latein; und die er zu ungeschickt für das Studium fand, beschäftigte er mit Abschreiben und Buchstabenzeichnen. In beidem war er selbst sehr geschickt, besonders in großen Anfangsbuchstaben und in der Vergoldung. In der Wissenschaft aber unterrichtete er gleich sorgfältig die aus dem Mittelstande und die Vornehmen \*\*). Groß war die Zahl, welche er beim heiligen Gallus und anderswo in die Höhe brachte, mehre von

<sup>\*)</sup> Der Schule in ber Clausur und ber äußern.

<sup>\*\*)</sup> Seit Beginn des Mittelalters wird in der Gesellschaft ein Untersschied gemacht zwischen Gemeinen (Unfreien), Mittlern (Freien oder ritterlichen Dienstmannen), und Edlen (Angehörigen der großen Herrensgeschlechter). In St. Gallen waren unter den Mönchen mehre von Herrensgeschlecht, selten ein Unfreier.

ihnen sah er selbst noch als Bischöse, wie einst zu Mainz im Concilium, wo sechs Schüler, die damals Bischöse waren, bei seinem Eintritte ausstanden und ihn als Lehrer grüßten. Und der Erzbischof Wilegis winkte ihm und küßte ihn und sprach: "Mein würdiger Sohn, auch du wirst einst mit ihnen auf den Thron gesetzt werden", und als Ekkehard ihm zu Füßen sank, hob er ihn achtungsvoll mit der Hand auf. Und da wir das spätere Schicksal des Mannes vorweg genommen haben, wollen wir jetzt zu seinen früheren Thaten kommen.

Auf Duellium (Hohentwiel) wohnte Hadawig, Tochter bes Herzogs Heinrich, nach dem Tode ihres Gemahls Purchard verswittwete Herzogin der Schwaben; sie war eine sehr schöne Frau, aber gegen ihre Leute gar zu hart, und deshalb weit und breit dem Lande ein Schrecken. Als kleines Kind war sie dem Griechenstönig Constantin verlobt, und wurde in griechischer Wissenschaft gar sehr unterrichtet durch seine Eunuchen, welche deshalb geschickt waren. Aber als ein Eunuch, der Maler war, sie genau ansah, um das Bild der Jungfrau ganz ähnlich abzumalen und seinem Herrn zu schicken, da war ihr die Vermählung so verhaßt, daß sie den Mund und die Augen verzerrte. Sie verschmähte den Griechen hartnäckig; dann lernte sie lateinische Wissenschaft, und Herzog Purchard heirathete sie mit ihrem reichen Schatz, er war aber schon alt und untüchtig, starb bald darauf, und hinterließ sie — wie bekannt — als Mädchen mit Schatz und Herzogthum.

Als diese Wittwe einst den heiligen Gallus aufsuchte, um zu beten, nahm sie unser Abt Purchard als seine Nichte festlich auf und wollte ihr Geschenke machen; sie aber sagte, sie wollte kein anderes Geschenk haben, als daß er den Ekkehard ihr auf einige Zeit als Lehrer nach Hohentwiel überließe. Denn da Ekkehard Pförtner war\*), hatte sie sich schon vorher ins geheim

<sup>\*)</sup> Der Pförtner hatte die Gäste zu empfangen, war gegen Fremde Repräsentant des Klosters, und wohnte außerhalb der Clausur.

über seinen guten Willen mit ihm verständigt. Dies gab der Abt ungern zu, auch der Onkel, der Dekan Ekkehard, rieth ab, Er fam am er aber setzte boch durch, worum er gebeten war. verabredeten Tage nach Hohentwiel, ungeduldig erwartet, sie nahm ihn höher auf, als er selbst wollte, und führte ihren Lehrer, wie sie sagte, an der Hand in das Gemach, welches zunächst an dem ihrigen war. Dort trat sie bei Nacht und Tag mit einer vertrauten Dienerin ein, um zu lesen; doch standen immer die Thüren offen, damit Niemand Grund zum Argwohn hätte, wenn er sich solcher Gedanken unterfangen wollte. Oft standen dort Dienstmannen und Ritter, auch die Vornehmen des Landes beide zusammen über den Büchern oder in gelehrtem Rath. Durch ihre harte und wilde Art aber empörte sie den Mann oft, und vielmals wäre ihm wohler zu Hause gewesen, als bei ihr zu So hatte er selbst aus Demuth geboten, das Rücken= tuch und den Vorhang seines Bettes wegzunehmen, sie aber be= fahl den zu züchtigen, der dies weggenommen hatte, und wurde kaum durch große Bitten ihres Lehrers abgehalten, diesem Menschen Haut und Haare vom Kopf ziehen zu lassen.

Wenn Effehard an einem Fest oder sonst einmal zum Besuch nach Hause kam, da war lustig, welche schöne Geschenke sie dem Manne zu Schiffe nach Steinach vorausschickte. Immer dachte sie angelegentlich darauf, ihm etwas zurecht zu machen, was er selbst gebrauchen oder dem Gallus darbringen konnte. Unter diesen Geschenken, seidenen Oberkleidern, Priestermänteln und Stolen, ist auch die Alba, in welcher die Hochzeit der Philologie mit Gold eingestickt ist, außerdem die Dalmatica und ein Diakonengewand fast ganz von Gold; dies Gewand aber nahm sie später mit ihrer trügerischen List zurück, weil der Abt Immo ihr ein Gesangbuch (Antiphonarium), das sie forderte, versagte.

In dieser Zeit war der Mund der Neider, wie immer, gegen die Mönche geschäftig, als wenn sie in Ausgelassenheit

Ich übergehe einiges und erwähne nur unser Geschick. Die Mönche von Reichenau hatten sich ben Ruodmann zum Abt gesetzt, der die Seinen thrannisch leitete, und das Fell zerriß, das er nicht zu rupfen verstand. Dieser führte auch boshafte Rebe gegen die Mönche von St. Gallen, wo er konnte, als wenn sie nicht nach ber Regel lebten. Es waren damals beim heiligen Gallus außer dem Ekkehard, von dem wir gesprochen haben, und vielen jüngern, welche die Bäter aufgezogen hatten, noch der Dekan Ekkehard I. in tüchtiger Kraft, Gerald, Notker, Chunibert, der später Abt von Altach wurde, und Walto II.; diese gingen auf Befehl ihres Abtes den Ruodmann durch den Sprecher Effehard an, und baten ihn brüderlich, er möge seine Zunge im Zaume halten. Der Ruodmann gab zwar nichts darauf, nahm aber den Boten um dessen selbst willen und aus Furcht vor der strengen Herzogin, zu welcher Ekkehard gerade ging, geziemend auf. Ekkehard aber fand ben Menschen auf alles Widerwärtige bedacht und versuchte vergebens, ihn bei langer Unterhandlung durch seine Beredtsamkeit zu überzeugen; jener stieß die heftigsten Drohungen aus, und Ekkehard kehrte deshalb heimlich ins Kloster zurück und sandte einen Boten auf den nahen Berg, der seiner Herzogin melden sollte, was seine Ankunft verhinderte. Von dem Ruodmann aber entfernte er sich, indem er die Botschaft desselben mit Unwillen abwies.

Ruodmann aber meinte, er sei zur Herzogin gegangen, bestieg ein Pferd, kam bei Nacht zum heiligen Gallus und betrat heimlich das Aloster, um verstohlen zu spähen, ob er etwas, was einem Unrecht ähnlich wäre, sinden könnte. Das Aloster war ihm wohl bekannt, er schlich umher und spionirte überall, sand aber nicht, was er wünschte; endlich stieg er von der Kirche in das Schlashaus, begab sich tappend in das heimliche Gemach der Brüder und setzte sich dort verborgen hin. Ekkehard, der in allem umsichtig war, hörte den Fußtritt, stand vom Lager auf und sand ihn. Er wußte nicht, wer es war, er sah nur

einen Menschen und wunderte sich, wer von den Brüdern so verstohlen an diesen Ort ging (ben wir in der Nacht nicht zu betreten pflegen); denn Ruodmann saß versteckt, weil das Licht des Raumes dunkel brannte. Eine Weile war Ekkehard un= sicher, wer der Mensch sei, dis er an dem Schnauben, welches dem Ruodmann beim Athemholen eigen war, diesen erkannte. Sogleich ermahnte er einen Bruder heimlich, die Laterne des Abtes zu bringen, er zündete sie an, setzte sie vor den Ruodmann hin, legte ihm Wische zurecht und stellte sich, wie sein Kaplan, Und als die Brüder dazu kamen, so bedeutete er sie wie gewöhnlich durch Winke, das Schweigen nicht zu brechen; sie aber wünderten sich, für wen die Laterne da stand, denn der Abt, welcher allein eine Laterne zu tragen pflegte, war abwesend. Er wartete lange, endlich wußte Ruodmann nicht, was er thun sollte, und stand auf; da nahm Ekkehard die Laterne, ging ihm auf demselben Wege voran, auf dem er sein Kommen bemerkt hatte, und als sie zu der Vorhalle der Kirche gekommen waren, wo das Sprechzimmer ist, mahnte er ihn stillschweigend\*), dort niederzusitzen, bis er ihn seinem Oheim, dem Dekan, und den Brüdern gemeldet hätte, damit sie eines so vornehmen Gastes nicht unkundig wären. Also ein Theil der Brüder, besonders der jüngern, kamen, durch den unerhörten Vorfall aufgeregt, heran, und einer von ihnen, der eine Geißel in der Zelle ergriffen hatte, stürzte schreiend auf den Bösewicht ein, und hätte ihm Streiche aufgezählt, wenn ihm nicht die klügern in den aufgehobenen Urm gefallen wären. Da Ruodmann nun merkte, daß er in der Noth war, sprach er: "Wenn ich Gelegenheit zur Flucht hätte, meine besten Jünglinge, so würde ich gewiß fliehen.

<sup>\*)</sup> Es war nicht nöthig, daß Ekkehard für solche Mittheilung das Schweigen brach, welches den Benedictinern in diesen Stunden oblag. Das Verbot zu reden hinderte nicht das Flüstern in das Ohr und nicht den Gebrauch der Fingersprache, welche in den Klöstern allgemein bekannt war und behend geübt wurde.

Da ich aber in euren Händen bin, ich mag wollen ober nicht, so ziemt euch fanfter mit mir zu verfahren, und überdies euren Defan und die übrigen Bäter zu erwarten." Endlich kam ber Dekan, der in Kürze mit den Vätern über ihn Rath gehalten Aber Notker, der Arzt, mit Beinamen Pfefferkorn, sprach zornig zu ihm: "Du hinterlistigster aller Menschen, du Löwe, der sucht, wen er verschlinge, zu deinem Unglück bist du in die Hände der Brüder gefallen, die du als zweiter Satan Jener aber wurde erschreckt durch die Worte des gewichtigen Mannes und sagte zum Dekan, dessen mitleidiges Herz er kannte: "Ich bin durch die List deines Namensvetters umstellt, siehe zu, fürsichtiger Bater, daß du mich nicht beschimpfen läßt, es könnte bich später zu ungerechter Zeit gereuen." Endlich stürzte er auf die Knie: "Wohlan", rief er, "ich bitte alle um Verzeihung, ich will mich mit euch versöhnen und fortan solcher Dinge enthalten." Den flügeren bewegte der plötliche Wechsel der Dinge bei einem so mächtigen Mann die Seele. Aber die andern murmelten Feindliches, wie zu geschehen pflegt. Endlich ließen sich die Bäter auf den Rath des Ekkehard befänftigen, durch sie wurde er mit allen versöhnt. Und von Effehard geleitet ging er hinaus zu der Stelle, wo die Seinen ihn erwarteten, und entfernte sich, indem er vor den Seinen heitere Worte sprach, und unter anderem den Ekkehard angelegentlich bat, er sollte ihm ja nicht vorbei gehen, wenn er das nächste Mal nach Hohentwiel zöge. Den Brüdern aber ver= sprach er zwei Fässer Wein und schickte sie mit dem nächsten Schiff nach Steinach.

Abt Purchard aber hörte in der Ferne von dem Lärm, er bedauerte bei seiner Ankunft sehr, daß der andere so sicher und frei entkommen war, und übergab dem Bischof eine Klage wegen dem unerhörten Borfall. Ekkehard aber zog nach Hohentwiel, begleitet von seinen Verwandten: Ekkehard III., dem gleichen namigen Diakonus, der später Dekan wurde, und von dem

einen Menschen und wunderte sich, wer von den Brüdern so verstohlen an diesen Ort ging (den wir in der Nacht nicht zu betreten pflegen); denn Ruodmann saß versteckt, weil das Licht des Raumes dunkel brannte. Eine Weile war Ekkehard un= sicher, wer der Mensch sei, dis er an dem Schnauben, welches dem Ruodmann beim Athemholen eigen war, diesen erkannte. Sogleich ermahnte er einen Bruder heimlich, die Laterne des Abtes zu bringen, er zündete sie an, setzte sie vor den Ruodmann hin, legte ihm Wische zurecht und stellte sich, wie sein Kaplan, Und als die Brüder dazu kamen, so bedeutete er sie wie gewöhnlich durch Winke, das Schweigen nicht zu brechen; sie aber wunderten sich, für wen die Laterne da stand, denn der Abt, welcher allein eine Laterne zu tragen pflegte, war abwesend. Er wartete lange, endlich wußte Ruodmann nicht, was er thun sollte, und stand auf; da nahm Ekkehard die Laterne, ging ihm auf demselben Wege voran, auf dem er sein Kommen bemerkt hatte, und als sie zu der Vorhalle der Kirche gekommen waren, wo das Sprechzimmer ist, mahnte er ihn stillschweigend\*), dort niederzusitzen, bis er ihn seinem Oheim, dem Dekan, und den Brüdern gemeldet hätte, damit sie eines so vornehmen Gastes nicht unkundig wären. Also ein Theil der Brüder, besonders der jüngern, kamen, durch den unerhörten Vorfall aufgeregt, heran, und einer von ihnen, der eine Geißel in der Zelle ergriffen hatte, stürzte schreiend auf den Bösewicht ein, und hätte ihm Streiche aufgezählt, wenn ihm nicht die klügern in den aufgehobenen Urm gefallen wären. Da Ruodmann nun merkte, daß er in der Noth war, sprach er: "Wenn ich Gelegenheit zur Flucht hätte, meine besten Jünglinge, so würde ich gewiß fliehen.

<sup>\*)</sup> Es war nicht nöthig, daß Ekkehard für solche Mittheilung das Schweigen brach, welches den Benedictinern in diesen Stunden oblag. Das Verbot zu reden hinderte nicht das Flüstern in das Ohr und nicht den Gebrauch der Fingersprache, welche in den Klöstern allgemein bekannt war und behend geübt wurde.

Da ich aber in euren Händen bin, ich mag wollen oder nicht, so ziemt euch sanfter mit mir zu verfahren, und überdies euren Dekan und die übrigen Väter zu erwarten." Endlich kam ber Dekan, ber in Kürze mit den Bätern über ihn Rath gehalten Aber Notker, der Arzt, mit Beinamen Pfefferkorn, hatte. sprach zornig zu ihm: "Du hinterlistigster aller Menschen, du Löwe, der sucht, wen er verschlinge, zu deinem Unglück bist du in die Hände der Brüder gefallen, die du als zweiter Satan anklagst." Jener aber wurde erschreckt durch die Worte des gewichtigen Mannes und sagte zum Dekan, dessen mitleidiges Herz er kannte: "Ich bin durch die List deines Namensvetters umstellt, siehe zu, fürsichtiger Bater, daß du mich nicht beschimpfen läßt, es könnte bich später zu ungerechter Zeit gereuen." Endlich stürzte er auf die Knie: "Wohlan", rief er, "ich bitte alle um Verzeihung, ich will mich mit euch versöhnen und fortan solcher Dinge enthalten." Den klügeren bewegte der plötliche Wechsel der Dinge bei einem so mächtigen Mann die Seele. Aber die andern murmelten Feindliches, wie zu geschehen pflegt. Endlich ließen sich die Bäter auf den Rath des Ekkehard befänftigen, durch sie wurde er mit allen versöhnt. Und von Effehard geleitet ging er hinaus zu der Stelle, wo die Seinen ihn erwarteten, und entfernte sich, indem er vor den Seinen heitere Worte sprach, und unter anderem den Ekkehard an= gelegentlich bat, er sollte ihm ja nicht vorbei gehen, wenn er das nächste Mal nach Hohentwiel zöge. Den Brüdern aber versprach er zwei Fässer Wein und schickte sie mit dem nächsten Schiff nach Steinach.

Abt Purchard aber hörte in der Ferne von dem Lärm, er bedauerte bei seiner Ankunft sehr, daß der andere so sicher und frei entkommen war, und übergab dem Bischof eine Klage wegen dem unerhörten Vorfall. Ekkehard aber zog nach Hohentwiel, begleitet von seinen Verwandten: Ekkehard III., dem gleichs namigen Diakonus, der später Dekan wurde, und von dem

Anaben Purchard, der später Abt wurde. Dabei sprach er in Reichenau bei Ruodmann vor, wie sie verabredet hatten. dem Gespräch versuchte jener Schlaue umsonst seine Künste, er fand einen Gegner, der ihm gewachsen war. Denn da Ekkehard eilte, um nicht zu spät bei der gestrengen Frau anzukommen, beschenkte ihn Ruodmann mit einem schönen Pferd. Dies schickte Ekkehard mit einem Theil seiner Begleiter voraus, und säumte mit Absicht ein wenig bei freundlichem Wort und vertraulichen Scherzreden; endlich wurde er mit Umarmung und Kuß ent= lassen, und dabei sagte jener Hinterlistige seinem Gastfreunde ins Ohr: "Du Glücklicher, der du eine so schöne Schülerin Grammatik lehren kannst." Darauf antwortete Ekkehard, wie in freundlicher Beistimmung lächelnd, dem Gegner folgendes ins Ohr: "So hast auch du, Heiliger des Herrn, die schöne Nonne Kotelind, deine liebe Schülerin, Dialektik Gelehrt." er dies gesagt hatte, wendete er sich schnell von dem andern ab, der, ich weiß nicht was herauszischen wollte, bestieg das Pferd und entfernte sich unwillig. Aber Otker, der Bruder und Dienstmann des Abtes, hatte seine Erregung gemerkt und sagte: "Mir scheint, mein Herr, das Pferd da hast du ganz umsonst Die beiden Brüder aber, von denen wir gesprochen haben, Ekkehard III. und der junge Purchard, standen noch vor= gebeugt, um ihre Entlassung zu erbitten, da vernahmen sie, wie ich selbst von ihnen gehört habe, daß Ruodmann abgewandt zu seinem Bruder sagte: "Schicke ihm doch Reiter nach, die mir mein gutes Pferd zurückringen." Aber dieser antwortete: "Nein, er zieht jetzt mit den Seinen zu der Frau dort, und ich wage nicht einem meiner Leute aufzutragen, daß sie seine Habe anrühren." So bestiegen jene beiden ihre Pferde und zogen bescheiben ihrem Lehrer nach.

Als sie den Berg hinauf stiegen, kamen sie der Herzogin zu Gesicht, da sie zur Vesper ging. Sie aber hatte schon von dem Lärm mit Ruodmann gehört und sagte beim Empfange:

"Nun, ich höre, mein Lehrer, du bist gerade kein bequemer Laternenträger gewesen für jenen Wolf, der in fremde Hürden drang; " und als Effehard lächelte, sagte sie: "Beim Leben der Hadawig, " — benn so pflegte sie zu schwören — "wenn einer unter den Hitzköpfen des Klosters jenem Einbrecher Streiche aufgezählt hätte, mich würde es nicht kümmern." Als man am Tage darauf mit der Dämmerung, wie man bort pflegte, das Schweigen der Regel nach Gebühr beendet hatte — benn sie , selbst hielt eifrig darauf und hatte schon angefangen ein Kloster auf dem Berge zu bauen — da kam sie zum Lehrer in die Lese= Als sie sich gesetzt hatte und den stehenden Knaben Purchard sah, frug sie im Gespräch: "Wozu ist der Knabe dort mitgekommen?" "Um des Griechischen willen, meine Herrin," versetzte Ekkehard, "habe ich euch das kluge Kind mitgebracht, damit er etwas von euren Lippen auffange." Der Knabe selbst aber war von holdseligem Aussehen und sehr gewandt im lateinischen Vers und begann sogleich:

"Griechisch stünde mir feiner, boch bin ich kaum ein Lateiner."

Wie sie denn nach Neuem begehrlich war, freute sie sich darüber so sehr, daß sie den Knaben an sich zog, küßte und auf einem Fußschemel nahe zu sich setzte, und neugierig von ihm forderte, daß er ihr noch mehr Verse aus dem Stegreif machen sollte. Der Knabe aber war solchen Kuß ungewohnt, sah auf seine beiden Lehrer und begann:

"Ach ich vermag mit nichten geschickt meine Verse zu dichten, Weil ich erschrecken muß über ber Herzogin Kuß."

Sie aber brach wider ihre gewöhnliche Strenge in Lachen aus, stellte den Knaben sich gegenüber und lehrte ihn die Antiphona: "Maria et flumina" singen, die sie selbst in's Griechische übersiet hatte: "Thalassi ke potami" u. s. w. — Und häusig rief sie ihn später, wenn sie Muße hatte, zu sich, forderte von ihm Stegreisverse, unterrichtete ihn im Griechischen und that auss

nehmend hübsch mit ihm. Als er endlich abging, beschenkte sie ihn mit einem Horaz und mit einigen andern Büchern, welche jetzt in unserer Bibliothek sind. Denn jener jüngere Ekkehard III., der auch seine gute Bildung hatte, ging, wie er pflegte, mit dem Knaben, um einige andere Kapläne der Herzogin zu untersrichten, weil die Herzogin durchaus nicht leiden wollte, daß diese an ihrem Hose müßig wären.

Es blieben also Hadawig und Ekkehard, wie sonst, allein zum Lesen. Birgil lag in ihrer Hand und die Stelle: Timeo Danaos et dona ferentes (ich fürchte die Danaer, zumal wenn sie Geschenke bringen). Da sagte Ekkehard: "Gestern hatte ich Grund, meine Herrin, an diese Stelle zu denken." Darauf erzählte er, wie ihn der Abt nach Reichenau eingeladen, mit einem ansehnlichen Pferde beschenkt, und sich boch bei dem Geschenk gewundener Worte nicht enthalten hätte; was sie babei aber einander in das Ohr geraunt hatten, sagte er ihr nicht. sprach sie: "Ich will vom Anfang an die ganze Tragödie hören, die neulich unter euch gespielt hat, weil ich nicht weiß, ob ich sie recht vernommen. Auch wundere ich mich, daß zwei Klöster meines Herzogthums so Unholdes gegen einander gebraut haben, ohne sich um mich, den Stellvertreter des Königs, zu kümmern; und fürwahr, wenn mir nicht meine Räthe entgegen sind, werde ich Strafe verhängen, wo ich den Schuldigen finde." Und er sagte: "Nächst meinem Oheim habe gerade ich die Versöhnung betrieben. Es wäre treulos, meine holde Herrin, wenn ich nach dem Friedenskuß jemand vor dir beschuldigen wollte, wie ich doch müßte. Denn obgleich er mich gestern immer wieder heimlich gereizt hat, auch nachdem er die Geschenke gegeben hatte\*),—

<sup>\*)</sup> Das Geschenk, gegeben und empfangen, bezeichnet den Abschluß der Bersöhnung. Die Beleidigungen, welche vor dem Geschenk geübt waren, wurden durch die Annahme des Geschenkes gänzlich getilgt, die späteren Stachelreden aber kamen auf ein neues Conto. Daß Ekkehard über die Bosheiten schwieg, welche Ruodmann durch das geschenkte Pferd

du selbst kennst ja den Menschen, — so ziemt es mir doch gar nicht, den Frieden zu brechen, der unter so wichtigen Männern geschlossen wurde. Auch will ich darum nicht aufpören, mit ihm für den Frieden, den er selbst begehrt, zu stimmen." Der Frau gesiel der Verstand und gerade Sinn ihres Lehrers. Doch setzte sie später in diesem und vielen andern Regierungsgeschäften eine öffentliche Verhandlung am Orte Walewis (Walwies am Hegau) an, und gebot auch dem Bischof und den Aebten dorthin zu kommen

Ruodmann aber argwöhnte, Ekkehard könnte jene Worte, die er ihm ins Ohr gesagt, der Herzogin mitgetheilt haben; ihm wurde Angst, und er sandte ihm einen Brief auf den Berg durch einen gewandten Fremden. Dieser Brief lautete nach einer Bitte um Herstellung des freundlichen Verhältnisses solgendermaßen: "Denn ich würde mich sehr wundern, wenn mein Freund, der in allen Dingen so scharssinnig ist, jenes neuliche Wispern der Frau Herzogin zu Ohren gebracht hätte. Solltest du es doch gethan haben, so widerruse es, ich bitte. Ekkehard aber schrieb ihm durch denselben Boten nach einigem anderem folgendes: "Nie war ich vor "meiner Allerschönsten" unverschämt, und nie habe ich in das Ohr der strengen Frau derzleichen zu flüstern gewagt." Dies habe ich der Kürze wegen mit wenig Worten aus dem Brieswechsel beider ausgezogen.

Endlich nach längeren Verhandlungen wählte die Herzogin Verather, unter diesen auch den Ekkehard, und es wurde mit Mühe verhandelt, daß Ruodmann wegen jenem Einbruch, der unter Mönchen ganz unerhört war, zuerst in Gegenwart seiner Abgeordneten mit unserm Abt versöhnt wurde durch ein Straf-

ausgeglichen hatte, war für einen anständigen Mann selbstverständlich; ebel aber war, daß er auch die Schlechtigkeiten verschwieg, welche hinter dem Pferde lagen. — Er hatte freilich guten Grund dazu.

geld um Friedensbruch, daß dann Ruodmann ferner an gesetztem Tage vor den Thoren von Hohentwiel, wie Brauch ist, hundert Pfund vorwies, und dadurch die Gnade der Herzogin zurückerhielt. Und am gesetzten Tage erließ sie funfzig davon dem Abte, um des Bischofs willen, der für ihn gebeten hatte, das übrige behielt sie zurück. Und die Herzogin schenkte nach diesen Tagen unserm Abt Purchard, ihrem Lieben und Verwandten, einen sehr schmucken und munteren Zelter, um auch ihrerseits sein gekränktes Gemüth zu besänftigen. Denn sie ersuhr, daß er an edlen Rossen große Freude hätte, aber daß er auch betete, sie möchte seinetwegen keinen Verdruß haben.

Man fand ihn zu Reichenau, das Pferd wurde ihm vorgeführt, es trug sich stolz, und der Abt besahl, aus Liebe zu der hohen Geberin, sofort den Sattel aufzulegen, und bestieg es, um abzureiten. Aber das Pferd bäumte unter ihm und warf den zarten Mann, der doch angeborenes Feuer und Muth hatte, gegen den Pfosten des Hofthors, beschädigte ihm die Hüfte und renkte sie aus dem Gelenk. Dieser Schlag wurde ihm durch Notker nach Möglichkeit geheilt, aber er konnte später doch nicht ohne zwei Krücken gehen. Lange duldete er dies Leiden. Endelich übertrug er unter Beistimmung aller Brüder dem schon erwähnten Richere, welcher Kämmerer seines Hoses und ein Mann von unvergleichlicher Tugend war, die Leitung der Abtei, die er nach dem Rath des bereits alternden Dekan Eksehard sühren sollte. — Damals blühten wenig andere Klöster so, wie das des heiligen Gallus.

Unterdeß wurde auf Betrieb der Hadawig, Ekkehard an den Hof der Ottonen, des Vaters und Sohnes, gezogen, als kaisers licher Kaplan, als Lehrer des jungen Königs und als Helser bei den wichtigsten Geschäften. Dort zeigte er sich in kurzem sö tüchtig, daß alle sagten, er habe eines der höchsten Bischofsämter zu erwarten. Denn auch die Königin Adalheid, die jetzt heilig gesprochen ist, liebte ihn ausnehmend." —

Soweit der Bericht des Mönches Ekkehard IV. Ekkehard II., Palatinus, der Hofmann genannt, blieb längere Zeit am Kaiserhofe, wie die Mönche von St. Gallen erzählten, als vertrauter Rathgeber seines Schülers Otto II., und der Kaiserin, zugleich Protector und Liebling seiner Brüder, der dem Kloster bei Hofe zu nützen verstand\*).

Als Ekkehard IV. die Schicksale von St. Gallen nieder= schrieb, waren etwa 400 Jahre vergangen, seit der Ire Gallus seine Hütte in den Bergen der Alemannen gezimmert hatte. Sehr groß waren die Fortschritte, welche in dieser Zeit die Besten des Volkes gemacht hatten; nicht nur im Glauben und Wissen, auch in vielem, was auf solchem Boden in dem Volksgemüth er= An die Stelle der epischen Formeln und Bilder, der feststehenden Situationen der Sage, welche dem Erzähler jedes Ereigniß in buntes Dämmerlicht hüllen, ist ein verhältnißmäßig klarer und vollständiger Bericht getreten. Das Volk hat eine Geschichte gewonnen, der Erzähler legt die Jahreszahlen zur Seite und ordnet die Begebenheiten nach ihrer Folge, er sieht sich und die Zustände seiner Zeit behaglich, als Glieder einer Kette, welche aus der Vergangenheit in die unbekannte Zukunft Was der Tag bringt von Freude und Leid, das ver= gleicht er kundig dem, was die Bäter erlebt, und weiß es genau zu schildern mit allen Nebenumständen, welche ein Verständniß

<sup>\*)</sup> Gern möchte man von dem spätern Leben des klügen Ekkehard II., den seine Brüder in St. Gallen so werth hielten, mehr wissen. Aber hier, wie in unzähligen Fällen verschwindet die glänzende Gestalt des Einzelnen, welchem zufällig erhaltener Bericht menschlichen Antheil erworden hat, in der dunkelen Strömung. Die in früherer Auflage dieses Buches auszgesprochene Vermuthung, er sei später nach Nagdeburg übergesiedelt, ist seitdem durch die Mittheilungen Dümmler's aus Handschriften von St. Gallen in Haupt, Zeitschrift N. F. II. S. 4. solgg. widerlegt. — Ekkend II. starb 990 als Probst in Mainz und wurde zu St. Alban bestattet. Sein jüngerer Namensvetter Ekkend IV. hat ihm ein Epitaphium gedichtet.

geld um Friedensbruch, daß dann Ruodmann ferner an gesetztem Tage vor den Thoren von Hohentwiel, wie Brauch ist, hundert Pfund vorwies, und dadurch die Gnade der Herzogin zurückerhielt. Und am gesetzten Tage erließ sie funszig davon dem Abte, um des Bischofs willen, der für ihn gebeten hatte, das übrige behielt sie zurück. Und die Herzogin schenkte nach diesen Tagen unserm Abt Purchard, ihrem Lieben und Berwandten, einen sehr schmucken und munteren Zelter, um auch ihrerseits sein gekränktes Gemüth zu besänstigen. Denn sie ersuhr, daß er an edlen Rossen große Freude hätte, aber daß er auch betete, sie möchte seinetwegen keinen Verdruß haben.

Man fand ihn zu Reichenau, das Pferd wurde ihm vorgeführt, es trug sich stolz, und der Abt besahl, aus Liebe zu der hohen Geberin, sosort den Sattel auszulegen, und bestieg es, um abzureiten. Aber das Pferd bäumte unter ihm und warf den zarten Mann, der doch angeborenes Feuer und Muth hatte, gegen den Pfosten des Hosthors, beschädigte ihm die Hüste und renkte sie aus dem Gelenk. Dieser Schlag wurde ihm durch Notker nach Möglichkeit geheilt, aber er konnte später doch nicht ohne zwei Krücken gehen. Lange duldete er dies Leiden. Endelich übertrug er unter Beistimmung aller Brüder dem schon erwähnten Richere, welcher Kämmerer seines Hoses und ein Mann von unvergleichlicher Tugend war, die Leitung der Abtei, die er nach dem Rath des bereits alternden Dekan Ekkehard sühren sollte. — Damals blühten wenig andere Klöster so, wie das des heiligen Gallus.

Unterdeß wurde auf Betrieb der Hadawig, Ekkehard an den Hof der Ottonen, des Vaters und Sohnes, gezogen, als kaisers licher Kaplan, als Lehrer des jungen Königs und als Helser bei den wichtigsten Geschäften. Dort zeigte er sich in kurzem so tüchtig, daß alle sagten, er habe eines der höchsten Bischofssämter zu erwarten. Denn auch die Königin Adalheid, die jetzt heilig gesprochen ist, liebte ihn ausnehmend." —

Soweit der Bericht des Mönches Ekkehard IV. Ekkeshard II., Palatinus, der Hofmann genannt, blieb längere Zeit am Kaiserhose, wie die Mönche von St. Gallen erzählten, als vertrauter Rathgeber seines Schülers Otto II., und der Kaiserin, zugleich Protector und Liebling seiner Brüder, der dem Kloster bei Hose zu nützen verstand\*).

Als Ekkehard IV. die Schicksale von St. Gallen nieder= schrieb, waren etwa 400 Jahre vergangen, seit der Ire Gallus seine Hütte in den Bergen der Alemannen gezimmert hatte. Sehr groß waren die Fortschritte, welche in dieser Zeit die Besten des Volkes gemacht hatten; nicht nur im Glauben und Wissen, auch in vielem, was auf solchem Boben in dem Volksgemüth er= An die Stelle der epischen Formeln und Bilder, der feststehenden Situationen der Sage, welche dem Erzähler jedes Ereigniß in buntes Dämmerlicht hüllen, ist ein verhältnißmäßig klarer und vollständiger Bericht getreten. Das Volk hat eine Geschichte gewonnen, der Erzähler legt die Jahreszahlen zur Seite und ordnet die Begebenheiten nach ihrer Folge, er sieht sich und die Zustände seiner Zeit behaglich, als Glieder einer Kette, welche aus der Vergangenheit in die unbekannte Zukunft Was der Tag bringt von Freude und Leid, das ver= gleicht er kundig dem, was die Bäter erlebt, und weiß es genau zu schildern mit allen Nebenumständen, welche ein Verständniß

<sup>\*)</sup> Gern möchte man von dem spätern Leben des klugen Ekkehard II., den seine Brüder in St. Gallen so werth hielten, mehr wissen. Aber hier, wie in unzähligen Fällen verschwindet die glänzende Gestalt des Einzelnen, welchem zufällig erhaltener Bericht menschlichen Antheil erworben hat, in der dunkelen Strömung. Die in früherer Auflage dieses Buches auszgesprochene Bermuthung, er sei später nach Nagdeburg übergesiedelt, ist seitdem durch die Mittheilungen Dümmler's aus Handschriften von St. Gallen in Haupt, Zeitschrift N. F. II. S. 4. folgg. widerlegt. — Ekkehard II. starb 990 als Probst in Mainz und wurde zu St. Alban bestattet. Sein jüngerer Namensvetter Ekkehard IV. hat ihm ein Epitaphium gedichtet.

ber Thatsachen geben. Sein eigenes persönliches Empfinden hat ihm größere subjective Freiheit und reicheren Ausdruck gefunden, er vermag Charaktere, welche um ihn herum sich tummeln, nicht nur mit feinem Verständniß in ihrer Eigenthümslichkeit zu würdigen, — diese Eigenschaft hat der Deutsche von je gehabt, — er versteht auch vieles Originelle launig und heiter, charakteristisch und treu in prosaischen Sätzen wiederzugeben. Noch ist diese Sprache das Lateinische, aber die Seele ist in der fremden Hülle gereift für den Ausdruck eigenen Lebens in heimischer Rede. Die Zeit naht, wo die schöpferische Kraft des deutschen Gemüths reichlich in heimischer Sprache herausquillt.

In solcher Weise schuf die Askese des Drients den Deutschen Cultur und irdischen Fortschritt. Und in solcher Weise waren die deutschen Klöster bis in das zwölfte Jahrhundert Mittelpunkte der nationalen Bildung, sie selbst aber zeigten trot ihrer Regel, welche der gesammten Christenheit gemeinsam war, in der Haupt= sache ein nationales Gepräge. Sogar ihre Askese war deutsch ge= worden. Wird uns einst ein großer Gelehrter eine Geschichte der pathologischen Zustände schreiben, welche seit der Urzeit bis zur Gegenwart das mystische Versenken in die Gottesidee begleiten, so wird er die größten Verschiedenheiten nach Volkscharakter und Zeit darzustellen haben. Zwischen dem brahmanischen Büßer, der im indischen Walde die Einheit mit seinem Gotte suchte in Entsagung und stiller Betrachtung, der hinabgeschleudert wurde von seiner Höhe, wenn er ein Thier tötete, wenn er Unreines berührte, ja wenn er nur Schmerz und Freude über Irdisches durch seine Seele ziehen ließ, und zwischen dem fanatischen Buddhisten, der die Exaltation bis zur Selbstvernichtung treibt und der sich unter die Räder des Götterwagens wirft, ist ein so großer Unterschied, wie zwischen aufsteigender und sinkender Volkskraft. Auch zwischen der wilden Askese des romanischen Büßers und der innigen Versenkung des deutschen Mönches

war eine Verschiedenheit. Nicht in der Methode. Beide regten durch Kasteiungen das Nervenleben so weit auf, daß nach frommer Angst und wilden Phantasien ein Zustand gesteigerter Ruhe und seliger Befriedigung eintrat. Aber dem deutschen Mönch muß dieser Genuß der Buße leichter gewesen sein, seine Steigerung war weniger gewaltsam, und vielleicht auch seine Befriedigung darin von bescheidener Art. Denn der Grundton seines Wesens war freudige Achtung vor allem Leben, behaglich stand er in der Natur und einfältigen Herzens Seine Versenkung in die wie ein Kind vor seinem Gott. Gottesidee war noch ohne große persönliche Arbeit, noch be= friedigte sein Gemüth die altnationale Empfindung der Hin= gabe und Treue, welche der Dienstmann gegen seinen Herrn fühlt; denn dies sichere und feste Treugefühl lebte in ihm; und diese epische Grundlage seiner Frömmigkeit dämpfte ihm den hohen Ihrischen Schwung und die wilden Exaltationen, welche der Südländer in ähnlichen Zuständen durchzumachen hatte. Natürlich fehlte es auch in Deutschland nicht an einzelnen heftigen Naturen, welche mit stürmischer Leidenschaftlichkeit die Buße durchkämpften, in den neuen Bettelorden brach der wilde Fanatismus einige Mal heiß hervor; aber so lange die Bene= dictiner die deutsche Askese vertraten, hemmte die sinnige Ruhe der altheimischen Anschauung das wuchernde Unkraut des reli= giösen Fanatismus.

Auch die Zeit war nahe, wo der Unterschied zwischen deutscher und romanischer Innigkeit in der politischen Geschichte wie in der Literatur von höchster Bedeutung werden sollte.

## Aus dem Bolke.

Um 1100.

Es erfreut, die bunten Striche zu betrachten, durch welche der fleißige Mönch in der Sachsen= und Frankenzeit die Anfangs= buchstaben seiner Kapitel umrankt. Denn man sieht, wie groß sein Behagen war, als er die Linien schwang und die Zwischen= räume mit bunter Farbe und sauberen kleinen Mustern ausfüllte. Dasselbe Behagen erwies der Deutsche bei jeder rühmlichen Arbeit, wenn er grüßte und sprach, wenn er festsetzte, was Recht sein sollte, wenn er träumte und dichtete. Für schwere Kämpfe, die das Volk um sein Leben zu bestehen hatte, und für große Wandlungen, die unter bitteren Schmerzen ihm zu Theil wurden, war ihm von der Macht, die seines Schicksals waltete, überreich eine Gabe zugetheilt worden, alles, was umgab, beschäftigte, bewegte, nach dem Bedürfniß seines Herzens ein= zubilden und umzuformen. Bei allem, was der Deutsche wahr= nahm, frug er, was es bedeute, hinter jeder Erscheinung fand er ein geistiges Leben, alles, was sich lebend regte, suchte er sich vertraulich zu machen, indem er ihm etwas von dem eigenen Gemüth andichtete. Es ist wahr, jedes junge Volk übt diese Poesie, durch welche es sich die reale Wirklichkeit verständlich macht und die ungeheure Arbeit der Naturgewalten in das menschlich erträg= liche umformt; es ist wahr, kein Volk kann das Leben ertragen,

wenn es diese Kunst nicht zu üben versteht, denn Glaube und Sitte, alles Selbstgefühl des Wissens und Könnens beruhen im letten Grunde nur darauf. Aber kein Geschlecht der Menschen, von dem uns Kenntniß geblieben ist, hat diese Poesie des Deutens und Umbildens so warmherzig, so emsig und dabei so kindlich geübt, als wir Deutsche. Wenn die Sonne warm schien, war sie unsern Ahnen froh, das Brod hieß das liebe Brod, und es that ihnen weh, wenn ein Stücken bavon in den Schmutz fiel; sogar beim Apfelbrechen ließen sie einen Apfel am Baume zurück, da= mit der Baum die Ernte nicht übel nehme. Wenn der Landmann die Blumen betrachtete, welche durch die Mönche auch in seinen Garten gesetzt waren, so empfand er in ihnen ein geheimniß= volles leben, welches er mit dem des Weibes verglich, und er grüßte sie bewundernd "Frau Rose" und "Frau Lilie". Vollends, wo ihm leicht wurde, ein menschenähnliches Leben anzunehmen, behandelte er dies fremde Dasein achtungsvoll; auch der Ameise weigerte er nicht den Ehrentitel Frau, und wenn er von einem Wettlauf zwischen zwei Thieren erzählte, so nannten die Fremden einander "Herr Krebs" und "Herr Fuchs". Er hatte die Thiere lieb, wie kein anderes Volk, schon in der Heidenzeit gab man ben gestorbenen Helden auf den Scheiterhaufen mit, was ihnen auf Erben am vertrautesten gewesen war: Roß, Hund, Habicht; wenn in der Römerzeit ein Rheinländer, der gute Rosse zog, sein Besitzthum unter die Kinder theilte, vermachte er seine Zucht= pferde nicht dem Hauserben, sondern dem kriegstüchtigsten Sohne. Als der Angle Cädmon seinem Volke die Geschichten der Bibel poetisch bearbeitete, ließ er vor der Sündfluth den Herrn sagen, Noah solle seine Thiere in der Arche hübsch reichlich füttern, bis er, der Herr, wieder selbst für sie sorgen könne. Vor anderen werth waren dem Volke die Vögel, zur Winterzeit wurden ihnen Halme aufs Feld gelegt, oder bei der Ernte eine Garbe für sie zurückgelassen. Als die verwittwete Königin Mathilde, die Mutter Kaiser Otto I., auf ihrem Wittwensitz durch gute

Werke die Gunst des Himmels für ihren toten Gemahl suchte, und die Armen speiste und kleidete, da ließ sie dem Gatten zu Ehren auch die Vögel im Felde füttern. Den höchsten Beifall hatte aber damals von heimischen Bögeln keineswegs die Nach= tigall, ober unser Bauernliebling, der Fink, sondern der Staar, weil er klug war, daß er Menschenworte sprechen lernte. war Günstling in den Häusern, und wenn er gut sprach, eine werthvolle Gabe, die auch ein König aus dargebotenem Kriegs= gut wählte, um sie seiner Tochter zu schenken. Andere Bögel, der Storch, der Kukuk, der Specht hatten großes Ansehen, weil sie im alten Glauben den Göttern heilig gewesen waren, die Taube wurde als christlicher Bogel von Klöstern und später von Stadtgemeinden uneigennützig erhalten, und dem Raben vermochte selbst die Abneigung des Christenthums sein Ansehen nicht zu rauben, obgleich er einst der Bote Wodans gewesen Wenn einem kleinen armen Spielmann jener Zeit in seinen Versen kein anderer Ausbruck warmer Empfindung gelingt, weiß er wenigstens die Neigung zu einem vertrauten Thier treuherzig darzustellen. Der Held sendet in mährchenhafter Legende einen Raben als Boten an die Geliebte, er vergoldet ihm den Schnabel, setzt ihm ein goldnes Krönchen auf, streichelt ihm sein Gefieder und drückt ihn an sein Herz. Ja der Vogel wird bem Dichter unter ber Hand die Hauptperson, er nimmt ganz das Wesen eines treuen Spielmanns an, der um gute Be= handlung dient. Er hat seinem Herrn die Liebe einer heidnischen Prinzessin gewonnen, der Held setzt sich mit seinen Man= nen zu Schiffe sie abzuholen, und vergißt seinen Raben. Nach dem Aufbruch rief er: "Hat keiner von euch den Raben, ihr Herren?" "Nein," sprachen alle. Da sagte er: "Säumt euch nicht, zieht euer vier ober achte zurück und bringt mir ihn eilig her." Die Herren fuhren zurück, ba fanden sie den Raben ein= hergehen wie einen armen Mann, der schnöde behandelt worden. Sie sagten zu ihm: "Du sollst mit uns ins ferne Land." Der

Rabe antwortete gekränkt: "Ich will haheim bleiben. Mein Herr hat mich vergessen, mit den Säuen mußte ich essen, sie haben mir mein Gefieder zerstoßen, ich bin nackt und ruppig. Will mich mein Herr haben, so soll er selber nach mir kommen." Und es half nichts, der Held mußte selbst seinen Vogel erbitten\*). Diese achtungsvolle Laune, mit welcher der Deutsche das Thierleben betrachtete, machte ihm auch wilde Thiere werth, zumal wenn sie ein wenig gezähmt waren; der Tanzbär erfreute im Mittelalter große Könige und Würdenträger der Kirche. Auf die Abrichtung wurde viel Mühe gewandt, Meister Braun hatte die Kunst gelernt, mit Spielweibern zusammen zu tanzen, und es steht zu besorgen, daß diese Tänze den Forderungen geistlicher Kritik nicht entsprachen, denn die Kirche zürnte ihnen und verbot ihren Angehörigen das Zusehen. Auch den wilden Thieren des deutschen Landes erfand das Volk Charakter und Schicksal, auch von ihnen wußte der Sänger zu erzählen. Wahrscheinlich hatte der Germane schon von seiner ältesten Wanderung aus Asien Thiersagen mitgebracht; während aber bei den Griechen die Anekdoten, in welchen Thiere mit menschlicher Sprache reden und ihrer Natur gemäß handeln, nur benutzt wurden, um eine gute Lehre daran zu knüpfen, stellte der Deutsche das Waldleben seiner geheimnisvollen Nachbarn durch behagliche Geschichten dar, in denen Bär, Wolf, Fuchs, Kater und andere wohlbekannte Charaftere gesellt werden; aus diesen Erzählungen formten sich wahrscheinlich schon in der Heidenzeit längere zusammenhängende Gedichte, die den Mönchen so reizvoll waren, daß sie dieselben ins Lateinische übersetzten, und die uns seit dem zwölften Jahrhundert in mehren deutschen Bearbeitungen überliefert sind.

Mit derselben innigen Herzlichkeit betrachtete der Deutsche sein Verhältniß zu andern Menschen. Er war von je in ruhiger Zeit ein höflicher Mann gewesen und sehr empfindlich gegen

<sup>\*)</sup> St. Oswald, vergl. oben S. 235 Unmerfung.

Kränkung seines Selbstgefühls. würdig Sid darzustellen, jedem seine Ehre zu erweisen, das Gebührende zu geben und zu empfangen, war ihm eine wichtige Sache. Ein hübsches Beispiel dafür, wie leicht auch geistliche Herren gekränkt wurden, ist uns überliefert. Als um 885 Petrus, Bischof von Verona (?), bei der Heimkehr vom Königsschloß unvermuthet in das Kloster St. Gallen kam, nahmen ihn die Brüder würdig auf und gaben ihm als Gastgeschenk was sie gutes hatten, nämlich ein Evangelienbuch. Er aber hielt sich für verachtet, weil der Ruf des Klosters sehr groß war, und grollte, weil das Buch nicht schön genug gemalt und gebunden sei. Als er die Messe feierte, wurde ihm ein silberner Kelch aufgestellt, der für ein gutes Stück des Kirchenschatzes galt. Er beging die Messe und ärgerte sich auch über den Kelch. Man rüstete ihm ein reiches Mahl, und als er vom Tisch der Brüder aufstand, verlangte er sie anzureden. Sie wurden versammelt, — der Abt war abwesend, — und er sprach: "Gut habt ihr mich in Abwesenheit eures Abtes, meines Herrn, aufgenommen, aber daß ihr mir in dem Evangelium und Kelch so gewöhnliches dargeboten habt, kränkt mich etwas. Denn obgleich ich selbst gering und unwerth bin, so bin ich doch Bischof an einem gar nicht geringen Orte." Erst als die Mönche ihm angelegentlich vorstellten, daß der heilige Gallus bessere Stücke nicht besitze, legte sich der Eifer des Mannes.

In dem Bedürfniß, sich zu seiner Umgebung vertraulich zu stellen, hob der Deutsche gern auch entsernte verwandtschaftsliche Beziehungen hervor, der ältere Edle nannte den jüngern Neffen, wie später die Rittersleute einander Schwager; und Nachbar, guter Freund, Vater, Mutter waren unter Bekannten und Fremden gewöhnliche Anreden; vornehme Geistliche nannten jüngere Kleriker und Laien, auch wenn diese von königlichem Stamm waren, Söhne und Töchter. Bis zur Gegenwart ist die deutsche Rede reich geblieben an vertraulichen Benennungen bei der Ansprache. Schön und verbindlich sind die Grüße bei

Ankunft und Abschied, dem Deutschen war nicht genug, einmal zu grüßen, er that das tausend Mal, wie im Jahre 1020 Froumund, Mönch von Tegernsee, Verfasser des lateinischen Spos Ruotlieb, einem Freunde schreibt: "Tausend Grüße sende ich dir, so viel Blümlein auf der Erde sprießen", oder wie im Jahre 797 ein Dichter Karl des Großen scherzend dem andern — Theodulf dem Angilbert —: "So viel Grüße, als ich graue Haare auf meinem Scheitel habe."

Für die angenommene Gabe wurde schon damals dem Geber des Himmels Segen erfleht und Berücksichtigung im Gebet versprochen. Auch wenn man Gaben ausschlägt, ziemt es, sie achtungsvoll zu segnen und zu preisen; einer Königstochter werden im epischen Gedicht Mäntel und Ringe angeboten, sie lehnt die Gabe ab, indem sie sagt: "Gott lasse euch eure Mäntel und Ringe selig sein." Eine Bäuerin überrascht nach einer Sage ihren Mann bei einer wilden Frau mit langen Hagren. Selbst in diesem Augenblicke vergißt sie die Sitte nicht und ruft die Fremde an: "O behüte Gott Deine schönen Haare, was thut ihr da mit einander?" und dies artige Mahnen rührt die Fremde. Wer mit einer Leistung vor Andere trat, und wer von Andern erhoben werden sollte, dem ziemte, wie auch seine Ansprüche waren, die größte Bescheidenheit in Wort und Geberde. der Sachsenherzog Lothar als Candidat für die deutsche Königs= würde aufgestellt wird, fällt er vor der Fürstenversammlung weinend auf die Aniee; daß der Hohenstaufe Friedrich nicht ähnliche Bescheidenheit zeigt, wird ihm höchlich verdacht. Dem Autor, welcher eine Schrift beginnt, ziemt in der Einleitung seine Unwürdigkeit für so großes Unternehmen kräftig hervor= zuheben; diese demüthigenden Versicherungen bilden die stehende Einleitung fast jeder Mönchsarbeit, ja die christliche Demuth veranlaßt den plauderhaften Bischof Thietmar von Merseburg in der Mitte seines Werkes zu schweren Selbstanklagen, und er unterbricht seine Erzählung durch die befrembliche Versicherung,

daß er selbst nicht nur ein kleines Männchen sei, durch einer Fistel entstellt an der linken Wange, lächerlich durch einen gebrochenen Nasenknorpel, sondern auch ein ganz erbärmlicher Gesell, jähzornig, neidisch, ein Schlemmer, Heuchler und Geizshals, kurz schlechter als sich sagen lasse. Durch diese Berssicherungen wollte der vornehme Mann aber nur seinen Herrensstolz vor dem Leser christlich demüthigen, und er schwatzte darauf weiter in Frieden mit sich und der Welt, so weit ihn diese nicht gerade ärgerte.

Dieselbe Demuth wurde von dem Unglücklichen und dem besiegten Feinde erwartet. Der Bettler mußte rühren durch klägliches Aussehen und traurige Geberde; von dem besiegten Feinde wurde gefordert, daß er im Büßergewand und barbeinig sich zu den Füßen des königlichen Siegers niedersenkte. weilen war dies der Preis, um welchen dem auffässigen Vasallen Verzeihung gewährt wurde. Dem hochfahrenden Mannestrot war solche Demüthigung vielleicht fürchterlicher als die Nieder= lage, und gerade deshalb fand der Sieger seine Genugthuung darin. Auch die Hohenstaufen, Friedrich und Konrad, der spätere König, mußten so vor ihrem Rivalen Lothar barbeinig knien, als sie im Kampfe unglücklich gewesen waren. Denn bedeutsam waren Gest und Action, sie bezeichneten nicht nur die Lage ber Handelnden, sie schufen und bekräftigten auch feierlich; ohne Helm und ohne Schuhe im Büßergewand knien, war die Unter= werfung selbst, fehlte dieser Act, so hatte der Besiegte sich gar nicht unterworfen, und ein neuer Vertrag wurde unthunlich.

Ebenso waren die gesprochenen Worte ein wesentlicher Theil jeder rechtlichen Handlung alles geselligen Verkehrs. Noch immer vernahm der Deutsche die wohlgefügte Rede mit einer Ehrfurcht, in welcher alter Aberglaube war, denn noch hatte seierlich gesetzes Wort und guter Wunsch geheimnißvolle Kraft. Wenn der Spieler eine Schachpartie begann, bei welcher er hohen Einsatz gewagt hatte, so versprach er heimlich den Umstehenden, ihnen einen

Theil bes Gewinns für schöne Kleider abzugeben, wenn sie ihm allein Heil wünschen wollten, und diese kluge Bitte hatte Erfolg. Auch gute Lehren, Weisheiten wurden noch als persönlicher Erwerb betrachtet, den man kausen konnte. Ein fahrender Händler verkauste einem Herrscher drei kluge Lehren, jede um dreihundert Gulden. Der Herr frug: "Wie? frommt mir deine Weisheit nicht, so verliere ich mein Geld," und der Kausmann antwortete: "Herr, ich bleibe in eurem Reich; nützt euch meine Weisheit nicht, so gebt sie mir zurück, und ich erstatte euch euer Geld." Und der Herr kauste die guten Lehren, die erste: Was du thust, das thue weislich und bedenke das Ende; die andere: Weiche nie von offener Straße um eines heimlichen Pfades willen; die dritte: Nimm nie späte Herberge, wo der Wirth alt ist und die Haussfrau jung; und die Besolgung dieser Geheimlehren rettete den Käuser aus drei großen Gesahren.

Diese Einzelheiten erhalten Bebeutung, weil sie sämmtlich dieselbe alte Auffassung jedes menschlichen Thuns erkennen lassen. Wie jede große Empfindung des Deutschen darnach ringt, sich im Bilde darzustellen, und wie Lehre und Grundsatzihm in Form eines Sprüchworts erscheinen, so ist auch alle bedeutsame That an vorgeschriebene Worte, Geberde, symbolische Handlungen gebunden.

In der einzelnen Erscheinung ahnt der Deutsche das Lebensgesetz, aber nur im individuellen Leben vermag er das Gemeingültige zu fassen. Was dem Römer in sehr früher Zeit gegeben war, kurz, scharf, bestimmt den allgemeinen Rechtssuundsatz hinzustellen, mit unbeugsamer Logik und Willenskraft alle Consequenzen desselben zu ziehen, das war dem Deutschen ganz unheimisch, ja unmöglich. Es gab in dieser ganzen Zeit des Mittelalters keine Verkassung des Reiches, d. h. keine schriftsliche Aufzeichnung über Rechte des Königs, der Fürsten, der Dienstmannen, der Freien und Unfreien, über Pflichten und Rechte des Herrschers und der Unterthanen, und es gab solche

Regeln nicht, weil im wirklichen Leben das Gemeingültige gar nicht in seiner Berechtigung empfunden und überall durch persön= liche Verhältnisse überwuchert wurde. Auch das Verhältniß zum Staat faßte der Deutsche ganz individuell. Allerdings gab es Erlasse der Könige und Synoden, bei bestimmten Gelegenheiten gegeben, welche für kürzere ober längere Zeit befahlen und verboten, und aus solchen Bestimmungen und aus altem Herkommen hatte sich überall ein Gewohnheitsrecht gebildet, das von erfahrenen Männern im Gedächtniß bewahrt und auf den einzelnen Fall angewandt wurde. Aber diese localen Rechte waren sehr verschieden, sie waren in beständiger stiller Umbildung, die Ausnahme konnte in der nächsten Generation zur Regel werden, längst veralteter Brauch wieder hervorgesucht. Unendlich ist z. B. die Mannig= faltigkeit der Rechte und Pflichten der Unfreien, der ritterlichen Dienstmannen, der Bürger in den einzelnen Städten, überall wird eingerichtet nach dem Bedürfniß des Augenblicks und daher an Gleichmäßigkeit selten gedacht. So flüssig und schwankend sind die politischen Verhältnisse, daß unsere Wissenschaft vor den wichtigsten Fragen des alten Staatsrechts unsicher steht. War Deutschland bis nach den Hohenstaufen ein Wahlreich oder nicht? Ohne Zweifel war es ein Wahlreich nach alter Volkserinnerung, und einige Male wird die Königswahl höchst seierlich wie nach feststehender Methode vollzogen. Aber wieder durch Jahrhunderte folgt der Sohn auf den Vater, der Verwandte auf das Familien= haupt, ohne daß die Wahlhandlung etwas anderes ist, als leere Form. Stand der reisige Dienstmann eines Grafen um das Jahr 1100 über oder unter dem freien Bauer? Unzweifelhaft-war sein Recht schlechter, er diente nach strengem Hofrecht und konnte von seinem Herrn darnach gestraft werden; über den freien Bauer durften nur seinesgleichen nach Volksrecht den Spruch finden \*);

<sup>\*)</sup> Noch zweihundert Jahre später wundert sich der östreichische Ritter, dessen Büchlein unter dem unrichtigen Namen Seifried Helbling heraus=

aber thatsächlich war derselbe Ministeriale der mächtige Mann des Dorfes, der auf einem Ritterpferd zu Felde zog, der mit seinen Knechten den Bauer beim Tanz und Trinkfrug hochmüthig behandelte, und um dessen Gunst oder Frieden das Landvolk zu sorgen hatte, weil er bei jedem Streithandel gewaltthätig in die Dorsheerden siel, ja einen verhaßten Gegner packte, in sein steinernes Haus schleppte und quälte. Aehnliche Gegenssätze süllen das gesammte deutsche Leben; sie machen es sehr schwer, die socialen Verhältnisse dieser unspstematischen und gesetzarmen Zeit zu verstehen, in welcher die grünende Volksskraft sich überall eigene Formen, Rechte, Freiheiten suchte. Daß die Geistlichkeit ein geschriebenes Recht besaß, daß die Mönchsorden nach aufgezeichneten Regeln eingerichtet wurden, gab diesen Genossenschaften eine hoch zu schätzende Festigkeit und Ueberlegenheit im Kampfe mit weltlichen Mächten.

Noch war ber Reichsordnung nicht gelungen, die alte Neigung der Deutschen zur Selbsthülfe auszurotten, im Gegenstheil, je mehr sich die Interessen schieden und je mannigsaltiger die Areise wurden, in denen der Mann stand, durch Schwur gebunden an seine Kirche, an den König, an seinen Lehnsherrn, an den Basallen eines Basallen, desto mehr verengte sich dem Einzelnen der Bezirk, in welchem nach volksmäßiger Empfindung für ihn Friede und Recht zu sinden war. In der ältesten Ordnung der Gemeinden und Gaue war waglustigem Manne, der sich mit Genossen verband, Raub und Gewaltthat jenseit der Bolksgrenzen gestattet gewesen; jest hatte die Trennung der kleinen Bölker aufgehört, aber in jeder Landschaft hatten sich geschiedene Genossenschaften gebildet, Klosterleute, Stadtleute, Burgleute, welche argwöhnisch neben einander sasen; in demsselben Oorse mochten die seindlichen Parteien wohnen.

gegeben sind, daß der Bauer das bessere Landrecht habe, der Reisige mit Ritterschild das härtere Hosrecht.

Und es war ebenso volksthümliche Anschauung, daß jeder Geschädigte, wenn er gegen seinen Feind nicht Spruch fand, der ihm genügte, sein Recht durch Selbsthülse holen konnte, ent-weder allein oder in Verbindung mit seinen Schwurgenossen. So empfanden die Großen, so jeder im Volke. Deshalb erhob sich in Zeiten, wo nicht gerade die eherne Hand eines starken Fürsten den trotigen Anspruch der Einzelnen niederzuhalten wußte, vollends wenn der Frieden des Reiches gestört, die ohnedies schwache Handhabung des Rechtes gehemmt war, überall Faust gegen Faust. Auch in verhältnismäßig ruhigen Jahren waren Gewaltthat und Totschlag so häusig, daß einem Menschen unserer Zeit die Unsicherheit des Lebens und Eigenthums unerträglich sein müßte.

Es scheint, daß um das Jahr 1100 jedermann, die Geistlichkeit in der Regel ausgenommen, Waffen trug; auch die Unfreien, wenigstens die mit besserem Recht, sogar bei der Feldarbeit. In den Dörfern war der Brauch trotz allem Zorn der ritterlichen Insassen nicht abzuschaffen, er dauerte dis nach dem Bauernkrieg des sechzehnten Jahrhunderts; in den Städten mögen die Verbote gegenüber den Unfreien wirksamer gewesen sein, aber seit dort die Luft frei machte, wurde dies unvertilgbare Recht der Freien immer wieder Mode, wenigstens trug man an der Seite ein Kurzgewehr oder ein großes Messer. Da war natürlich, daß zufälliger Zwist auf der Straße und beim Trinksruge häusig mit Blutvergießen endete.

Man darf deshalb vor den geiftlichen Klagen über Totsschlag, Käuberei und Gewaltthat zwar die Zeit wild, die Menschen aber nicht roh nennen. War die relative Sicherheit des Lebens geringer und die Gewöhnung, um kleine Beranlasseng das Leben zu wagen, größer, so formten solche Verhältnisse im Charakter der Deutschen auch manche Tugenden. Es war ein kühnes, waglustiges Geschlecht, welches unbedenklich für alles eintrat, was ihm groß und begehrenswerth erschien; auch der kleine

Mann bewahrte ein Gefühl der Kraft, und wenn er sich zum Schutz des eigenen Lebens mit Genossen verband, so war er ersinderisch, sich eine Ordnung zu setzen, und hielt mit seier= licher Würde darauf, daß er in seinem Kreise ziemlich und billig, ehrlich und höslich that und empfing, was ihm zukam.

Der wackere Landmann, welcher um das Jahr 1100 von einer Höhe seiner Dorfflur ausschaute, sah im Morgenlicht eine andere Landschast, als seine Ahnen gekannt hatten. Noch war der Rand des Horizontes von dunklem Waldessaum umzogen, es war damals viel Wald auch in der Ebene, überall Laubgehölz, Weiher und Wasserspiegel auf niedrigen Stellen zwischen dem Ackerdoden, aber das Land war in den Ebenen reich bevölkert, die Zahl der Dörfer und der Einzelhöse wahrscheinlich nicht viel geringer als jetzt, die meisten nicht so menschenreich.

In gerobetem Wald waren neue Hufen ausgemessen und mit Ansiedlern besetzt, in der eigenen Dorfslur war altes Weidesland in Ackerboden verwandelt; zwischen Saat und Holz stand am Waldessaum oder auf einem Bergesvorsprung die Kapelle eines Heiligen, in den Dörfern ragten die hölzernen Glockenthürme hoch über die Häuser und Ställe, und am Sonntagmorgen läuteten die Glocken über das ganze Land, aus einer Flur über die andere, und zu dem hohen Klang der kleinen Dorfglocken gab in der Ferne das mächtige Summen einer großen Glocke den Grundton.

Denn unten in der Flußniederung ragten Kuppeln und Thürme eines Doms inmitten vieler Häuser, die mit starker Mauer umgeben waren. Eine Stadt war gebaut, wo einst der Reiher über das Wiesenland geslogen, oder der Hirsch auf dem Wildpfad zur Tränke gelausen war. Und wieder auf der andern Seite stand gegen das Dorf auf steilem Berggipfel ein gemauerter Thurm und ein hohes Haus mit kleinen Fenstern, Eigenthum des Grasen und Wohnsitz eines reisigen Dienstmanns, der mit seinen Genossen dort oben wirthschaftete nicht zur Freude des Bauern.

Umschanzte Städte und befestigte Häuser der Reisigen erhoben sich jetzt überall auf deutschem Boden, nicht nur an Rhein und Donau, in Schwaben, Franken und Baiern, auch im alten Sachsenland und in den Ostmarken gegen Slaven und Ungarn.

Und die Städte waren in den letzten Jahrhunderten wie über Nacht entstanden, daß man bei vielen nicht zu sagen wußte, wann sie begonnen hatten; der größte Culturfortschritt vollzog sich leise, im Zwang der Stunde, und die Zeitgenossen, welche daran arbeiteten, wußten wenig, wie unermeßlich der Segen war, den sie dadurch ihren Enkeln bereiteten.

Und wer von der Erscheinung zurücklickt auf ihren Grund, der vermag gerade hier die geheimnisvolle Arbeit schöpferischer Kraft wie in einer Werkstätte zu belauschen, und ehrsürchtig zu erkennen, wie dem Menschengeschlecht Unglück in Glück, und Berberb in den edelsten Fortschritt umgewandelt wird. Es war ein Unglück für die Deutschen, daß die Zahl der freien Landleute sich seit der Bölkerwanderung mit reißender Schnelligkeit verringerte, die Zahl der Dienstpslichtigen und Unfreien sich unaushörlich vermehrte; es war traurig, daß alle Gewalten, welche das Leben der Deutschen regierten, um die Wette dazu beitrugen: die Könige und ihre Beamten, welche zu vornehmen Gedietern des Volkes geworden waren, die christliche Kirche und ihre Bildung, welche den Vornehmen stärker vom Volke schied; nicht weniger endlich das geprägte Silber und Gold, welches Reiche erhob und Arme niederdrückte.

Aber durch dieselben Gewalten wurde auch der Fortschritt gewonnen, auf einem Umwege, doch darum nicht minder glorzeich. Zuerst half eine alte Vorschrift der Kirche, aus romanischen Ländern nach Deutschland gebracht, daß Bisthümer nur in Städten angelegt werden sollten. Wo der Dom eines Bisthums sich auf deutschem Grunde erhob, da mußte die Umgebung mit Menschen gefüllt und gegen die Landschaft abgeschlossen werden. Der Bischof oder Reichsabt zog an seinen Herrensitz seine große

Familie von kunstfertigen Unfreien; ber Heilige, bessen Gebeine in der Kirche Wunder thaten, sammelte an seinen Festtagen große Mengen Volkes in dem Stadtraume; auf den freien Plätzen erhoben sich die Buden der Kausseute; sehr früh erwarben die geistlichen Herren für die Waaren, die zu der großen Messe geführt wurden, auf der Straße des Königs Schutz- und Zollsfreiheit. Die Landschaft gewöhnte sich, in des Bischoss oder Abtes Stadt zu pilgern, in regem Marktgewühl zu handeln. Zumal wo Deutsche gegen Slaven, Avaren und Ungarn kämpsten, auf dem eroberten Grenzgebiet an der Elbe und Donau, erwiesen sich die Kirche des Heiligen und die Stadtmauer als das einzige Mittel, die Umgegend dauernd zu behaupten. So wurden Bremen, Hamburg, Lübeck, Naumburg, Zeitz, Quedlindurg, Halberstadt, Hildesheim, Fulda, Bamberg, Salzburg und viele andere Städte herausgebracht.

Dasselbe geschah, wo ein König ober großer Landesherr auf seinem Wirthschaftshof einen Balast: "die Pfalz", oder auf gefährdetem Boden eine größere Burg gebaut hatte; auch solche Orte erhielten schnell weiten Umfang, denn dorthin forderte der Gebieter sein Heer und die Gewaltigen seines Reichs. Herren und Mannschaft kamen mit großem Troß und suchten außer dem Obdach auch die Genüsse, welche die Zeit bot, sie kauften Waaren, sahen Neuigkeiten, welche ausgestellt wurden, und lachten über die Possen des wandernden Spielmanns, der mit seiner Harfe und seiner Bande herzugeeilt war. An solchen Plätzen entstanden Aachen, Frankfurt, Ulm, Nürnberg, Goslar, Braunschweig, Magdeburg, Merseburg, Meißen.

Seitdem im neunten Jahrhundert die Normannen von der See, die Ungarn im Süden räuberisch das offene Land durch= zogen, vergaßen die Deutschen in der Noth der Stunde überall die alte Abneigung gegen ummauerte Wohnsitze. Herrenhöfe und Häuser der Dienstmannen, Abteien und größere Dörfer wurden befestigt, in vielen erwuchs das städtische Leben. Was

von neuen Städten um 1100 zwischen Rhein und Elbe, zwischen Nordsee und Donau lag, war freilich einer modernen Haupt= stadt sehr unähnlich. Noch schloß der umfriedete Raum Ackerbeete und Gärten ein, die Mehrzahl der Einwohner waren Landbauer, welche ihre Gespanne aus ber Stadt auf die Außenäcker führten, das Ganze zunächst eine große Dorfanlage um Kirche, Bischofs= haus ober Palast. Wie auf dem Dorfe galt dort das Hofrecht des Bischofs oder Königs, denn die Bürger waren Dienst= pflichtige und Unfreie, unfrei vor andern fast alle Handwerker. Dazwischen saßen aber auch Freie einzeln oder in größerer Zahl, Kaufleute, Landbesitzer der Umgegend oder fromme Anhänger der Kirche, außerdem reisige Dienstmannen ihres Herrn. Aber Freie und Unfreie waren vor fremder Gewaltthat gesichert, sie standen im Schutz eines mächtigen Herrn, der mild über ihnen waltete und unter den eng Zusammenlebenden bessere Ordnung zu halten vermochte. Und sie hatten Gelegenheit zu Verdienst, wie ihn das offene Land nicht bot. Tagesverkehr und gemeinsamer Vortheil milderte sehr bald den Gegensatz zwischen Freien und Unfreien. Denn der freie Kaufmann entnahm von dem hörigen Handwerker die Waaren, Metallarbeit und wollene Gewebe, und vertrieb sie mit seinen bewaffneten Anappen im Lande. Handwerk, Handel und Geldverkehr traten in enge Verbindung und gewannen dadurch einen plötzlichen Aufschwung. Der Segen ber Arbeit und ihre Leben schaffende Kraft wurden dem Volke deutlich.

Wer um 1100 von Köln nach Hamburg, von Augsburg nach Nürnberg reiste, der kümmerte sich gar nicht darum, daß die eine Stadt um ein Jahrtausend älter war als die andere, daß in Köln die Gemahlin des Germanicus am Thor harrte und die Legionen begrüßte, den Knaben Caligula an der Hand, und daß in Augsburg ein Sohn des Augustus, von Lictoren umgeben, auf dem Marktplatze saß, während über dem Grunde von Hamburg und Nürnberg das Baumlaub rauschte und die Eichel hinsabsiel, welche als alter Urbaum bei der Stadtgründung gefällt

werben sollte. Aber man merkte damals doch einen Unterschied in Aussehen, Kraft und Wohlstand zwischen den alten Römerstädten auf deutschem Boben und den neu gewordenen. Utrecht, Mainz, Köln, Trier, Regensburg, Worms, Speier und Augsburg waren die altberühmten Städte des Reichs, Size großer Bischöfe und alter Kaiserpfalzen; zwischen den großen Kirchen und geschwärzten Römerthürmen und neben den Dienstleuten der Bischöfe hatte sich dort eine größere Anzahl Freier ange= siedelt; Köln war um 1100 bereits eine große Handelsstadt, Utrecht ein Mittelpunkt der flamländischen Wollenindustrie; die Zahl der steinernen Gebäude war größer, die Stadtmauer wahrscheinlich höher und besser mit Thürmen und Außenwerken ge= schützt, das Selbstgefühl der Bürger keder, auch ihre Freiheiten besser und ihre Vornehmen stolz. Aber obgleich sie noch im Vordergrund deutschen Städtelebens standen, zu groß darf man sich den Abstand der alten und neuen Städte nicht denken, denn gerade bei mehren neuen war die Entwickelung wunderbar schnell und kräftig gewesen.

Denn groß wurde der Zubrang vom Lande nach der Stadt. Der alte Wandertrieb regte sich wieder kräftig. Dieselben Zu= stände der Dorfflur, welche in der Urzeit die Auswanderer= schaaren nach dem Süben getrieben hatten, dauerten fort, jene alte eisenfeste Einfügung des Einzelnen in das Wirthschaftsshstem seines Dorfes. Und dazu war neues größeres Leiden gekommen, die Dienstbarkeit unter einem Herrn. Kaum waren die Sachsenkriege beendet und die wüste Unordnung der letzten Karolingerzeit überstanden, so wurde wieder in den Dörfern die Ueberfüllung fühlbar. Neue Rodungen und Verminderung des Weibegrundes halfen nur auf kurze Zeit. Wer nicht aussichts= los fortleben wollte in der alten Hütte, und nicht einen Theil seiner Erträge an Andere abgeben, der blickte jetzt sehnsüchtig nach den Baumstämmen oder ben Steinen, welche die nächste Stadt einschlossen. Im zehnten und elften Jahrhundert begann

durch ganz Deutschland eine neue Colonisation im Inlande, mächtig und unwiderstehlich, das Landvolk drängte in die Städte. Mit märchenhafter Schnelligkeit füllten sich die neu gegründeten Orte, bei manchen mußte wenige Jahre nach der Anlage die Stadtmauer erweitert werden; an viele schloß sich von außen Neustadt und Vorstadt. Der Grundherr hatte dabei den größten Vortheil: sein Ackerland wurde in Baustellen verwerthet, wenn er die Häuser baute, und wenn er die Plätze gegen Zins den Einwanderern überließ, wurde seine Bodenrente aufs höchste gesteigert. Und der Arbeiter fand für jede Art von Thätigkeit, zu der er geschickt war, höheren Lohn, besseres Leben und größere Freiheit. Auch der unfreie Landmann, der anderem Herrn ge= hörte, suchte Gelegenheit sich loszukaufen oder dem Bischof ver= kauft zu werden, oder er entfloh in die Mauern, wo er gebraucht und gern aufgenommen wurde. Je theurer ber Stadtgrund wurde, desto enger schlossen sich die Häuser in der Mauer zu= sammen; groß war unter ben Einwohnern ber Eifer für den Vortheil ihrer Stadt, die Mauern zu vertheidigen gegen den drohenden Feind, oder für den Vortheil des Stadtherrn ins Feld zu ziehen, wurde auch dem Unfreien Pflicht und Ehre, ein männlicher, kriegerischer Geist und ein schönes Freiheitsgefühl lebten in der neuen Stadt auf.

Nicht lange, und den Bürgern wurde das Herrenrecht ihres Bischofs oder Herzogs lästig und der Bogt seindselig, den der Grundherr ihnen gesetzt. Als unter Kaiser Heinrich IV. die Mehrzahl der Bischöse und des hohen Adels gegen die kaisersliche Gewalt in Waffen trat, da suhr es wie ein Wetterschlag durch die deutschen Städte, überall erhoben sich die Bürger gegen ihre Grundherren und stellten sich auf die Seite ihres Kaisers und des Reiches. Bereits zweihundert, ja hundert Jahre nachdem die Städte des innern Deutschlands gegründet waren, rührten sie sich als starke politische Macht, sie bildeten ein neues Fusvolk, welches gegen die Lasallenreiterei der Edeln

kämpste. Und die Frankenkaiser wußten, wol den Werth dieses neuen Bundesgenossen zu schätzen, sie minderten den Druck der Grundherrschaft, gaben den Unsreien in einzelnen Städten das Recht ihr Einkommen auf die Kinder zu vererben, sie wehrten dem Grundherrn, dem sein Höriger in die Stadt entwichen war, die schonungslose Rücksorderung. Schon im zwölsten Jahr-hundert wurde Stadtrecht, daß kein Unsreier, der Jahr und Tag ohne Forderung des Herrn in der Stadt gelebt habe, zurückz geboten werden dürfe, und der große Satz kam in das deutsche Leben, daß die Luft der Stadt frei mache.

So vollzog sich die gewaltige Wandlung. Aus dem lockern Zusammenhang freier Landgemeinden war das beutsche Königthum aufgestiegen. Der Heerkönig hatte eine Aristokratie seiner Beamten, der Herzöge, Grafen und der Bischöfe geschaffen, durch die weltlichen Würden war das Reich verwaltet und die äußern Feinde abgewehrt, durch die geistlichen Würden war Christenthum und neue Lehre dem Volke verkündet. Bischöfe und weltliche Beamte, waren zu großen Basallen ge= worden und hatten den Stamm der Freien herabgedrückt, die Volkskraft vermindert. Beide waren, dadurch so hoch gewachsen, daß sie dem Kaiser und Reich nicht mehr dienen wollten. nun die geistlichen Herren ihre weltliche Macht im Dienste des römischen Bischofs gegen den gemeinen Nuten verwandten, und als die herrschlustigen Fürsten ihr Hausinteresse über das des Reiches stellten, als so die Bildungen der ersten Königszeit, die einst das Reich gegründet hatten, dasselbe in Gefahr setzten zu zerfallen: da brachte ein neuer Theil der Bolkskraft, der in dieser Zeit heraufgewachsen war, dem Reiche Hülfe und Rettung, die Städte und ihre Bürger.

Und die Männer, denen die Wiedergeburt deutschen Lebens zu verdanken ist, waren in der großen Mehrzahl gerade die Uns freien, die Gedrückten und Sequälten der alten Königszeit. Die Freiheit, welche sie auf der Ackerscholle zur Zeit der Merovinger und Karls des Großen verloren hatten, gewannen sie unter den Frankenkaisern und Hohenstaufen in den Städten wieder, eine bessere Freiheit, sie selbst als die Vorkämpfer einer neuen Cultur.

Zur Erläuterung des Gesagten wird im Folgenden ein kleines Schriftstück mitgetheilt, welchem zwar der Reiz fesselnder Schilberung entgeht, bas aber mit wenig Worten in die gesell= schaftlichen Zustände jener Periode einführt. Der Kampf der Geiftlichen gegen die Uebergriffe des raublustigen Abels, Bau von Burgen, Befestigung von Städten, die Anstrengungen eines entschlossenen Mannes zur Rettung seines Eigenthums werden daraus deutlich. Es ist ein Bericht, welchen Marquard, Abt des Klosters Fulda von (1150 bis 1165), hinterlassen hat \*). Er war ein thatkräftiger Mann von tüchtigem Selbstgefühl, dem nicht beschieden war, bis an das Lebensende seinem fürstlichen Stift vorzustehen, denn er dankte ab, weil er in dem Kirchenstreit den Papst der Kaiserpartei nicht anerkennen wollte, und starb 1168 im Michaeliskloster zu Bamberg. Seine Schrift fällt zwar in die Zeit der ersten Hohenstaufen, aber die Zustände, welche er schildert, waren damals nicht neu, es sind genau dieselben Kämpfe und Leiden, welche schon unter den fränkischen Kaisern beklagt werden. Er beginnt in seinem Latein folgendermaßen:

"Im Namen der heiligen Dreieinigkeit. Ich, Marquard, durch Gottes Gnaden demüthiger Diener der heiligen Kirche von Fulda, wünsche allen, welche Christo und mir getreu sind, Gnade und ewiges Heil in Christo.

Ich weiß, daß es nicht meine Sache ist, die eigene Person zu empfehlen, da geschrieben steht: "Dich lobe fremder Mund, nicht der deine." Aber weil ich nach Gottes Besehl und Willen mit reinem Gewissen rede, möge man anhören, was ich vorbringe mir nicht nur zur Empsehlung, sondern auch zur Ver-

<sup>\*)</sup> Gebruckt in: J. F. Böhmer, Fontes rer. germ. III. p. 165.

theidigung, damit nicht etwa die Neider meiner Werke nachtheilig auslegen, was ich in guter Absicht gethan habe, und damit sie mir nicht als Vergeubung zur Last legen, was ich aus ehrlichem Herzen zur Vertheibigung der mir anvertrauten Kirche aus-Also seit ich durch Gottes Gnade auf Befehl des Königs Konrad und durch mahnende Wahl der Brüder und dieser ganzen Gemeinde zuerst in mein Amt trat, fing ich an zu überlegen, wie ich mit Gottes Hülfe wol diese veröbete und fast auf nichts heruntergebrachte Kirche von der Plünderung und Beraubung durch gewisse Leute erlösen könnte. Denn es war wirklich traurig zu sehen, wie eine so eble Stätte, allen Frommen lieb und ersehnt, zu solcher Vernachlässigung heruntergekommen war, daß in den ganzen Vorräthen der Brüder oder des Abtes nichts war, wovon man den Brüdern einer so ehrwürdigen Ge= nossenschaft täglichen Lebensunterhalt geben konnte. Und das war nicht wunderbar, denn die Laien hatten alle Güter dieses Klosters hinter sich, und was sie wollten gaben sie, und was sie wollten, behielten sie für sich.

Zum ersten ist dadurch dem Kloster großer Schaden gesschehen; denn wer von den Laien einige Zeit ein Gut dieser Abtei in seiner Hand hatte, nahm sich die besten Husen heraus und vererbte diese nach Beneficialrecht auf seine Söhne, so daß manches Gut mehr Husen verlor, als es übrig behielt, und ein Gut, welches dem Kloster vierzehn Tage arbeiten mußte, arbeitete kaum sieben, und was sieben Tage hatte, arbeitete den Brüdern kaum drei oder gar nicht.

Und wieder war ein anderes Leiden noch viel unerträglicher. Die Fürsten verschiedener Landschaften nahmen sich von den nahe liegenden Kirchengütern so viel ihnen gut schien und behielten dies, als wäre es ihr Beneficium, ohne daß ihnen jemand steuerte oder dagegen sprach. Die Kleineren aber machten sich Rodungen und Dörfer in den Wäldern und Gehegen des heiligen Bonifacius. Gar nicht zu reden von den Hörigen der Kirche, welche überall dem Raube preisgegeben waren, da sie jeder an sich riß und saste: "Mein bist du, mein bist du, ich habe dich als Beneficium erworden." Diese und ähnliche und viel größere und schwerere Uebel zwangen unsere Vorgänger, Gefäße und Geräthe des Gotteshauses zu verkausen und zu verzetteln, und die Schmucksachen der Kirche zu zerreißen und zu zersstreuen, wenn sie der königlichen und der römischen Curie dienen mußten, weil die Einnahmen der ganzen Abtei in die Hände der Laien gekommen waren. Und wenn ein Abt ihnen widersprechen wollte und in richterlicher Entscheidung Recht gegen sie suchte, so schlüpften sie durch listige und kluge Gründe ihres Rechtes, welches sie Lehnrecht nannten, wie eine Schlange aus seinen Händen und entkamen durch gewundene Rede ohne Schaden.

Diese ganze Gefahr und Verwüstung der anvertrauten Kirche hatte ich vor Hand und Auge und begann bei mir zu überlegen, was zu thun sei, zumal da mir viele Widerwärtigkeiten und Widersprüche erwuchsen, wenn ich einen von diesen Leuten anders stellen oder verhindern wollte. Zuerst also suchte ich Hülfe bei Gott und übergab mich ganz ihm, der in Gefahr zu helfen pflegt, und ich hielt einen Rath mit Autorität des Herrn Papst Eugenius und auf Befehl meines Herrn Königs Konrad, und habe keinem meiner Leute oder Dienstmannen irgend etwas als Beneficium gewährt, als was sein war; wenn er sonst etwas von den Gütern der Kirche in der Hand hatte durch Aneignung oder Raub, hab' ich es ihm verboten. Meine Güter habe ich den Laien untersagt und habe dieselben sogleich mit meinen Brüdern und mit Landleuten, wie es mir recht und genehm schien, besetzt. Deshalb habe ich sofort, weil der erste Zusammenstoß der schärfste ist, von der Feindseligkeit einiger Gegner großen Widerspruch erfahren, auch Totschlag der Meinigen, Augenausstechen und Blutvergießen. Aber um furz zu sein, der allmächtige Gott, dem ich mich und all mein Eigen vertraute, hat den Meinen einen wunderbaren und unglaublichen Sieg über Gegner und

Feinde der Kirche geschenkt, und vielen erschien es als etwas Großes, daß ein Mensch ohne Hülfe seines Geschlechtes, ein Anskömmling und Fremder in diesem Lande so viel durchsetzen konnte. Aber das ist nicht wunderbar. Denn wir Geistlichen und Mönche würden die unersättliche Habsucht, welche Verwandte haben, nicht sättigen können, wenn wir auch außer der Abtei das größte Bisthum hätten, und doch würden sie uns vielleicht nur lau helsen und nur zum eigenen Vortheil. Doch genug davon.

Ich, Marquard, begann den Bau der Burg Bieberstein. Allerdings ziemt den Mönchen, nur im Kloster zu wohnen und geistliche Kämpse zu sechten, aber die Welt liegt im Argen und enthält sich des Schlechten nicht, wenn ihr nicht mit Gewalt widerstanden wird. Denn ich dachte in meinem Gemüth: Hier ist eine Stelle für eine Burg. Wenn sie von einem Feinde der Kirche besetzt würde, könnte dieser uns alles Leid anthun und nur mit großer Einbuße an Habe und Gesahr der Menschen heraus geworsen werden. Darauf begann ich die Burg zu bewohnen und zum Nutzen der Kirche zu verwenden und mit treuen Kriegern zu besetzen, welche die Ehre des Klosters vertraten. Diese besschworen mit einem Eide, sich niemalen zu ergeben, selbst bei Todesgesahr nicht, außer zur Ehre des Klosters und Abtes.

Darauf habe ich die daran liegende Burg, Haselstein genannt, mit großer eigener Gefahr und Auswand der Kirche eingenommen, weil sie ein Schlupswinkel von Dieben und Räubern
war, welche sich daselbst mit ihrem Herrn Gerlach in sicherem
Bersteck befanden, und habe sie zur Vertheidigung des Kirchengutes mit treuen Männern besetzt und habe rund herum Befestigungen errichtet, und ein Dorf und einen Markt unter der
Burg angelegt. Ferner habe ich an dem königlichen Schloß
Baumenburg Mauern errichtet und starke Besestigungen erbaut,
und auf diesen Bau zur Ehre und Vertheidigung unserer Kirche
viel Mühe verwandt in der Absicht, um mit dem Kaiser und
mit den Dienstmannen des Reiches engere Genossenschaft zu

haben, und damit wir zu ihnen fliehen könnten, wenn ein Krieg hereinbräche.

Und damit nicht in der Umgegend unseres Ortes, nämlich der Stadt Fulda, von nichtswürdigen Männern ein Tumult aufgeregt würde, wie oft von solchen geschieht, welche darum in die Burgen sliehen und sich gesellen, um Beute aus der Gegend zu holen, — so habe ich mannhafte und tapfere Männer angenommen und habe sie als Besatzung in die Burg gelegt \*). Und um dem Orte und unserem Bolke sicheres Wohnen in aller Kriegsgesahr zu schaffen, habe ich den ganzen Ort Fulda mit sehr starken Mauern umgeben, mit Pfahlwert und Damm besestigt, habe Wighäuser erbaut, Thore mit Eisenbeschlag und Riegel eingehängt, und das Volk selbst durch Bau und Bewassenlage wehrhaft gemacht und der ungerechten Unterdrückung durch die Bögte enthoben.

Aber ich habe nicht nur auf die Außengebäude Sorge gewandt und mir damit um Gottes willen, zur Ehre des Ortes und zur Bertheidigung der Seelen und Leiber nach Kräften Mühe gegeben, ich habe auch im Innern, nämlich zur Wiederherstellung des Klosters viel Arbeit aufgewandt, wie jedem, der es sieht, wol bekannt sein wird. Das Dach des Klosters war früher von Blei, aber vor Alter zusammengefallen, ich habe es wieder hergestellt und verbessert, und habe einen Glockenthurm aus den besten Werkstücken errichtet. Ich sah auch, daß der Quell der Wasserleitung wegen Alter und Verfall versagte, er gab unsern Brüdern zum Waschen der Hände langsam und wenig Wasser, ja manchmal gar keines; da habe ich ordentliche Kanäle eins gerichtet und durch bleierne Köhren den Wasserlauf ganz dauers haft wiederherstellen lassen, auf daß von jetzt ab niemals rinnendes Wasser sehle, welches von selbst auf die Hände der

<sup>\*)</sup> Dieser Sat ber Handschrift ist durch fünf ausgekratte Zeilen ver= stümmelt.

einzelnen Brüder läuft. Aus dieser Wasserleitung habe ich auch eine Aber des Quelles auf den Markt geleitet und einen großen Stein mit vieler Mühe durch die Stadtmauer hereinsgebracht und mit Wasser angefüllt. So viel über die Bauten und Befestigungen.

Aber ich kehre zu dem ersten Gegenstand meiner Vorsorge zurück. Seit ich nach Gottes Willen der Kirche von Fulda vorstand, habe ich immer gedacht und gesorgt, wie ich die Güter unserer Kirche von denen, die sie geraubt hatten, zurückfordern Und mit Gottes Willen habe ich darin durchgesetzt, was ich konnte; benn ich ging durch alle Dörfer und forschte angelegentlich, und fand endlich nach Angabe getreuer Männer, wie viel überall weggenommen war. Dann ging ich allmählich die Einzelnen in dieser Sache an und forderte wenig von Vielem zurück. Denn alle Entwendungen konnte ich gar nicht zurück= verlangen, weil alle Ministerialen der Kirche ihren Vortheil, nicht den des Herrn suchten und einander beistanden. Jedoch erhielt ich in jedem Dorfe etwas, in einigen aber mehr, in andern weniger; doch so, das wenige Dörfer sind, in denen ich nicht einen Hof oder zwei oder drei oder mehr für die Kirche behauptete. Darauf aber trat ich in Berathung mit dem ältesten Volk von den treuesten Hörigen der Kirche, umging und betrachtete die Grenzmarken der Wälder und Aecker, der Wiesen und Triften. So habe ich ermittelt und zurückgeforbert durch den Umgang der Gemeinden, welcher Landleite genannt wird, viele Hufen, Aecker und Wiesen, Waldmarken, Triften und Grenzzeichen, die in alter Zeit widerrechtlich genommen waren; auch die Mühlen und Mühlstellen, die widerrechtlich vorenthalten wurden, auch Fischteiche und Gewässer und ben Wasserlauf, der widerrechtlich von dem alten Bette abgeleitet war, habe ich zurückgefordert.

Als ich das alles zurückgefordert und der Kirche von Fulda mit vieler Mühe und Gesahr erlangt hatte, begann ich lange bei mir sorglich zu bedenken, wie ich aus diesen erworbenen Gütern dem Herrn und St. Bonisacius den besten Dienst, und meinen Brüdern nützlichen und nothwendigen Trost versschafsen könnte. Nun sandte mir Gott in meinen Sinn, daß ich an das Leiden der Brüder dachte, nämlich wie unsere Brüder das ganze Jahr an ihrer Mahlzeit Mangel leiden; und ich sagte meinem Herzen: Weil ich mit Gottes Hülse Singes von vielem Besitz, der dem Kloster entzogen war, zurückerworben habe, so will ich dies mit Gott zum Bedarf der Brüder anwenden; vielleicht wird durch Gottes Fügung dafür mehr und größeres in meine Hände kommen.

Und damit kein Leser meine, dies sei zur Verkleinerung oder zum Aergerniß geschrieben, möge er bevenken, daß ich die Wahrheit sage. Haben nicht der Landgraf und der Sohn des Königs Konrad die Lehen sehr vieler Fürsten an sich gezogen und dürsten noch darnach? In ähnlicher Weise züngeln auch viele Andere krank vor Begehrlichkeit immer, ihre Gierigkeit zu befriedigen. Und doch werden sie bei ihrem Tode alles hier zurücklassen, sie mögen wollen oder nicht. Wenn sie der Kirche Treue hielten und sich mühen wollten, das Haus Gottes zu vertheidigen, so könnten sie hoffen, daß der heilige Boni= facius ihr Fürsprecher sein würde. So aber, — ohne ihrer Ehre nahe zu treten sei dies gesagt, — achten sie nicht darauf, daß dieses Kloster im großen Schutz der heiligen Bäter ge= gründet, daß dies ehrwürdige Stift mit großen Privilegien und apostolischer Herrschaft begabt, daß diese Genossenschaft frommer Männer durch große Verordnungen der Könige und Kaiser daß endlich dies Kloster durch großen Segen ber Bischöfe, Erzbischöfe, Cardinäle und anderer heiliger Männer geweiht und eingerichtet ist, und es ist deshalb zu fürchten, daß sie nach irdischem Gut, welches sie ohne Jug begehrt haben, den ewigen Fluch erhalten. Möge das nicht geschehen."

## Zwei Königswahlen.

Auf zwei großen politischen Ideen beruhen Staat und Kirche der Germanen bis über die Hohenstaufen. Eine Idee ist seit den Römerkriegen, die andere seit der Urzeit dem Volke tief in die Seele geprägt, beide haben das Schicksal des Reiches, das Leben der Könige, Fortschritt und Niederlagen der Nation bestimmt. Die erste Idee ist die volksthümliche Vorstellung, daß der deutsche Kaiser ein Nachfolger der römischen Säsaren sei, und das Reich der Deutschen eine Fortsetzung des weströmischen Kaiserreiches.

Die Ansprüche, welche dem "römischen" König seine Stellung gab, waren die höchsten irdischen. Wer von den deutschen Fürsten gewählt, vom Bolke ausgerusen war, erhielt dadurch die Shren der ersten weltlichen Macht in der Christenheit, er galt den Deutschen für einen Erben des Augustus und Karls des Großen, er hatte die Pflicht der Schutherrlichkeit über die Kirche des Abendlandes, an seiner Würde hingen noch alte unsichere Ansprüche auf oberherrliche Autorität gegen andere Könige der Christenheit. In Rom gewann er die Kaiserkrone und die Herrschaft über Italien, und es war unter vielen großen Fürsten kaum einer, der die poetische Sehnsucht nach dieser höchsten Stellung in sich bändigte. Auch bei Heinrich I. sind wir viel zu wenig über die Motive unterrichtet, welche ihn der kirchlichen Weihe und Kaiserkrone sern hielten, und es ist ein gewagtes

Unternehmen, aus dem, was uns von seinem Thun berichtet wird, einen consequenten Grundgedanken zurecht zu legen, der von Anfang bis zu Ende sein Verhalten gegen die Kirche regelte. Das ist bei modernen Herrschern selten aussührbar, vollends nicht in einer Zeit, wo das Verhältniß zu einer geliebten Frau oder eine alte Prophezeiung auch einem starken Manne den Entschluß übermächtig bestimmten.

Die zweite politische Idee aber ist die der alten Gefolge= schaft, der Treupflicht des Mannes gegen seinen Schatzgeber. Diese altheimische Anschauung war immer noch die gemüthliche Grundlage für das Verhältniß zwischen dem Lehnsherrn und Vafallen, obgleich bas Lehnsverhältniß nicht auf gerabem Wege aus dem alten Gefolgewesen hervorgegangen ist. Aber dieselbe Ibee der Gefolgeschaft hatte auf einem andern Gebiet dem Deutschen eine Bedeutung gewonnen, größer, als sie je in der Urzeit gewesen war, denn dieselbe Anschauung bildete die Grund= lage des deutschen Glaubens. An Stelle des irdischen Gefolgeherrn war seit Einführung des Christenthums jedem Einzelnen Dem großen Herrn auf bem der himmlische Gebieter getreten. Himmelsthron oder seinem Edlen, einem Apostel der Kirche oder einem Heiligen, war jeder Christ gebunden, an die letzteren oft nach altgermanischer Weise durch freie Wahl. Dies Verhältniß des Christen zu seinem Herrgott war für das Volk keineswegs ein mhstisches in modernem Sinne, es wurde ganz naiv auf= gefaßt als eine feste Verbindung für dieses und jenes Leben, für Wohlbefinden hier wie in der Himmelsburg; auch der fromme Büßer suchte in vorgeschriebener Weise die Nähe seines Herrn und exaltirte sich, bis er die himmlische Gestalt sah und ihre Worte hörte, oder bis ihm nach gutem Werke und Kasteiung der beseligende Glaube kam, daß der Herr oder Heilige, welcher unsichtbar um ihn schwebte, seinem begünstigten Manne milde und gnädig sei. Auf derselben Grundanschauung entfaltete die abendländische Kirche ihre Macht, sie war das Gottesreich auf Erden, der Papst, die Bischöse und großen Würdenträger der Kirche waren die sichtbaren Vertreter des Herrn, der Apostel und Heiligen; und die gesammte Christenheit war durch Eid— das Sacrament— als große Gesolgschaft gebunden, wie an den Himmelsherrn, so auch an die irdische Darstellung seines Reiches, an die Kirche.

Der Kampf zwischen den beutschen Kaisern und den Päpsten ist in dieser ganzen Zeit im Grunde nichts als der innere Widerstreit der beiden großen Ideen einer römischen Universalmonarchie und der Gefolgeschaft aller Gläubigen. Aber merkwürdig, die Kaiser, welche das Lebensinteresse der deutschen Nation vertreten sollen, stützen sich in dem Kampfe auf eine volksmäßige Anschauung, welche in unser Volk erst durch die Römerkriege und die Wanderzeit von außen eingetragen ist, und ein Kaisergeschlecht nach dem andern geht darüber zu Grunde. Die römischen Päpste, welche in das nationale Bedürfniß des deutschen Volkes verderblich eingreifen, stützen sich dabei auf eine altgermanische Forderung, und sie bleiben so lange Sieger, als die Idee, welche ihnen Ansprüche giebt, in dem deutschen Volke lebendig ist. Doch gerade ihre Siege, der Kampf gegen Heinrich IV., die Kreuzzüge, der Bannstrahl gegen Friedrich II., helfen den deutschen Glauben von der alten epischen Anschauung befreien, welche den Himmel betrachtet als die Methhalle oder Burg eines Fürsten, und lösen das Gemüth der Deutschen aus den Banden des Mittelalters und der Kirche.

Seit das Haus Karls des Großen sich ausgelebt hatte, wurde der Herr Deutschlands zuweilen wieder gewählt. Die Wähler waren die Großen des Reiches, geistliche und weltliche Würdenträger. Sie bildeten zusammen seit Karl dem Großen den Adel des deutschen Volkes, eine mächtige Beamtenaristokratie, sehr verschieden von dem, was wir jetzt Adel nennen. Edle (nobiles) waren die Erzbischöfe, Bischöfe und diejenigen Reichsäbte, welche von dem König selbst eingesetzt wurden; außerdem

Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen und Grafen. Die Würden der Herzöge und Grafen waren aus dem Beamtenthum der alten fränkischen Könige herübergekommen; es ist unsicher, ob sie zuerst in Nachbildung der antiken Aemter dux und comes ge= schaffen wurden, sie waren noch unter Karl dem Großen Beamte, welche mit der Herrschaft und gewissen Einkünften eines Herzog= thums, einer Grenzmark ober eines Gaues begabt wurden, sie waren absetzbar, ihr Amt nicht erblich. Aber seit den Sachsen= faisern fingen Herzöge und Grafen an, ihr Reichsamt und Lehn für erblich zu halten, als Basallen des Königs behaupteten sie mit ihren Familien Herrenrecht, Gericht, Münzrecht und Ein-Ihre Söhne, die nicht in der Reichswürde nachfolgen, wurden ebenfalls als Edle betrachtet, sie führten den Titel freie Herren, Barone, und wurden oft nach einem Gut, das sie von dem älteren Bruder als Lehn erhalten, genannt. Die Grafen= häuser bildeten die große Mehrzahl des Adels. In einigen Familien nahmen die Häupter den Familientitel princops, Fürst, an; unter dem Titel Reichsfürsten (principes imporii) wurden bis zum zwölften Jahrhundert außer den geistlichen Reichswürden alle Vertreter der großen Reichslehen, Herzöge, Markgrafen, Pfalzgrafen, Grafen, verstanden. Von da an wurden die Grafen von dem Fürstenstande unterschieden, sie konnten zu Fürsten erhöht werden. — Seit dem dreizehnten Jahrhundert wird gewöhnlich, daß alle Söhne den Rang des Baters annehmen, gemeinsam die Landesregierung führen, die Güter theilen; der Adel verliert ganz den Charakter des Amtes, er wird Vorzug des Blutes.

Die ritterlichen Dienstmannen aber, welche Güter von diesen Abelichen zum Lehn haben, werden noch lange nach der Hohenstaufenzeit auch im Tagesverkehr durchaus nicht zum deutschen Abel gerechnet.

Auf diesem Wege wurden die großen Familien des weltlichen Avels in Wahrheit die Gebieter der Landschaften, die Schaar ihrer Vasallen und Dienstleute bildete das Reiterheer; steuern, sie sesselten an ihr Interesse nicht nur Dienstmannen, welche unter ihrem Hofrecht standen, auch die Freien, welche nach Volksrecht unter ihnen saßen, sie waren die ersten Vertheidiger ihres Gebietes gegen den äußern Feind. Hoch hob sich ihr Stolz, jeder der Mächtigsten durfte hossen, daß die Krone seinem Hause erreichbar sei. Der neue König mußte um den guten Willen seiner Edlen werden, ihm wurde gleich schwer, ihre Ansprüche zu befriedigen oder zu dämpfen, ihre Gewalt war schon am Ende der sächsischen Zeit so befestigt, daß nur imponirende persönliche Eigenschaften den König auf seinem Throne sicherten.

Der Fürst, welcher mit solchen Basallen regieren sollte, war vor seiner Wahl selbst einer von ihnen gewesen; er brachte als Aussteuer für sein hohes Amt eine Hausmacht, welche vielleicht nicht größer war als die eines andern Fürsten, wahr= scheinlich schwächer als eine Coalition mehrer. Er vermochte einen Ungehorsam seiner Großen nur badurch zu strafen, daß er die widersetlichen Landgebiete mit seinen Getreuen kriegerisch überzog, verjagte, verurtheilte und dann entweder zu Gnaden annahm oder ihr Land einem Getreuen in die Hand gab; häufig war er gezwungen, nach offenem Aufstand und mehr= jährigen Kämpfen den Gegnern zu verzeihen. Auch die Getreuen blieben ihm als Gebieter bes neuen Landes in dem Zwange neuer egoistischer Interessen nicht zuverlässig, sogar nicht Männer seines eigenen Geschlechtes. Sein ganzes Regiment war deshalb höchst persönlich, seine Hausmacht zu stärken, sich mit den hochstrebenden Fürsten durch Strenge und Milde, durch die Einwirkung eines imponirenden Wesens und durch kluge Güte richtig zu stellen, war ihm unentbehrlich. Im Volke aber vermochte er nur Ansehen zu erwerben, wenn er ein gerechter Richter war, von unerbittlicher Strenge gegen die zahllosen kleinen und großen Friedensbrecher, dazu ein

tüchtiger Kriegsmann und ein Herr, der im Verkehr stattlich den König kundzugeben wußte. Es waren also sehr bestimmte Forderungen, welche das Amt an Charakter und Gemüth des neuen Königs erhob. Aber es waren einige andere Eigenschaften, welche sein hohes Amt in ihm ausbildete.

Denn derselbe König, in dem das Volk einen Wetterstrahl gegen die Raubgesellen und einen milden lächelnden Gebieter vor den Getreuen sehen wollte; derselbe Mann, der unter den stolzen Fürsten der stolzeste, in Wort und That immer gewaltig sein sollte, der war auch genöthigt, alle Birtussitäten eines welschen Staatsmannes zu gebrauchen, Miene und Geberde zu verstellen, auf verstecktem Wege sein Ziel zu suchen, den Gegner zu überlisten, geheimen Vorsatz täuschend zu bewahren. einer Zeit, wo mündlicher Verkehr und die Eindrücke, welche ber Mann dem Manne machte, in der Politik obenan standen, mußte der König seine persönliche Empfindung, Groll über erfahrene Kränkungen, neuen Argwohn und alten Haß vorsichtig in sein Herz verschließen und klug die Stunde erwarten, wo er der stärkere war, um zu strafen; auch wo er belohnte, mußte er immer gefaßt sein, daß er in dem alten Anhänger sich einen neuen Gegner groß zog. Das waren schwierige Aufgaben für deutsche Natur; nur ein bedächtiger Muth und glückliches Temperament mochten den König davor bewahren, entweder zur Unzeit heftig zu werden, oder die Herzen durch hinterlistige Falschheit sich zu entfremden.

Der Deutsche forderte von seinem Herrn alle Tugenden des Starken, und er hatte ihn zu einer Stelle erhoben, wo er viel von den seinen Künsten eines Schwachen bedurfte; der als Herr der Welt erschien, stand in Wirklichkeit weniger sicher als einer seiner Basallen, der mit seiner Landschaft verwachsen war. Während die Meinung der Menschen, Idee und Poesie der Kaiserwürde den Gedanken an die Weltherrschaft in die Seelen der Könige legte, waren die realen Grundlagen ihrer

Macht so unsicher, daß jeder große Erfolg nach außen durch ein Trinkgelage, einen Zank, ein Ohrenraunen in dem Hofhalt eines großen Vasallen erschüttert werden konnte. Denn solche Zufälle vermochten einen mächtigen Landesgebieter gegen seinen Oberherrn in den Harnisch zu treiben, und der deutsche Kaiser mußte vielleicht in dem Augenblicke, wo er Italien, das Mittel= meer und alle Herrlichkeit der Welt zu seinen Füßen sah, über Hals und Kopf nach ber Heimat aufbrechen, um bort für seine Existenz mit irgend einer Schwurgenossenschaft heißköpfiger Lehnsherren zu fämpfen. Man sehe, wie die lange Reihe gewaltiger Männer, welche seit Heinrich I. den Königstuhl behaupteten, mit diesen widersprechenden Anforderungen ihres Amtes fertig wurde. Das kirchliche, jugendfrische und boch nüchterne und bedächtige Haus ber Sachsen, das herrische, heftige, zu Uebergriffen geneigte Geschlecht der fränkischen Kaiser und die stolzen, rittermäßigen, eminent politischen Herren des Hohenstaufenstammes bieten eine fesselnde Mannigfaltigkeit von Charakteren und Schicksalen; der Franke Heinrich IV. und der Hohenstaufe Friedrich II. sind die beiden Fürsten, in denen hochsinnige Kraft und kaiserlicher Stolz sich am verhängnißvollsten zu italienischer Klugheit stellen. Heinrich IV. geht baran zu Grunde daß seinem heftigen deutschen Gemüth die welsche List allzu übel steht, Friedrich II. aber baran, daß er zu sehr Italiener ist.

Sehr schwer wurde den Deutschen, sich in einen Staat zu sammenzufügen. Immer noch war das Band, welches zusammenshielt, ein Treueid, der Person an Person, viele an wenige schloß, und auf einem Shstem solcher Eide beruhte der Zusammenhang des ganzen Reiches, in welchem jeder Einzelne nach seinem Urtheil und zufälliger Leidenschaft befand, wie weit sein Eid ihn binde.

Seit die großen Beamten des Reiches durch die Bedeutung ihrer Familien und ihres Anhangs zu erblichen Landesherren wurden, hatte der König Ursache, sich nach besseren Helsern seiner Herrschaft umzusehen. Wie Karl, fanden auch die Sachsen-

kaiser diese Stützen in der Kirche. Man darf sagen, durch das erste Jahrtausend waren die Würdenträger der Kirche mit all ihren Lastern und Schwächen doch die Säulen des Reiches, Ber= breiter des Christenthums, Städtegründer, Förderer des Hand= werks, der Kunstthätigkeit, des Handels, der gelehrten Bildung. Auch wenn sie durch das Kloster oder ihre Geistlichkeit gewählt waren, galt diese Wahl nur als Vorschlag, der König ernannte und begabte sie mit Bischofthum und Lehn; ihre Würde konnte nicht Familienbesitz werden, sie machte ben Besitzern unmöglich, selbst nach der Königswürde zu streben, sie blieben in Wahrheit Es war deshalb vortheilhaft für die Cultur des Landes und für Befestigung des Königthums, wie für die gute Aufnahme des Königs im Jenseits, wenn er auf ihre Kirchen seine Gnade ausgoß, ihren Landbesitz mehrte und gegen die Uebergriffe weltlicher Basallen vertheidigte. Die geistlichen Würden sohnten so lange durch lopale Ergebenheit, bis ihnen Gefahren anderer Art ihre Stellung zum Reich verdarben.

Denn sie waren durch doppelten Treuschwur gebunden, wie in weltlichen Dingen an den König, so in geistlichen san die römische Kirche; was aber weltlich oder geistlich sei, darüber änderte sich allmählich die Ansicht der Kirche. Sie waren ferner die Gelehrten der Nation; wie schlecht es auch um das Wissen vieler Bischöfe bestellt war, ihr Klerus war doch Vertreter der höchsten Zeitbildung, und die Grundlagen dieser Bikdung waren den Bölkern des Abendlandes gemeinsam. Für die Sprache, für die Literatur, ja für den gesammten Verkehr der Kirche waren die Völkergrenzen nicht vorhanden, jede Reterei eines französischen oder englischen Mönches, jeder Zwist zwischen dem Patriarchen von Constantinopel und der römischen Eurie konnte die Brüder im Kloskr zu Corvey und die geistlichen Tischgenossen des Erz= bischofs von Mainz zu heftigem Zwist aufregen. Der Stand des Klerikers und die Sprache seines Glaubens vereinigte die gesammte Geistlichkeit des Abendlandes zu einer gewaltigen

Genossenschaft. Was also von Vildung, von Gedanken und literarischem Interesse in das Leben des Kirchenfürsten drang, war nicht vorzugsweise deutsch, sondern meist romanisch. Der Theil seines Lebens, den er für den besten halten mußte, gehörte in dieses Gediet. So lange der weltliche Herr eifrig und stark war, dem Vischof das Behagen seines irdischen Lebens zu vermehren, konnte diesem die Untreue schwer werden; als aber die Kirche so stattlich und reich geworden war, daß die Freigebigskeit der Könige kleiner wurde, seit der Vischof selbst ein Heer von Basallen besehligte und gegen seine weltlichen Nachbarn ins Feld sandte, fühlte er sich auch als weltlicher Herr, wie das Abelsgeschlecht, dessen Sohn er war, und er begann nicht mehr Königspolitik zu treiben, sondern eigene, zum Vortheil der Kirche, seines Visthums oder seines Geschlechtes.

Als nun vollends zwischen geistlicher und weltlicher Macht ein mehrhundertjähriger Krieg ausbrach, und sein Bater, der Papst, der Stellvertreter St. Peters, ihn als den Streiter Christi zum Kampse rief, und als er sah, daß in diesem Streite die Macht des geistlichen Oberherrn sich als die stärkere erwies, da wurde ihm in der Regel nicht zweiselhaft, auf welcher Seite er zu stehen hatte. Unter den fränkischen Kaisern wurde der geistliche Adel in der Mehrzahl römisch, und die deutsche Kirche trat in Kamps gegen das Königthum, nicht ohne inneres Schisma, denn auch während erbittertem Kamps hielt eine Minderzahl geistlicher Würdenträger zu Kaiser und Reich.

Die Päpste waren aber auch gleich weltlichen Fürsten sorgfältig bemüht, ihren Landbesitz zu vergrößern; da lag es nahe, daß sie das Mißverhältniß empfanden zwischen der Herrschaft, welche sie im Namen des Herrn verwalteten als die höchsten Souveraine der Christenheit, und zwischen der irdischen Bedrängniß, in die sie versetzt wurden durch die Herrscherlust der weltlichen Könige und Landesgebieter. Die Päpste kamen, welche diesen Gegensatz unerträglich fanden. Wer den Charakteren Gregors VII., Urbans II. und Innocenz' III. gerecht werden will, der muß davon ausgehen, daß sie selbst germanisirte Männer waren, das heißt Männer, welche sich in germanischer Weise als die großen Gefolgeherren der Christenheit betrachteten. Bei jedem der drei genannten Päpste nüancirt sich je nach ihrem Charakter das Handeln verschieden, und nicht auf gleichen Wegen suchen sie ihre Forderungen durchzusetzen, aber die Aufstassung ihrer Stellung und ihres Rechtes ist bei allen dieselbe.

Man ist gewöhnt, Papst Gregor VII. als Vorkämpfer des Romanismus gegen beutsche Nationalität zu betrachten. Aber er verderbte die Stellung der Kaiser im Reiche doch nur deshalb, weil er die deutsche Auffassung des Kirchenglaubens gegen den Staat anwandte. Er selbst führte einen beutschen Namen, der in jenen Jahrhunderten in aller Mund war, weil er einem Lieblingshelden unserer epischen Sage zukam; Hildebrand hatte seit seiner Jugend und später viel mit Deutschen verkehrt und unter ihnen gelebt; er war von niedriger Herkunft, und man ist versucht, daraus die Schärfe zu erklären, womit er als erster Fürst der Kirche die geistliche Oberherrschaft gegen die weltlichen Großen geltend machte, und die harte Strenge, womit er auch seine getreuesten Edeln behandelte\*). Auch sonst mahnt sein ganzes Wesen in auffallender Weise an deutsche Art, gleich= viel ob durch gothisches oder langobardisches Blut, oder in zufälliger Aehnlichkeit. Seine. Frömmigkeit ist nicht frei von

<sup>\*)</sup> Die Sage wußte kurz nach seinem Tode zu erzählen, der häßliche Sohn des Zimmermanns sei in Italien ein Gespiele des Königskindes Heinrich (IV.) gewesen und von diesem oft gehöhnt und geknusst worden, von Kaiser Heinrich III. wegen eines bedeutsamen Traumes gar eingesperrt und zum Hungertode bestimmt, aber die sromme Kaiserin habe den armen beschützt, den Sohn gescholten, den Gemahl an die Nichtigkeit der Träume gemahnt. Das Bolk hat bei dieser Anekdote das Wesen des Papstes und sein Verhältniß zu den Saliern sehr sein charakterisirt, das Persönliche, Scharse, Gereizte seiner Gegnerschaft; auch die Thätigkeit frommer vermittelnder Frauen, welche für ihn Partei genommen.

astetischem Bedürfniß, aber er hat gar nichts von der hochge= spannten enthusiastischen Vertiefung in die Gottesidee, welche dem romanischen Büßer eigen war. Er absolvirt seine Kasteiungen und die Extase des innern Gottesfriedens ernst und gewissenhaft wie ein deutscher Mönch, aber solche Stimmungen beherrschen gar nicht sein Thun. Die Idee, welche ihn erfüllt und seine Thatkraft so gewaltig spannt, wie selten bei einem Menschen, ist die politische Idee der Königsherrschaft Christi über geschworene Mannen, in dieser Idee ist ihm nichts Mystisches, es ist die gemeine Auffassung seiner Zeit, die er in großem Sinne behandelt, und es ist die praktische Verwerthung einer populären Idee, die er als kluger Politiker erstrebt. Auch seine Begeisterung ist eine dauerhafte, wie sie einem thätigen Arbeiter mit starkem Willen Es ist zuletzt auch eine beutsche Eigenschaft, zu Theil wird. welche ihm seine Erfolge stört, Ungeduld, übergroße Heftigkeit, rechthaberisches Wesen und persönliche Gereiztheit. — Er sah die gesammte Christenheit des Abendlandes durch das Sacrament, den Ariegereid, welchen sie Christo geleistet hatte, an seine Person gebunden. Stolz empfand er die Rechte, welche ihm diese hohe Stellung gab, und mit der logischen Consequenz eines eifrigen Germanen zog er sich die Folgerungen. Auch die Weltgeistlichkeit sollte unbedingt an ihn gebunden werden, kein anderer Eid, weder an ein Weib, noch in freier Vereinigung an Gesellen, noch an einen andern Oberherrn, den Kaiser, sollte dem bevorzugten Gesinde des Herrn gestattet sein. Er verbot den Klerikern die She, er wehrte dem Kaiser die Ernennung der Kirchenfürsten; über der weltlichen Macht der Landesgebieter wollte er seinen geistlichen Gefolgestaat in die höchste weltliche Erbenmacht verwandeln, er selbst als Stellvertreter Christi, als großer Schatbewahrer der Heils = und Gnadenmittel, als der Herr, der allein der ganzen Christenheit gebot, und der im Auftrage St. Peters den Eingang in ein glückliches Jenseits gestatten und wehren konnte.

Es gelang ihm, die Geistlichkeit Deutschlands fest an Rom zu binden, es gelang ihm auch, die ohnedies unsichere Macht des Raisers zu schwächen und Deutschland mit blutigem Bürgerfrieg zu erfüllen. Durch ihn wurde zuerst erwiesen, daß Deutschland nicht durch zwei oberste Gewalten regiert werden konnte, von denen die eine weltlich, die andere geistlich hieß, die aber in Wahrheit beide geistliche und weltliche Herrschaft behaupteten. Nicht nur Karl der Große hatte in Glaubenssachen sich als oberste Instanz betrachtet, über Ketzerei und Bilderverehrung mit seinen Bischöfen Beschlüsse gefaßt, auch die spätern Kaiser hatten die geistliche Zucht und Ordnung in Klöstern und Bisthümern überwacht oder verhindert, und in unzweifelhaften Kirchensachen, wie Rechtgläubigkeit der Bischöfe, Rechtmäßigkeit der Ehen ihren Willen der Kirche aufgedrungen. Ebenso wollten die Päpste nicht nur das geistliche Leben der Bölker in ihre Hand fassen. Sie wollten auch die Wahl ihrer Könige, die Gesetzgebung ihrer Reiche, die Güter der Kirche oberherrlich leiten und die irdischen Interessen der Christenheit unter den Schemel des heiligen Betrus brücken.

Dieser politische Kamps des Kaisers und der Päpste um die höchste Herrschaft über die Deutschen und Italiener erfüllt das elste, zwölste und halbe dreizehnte Jahrhundert, auf beiden Seiten sind Erfolge und Einbußen; wiederholt wird der Streit durch Compromisse geschlichtet und immer wieder entbrennt er neu. Er endigt mit einer Niederlage beider Theile. Das deutsche Königthum des Mittelalters verliert die Möglichseit, die Deutschen in einem einheitlichen Staate zusammenzuschließen, denn zwischen Kaiser und Papst steigen die Herren des deutschen Adels zu großen Landesfürsten empor, bald dem einen, bald dem andern dienend; in freien Bündnissen such dem Städte, die kleinen Basallen, die Herrenhäuser der Landschaft ihre Kettung vor der drohenden Anarchie, aus dem Reich wird endlich eine große aristokratisch regierte Kepublik einzelner Territorien und

politischer Bünde; der gewählte Kaiser ist fast nur noch ihr Repräsentant, nicht mehr ihr gebietender Herr.

Aber in dem Rampf um die weltliche Herrschaft verliert auch die Kirche an geistlicher Autorität, dem Bolke wird auffällig, daß die Päpste, welche die Sefolgeherren der Christenheit zu sein behaupten, gegen den Vortheil des deutschen Reiches handeln, daß sie die Menschen rücksichtslos für ihre irdische Herrschaft verwenden, daß sie gewissenlos auch schlechte Mittel nicht scheuen, sich Schatz und Macht zu mehren. Nationale Gesinnung, billiger Sinn und Redlickseit empören sich gegen die Kirche. Die große alte Idee der geistlichen Gesolgeschaft lebt sich in diesen Kämpsen aus, das Papstthum ist auf Jahr-hunderte fast eine weltliche Macht geworden, es verfällt für diese Zeit dem Schicksal des Säculums.

Unterdeß wächst in den Städten Gemeinsinn, Wohlstand und eine neue Bildung heran, aus denen sich langsam neue Ideen über Rechte und Stellung des Menschen zum Staat und zu seinem Gotte entwickeln, es sind die großen Ideen der freien Arbeit und der freien Forschung, auf denen unser Leben ruht.

Die politische Geschichte des deutschen Reiches, die Kämpse zwischen Kaiser und Papst gehören nicht in den Kreis dieser Schilderungen, wol aber einzelne Momente, in denen ersichtlich wird, wie unsere Ahnen an ihrem Staate Theil nahmen. Uns sind zwei gute Berichte überliesert von deutschen Königswahlen aus jener Zeit, deren Zusammenstellung besonders lehrreich ist, die Wahl des ersten fränkischen Kaisers, des Saliers Konrad im Jahre 1024, und gerade ein Jahrhundert später die Wahl des Sachsen Lothar im Jahre 1125. Zur Zeit der ersten Wahl ist das deutsche Reich des Mittelalters in kräftigem Aufblühen, noch ist die Kirche deutsch, noch leiten nicht die Intriguen des päpstlichen Legaten die Wahl, es ist kurz vor dem Höhepunkte der Macht, welchen der Staat des Mittelalters unter den ersten Frankenkaisern erreichte. Hundert Jahre später ist alles vers

ändert. Die Wahl Lothars wird gegen die Ansprüche des hohenstaufischen Hauses durchgesetzt, weil sie im Interesse der Kirche ist, der größte Theil der geistlichen Fürsten handelt im Sinne Roms, neben dem Kaiser hat sich ein anderer Gebieter auf deutschem Boden eingedrängt, und von Kom aus werden die Fäden regiert, an denen die Mitspieler der dramatischen Handlung hängen.

Der Berichterstatter über die erste Königswahl im Jahre 1024 ist Wipo, Kaplan Kaiser Konrads II., ein gelehrter und zuverlässiger Beobachter, von dem uns außer lateinischen Gestichten ein Leben Kaiser Konrads erhalten ist. Was er darin über die berühmte Wahl erzählt, wird hier in wortgetreuer Uebersetzung mitgetheilt. Wipo meldet wie folgt:

"Es war im Jahre 1024 nach der Menschwerdung Christi. Heinrich II. hatte des Reiches gut gewaltet, schon sing er an, nach langer Mühe die reise Frucht des Friedens einzuernten; das Reich war unversehrt, sein Geist kräftig, als er von Leibessschwäche ergriffen wurde. Die Krankheit wuchs, er schied am 13. Juli aus dem Leben. Da kam Zwietracht fast über das ganze Reich, so daß an vielen Orten Totschlag, Brand, Raub verübt wurde, wenn nicht die Fürsten solchem Aufstande steuerten. Die Kaiserin Chunigunde aber sorgte für das Gemeinwesen so gut sie vermochte, obgleich sie die Krast ihres Gemahls entbehrte, nach dem Rath ihrer Brüder, des Theodorich, Bischofs von Metz, und des Hezilo, Herzogs von Baiern; und sie wandte mit sorglichem Bedacht Geist und Willen darauf, das Reich wieder in Stand zu bringen.

Die Bischöfe, Herzöge und die übrigen Großen meinten, daß die drohende Gefahr nur durch ein Mittel vermieden werden könnte, und wandten größte Mühe und bemerkenswerthe Sorgfalt an, daß das Gemeinwesen nicht länger ohne Herrscher schwankte. Durch Briefe und Gesandte theilten sie unter der Hand ihre

Ansichten, und die Gesinnung der Einzelnen einander mit, ob sie übereinstimmten, ob sie verschiedener Meinung waren, oder wen einer zum Herrn wünschte. Und dies war nicht unnütz, denn es ist fürsichtig, im geheimen vorzubereiten, was öffentlich noth thut, und Rath vor der That ist der Ernte Saat. Bersgebens wird man von einem Andern Hülfe erwarten, wenn man nicht weiß, was er sich selbst begehrt. In großen Dingen schafft guten Erfolg: heimlich erwägen, langsam berathen, schnell handeln. Endlich wurde der Tag sestgesetzt und der Ort bestimmt, und eine Versammlung des Landes kam zusammen, wie ich vorher nie gesehen habe. Ich zaudere nicht niederzuschreiben, was auf dieser Versammlung Denkwürdiges gethan wurde.

Zwischen dem Gebiet von Mainz und Worms ist eine weite Ebene, welche eine sehr große Menschenmenge zu fassen vermag, sicher durch gesonderte Inseln und geeignet, darauf heimliche Dinge zu verhandeln. Dort kamen alle Fürsten und so zu sagen Kraft und Herz des Reiches zusammen, und schlugen ihr Lager diesseits und jenseits des Rheins auf. Auf der deutschen Seite strömten die Sachsen mit den angrenzenden Slaven, die Ostfranken, die Baiern und Alemannen zusammen; auf der gallischen Seite aber vereinigten sich die Franken von jenseit des Rheins, die Ripuarier und Liutharinger. Sie erwogen das wichtige Werk, schwankten unsicher über die Wahl zwischen Furcht und Hoffnung, gegenseitig erforschten die Verwandten und unter sich die Genossen lange Zeit einer des andern Wünsche. Denn nicht über geringe Sache war zu beschließen, sondern über eine große, welche den ganzen Körper des Reiches in das Verderben führen konnte, wenn sie nicht mit warmem Herzen sorgfältig erwogen wurde. Und um ein bekanntes Sprüchwort zu gebrauchen : bem Mund ist nütze, die Speise gut zu kochen, die roh verschluckt Gefahr bereitet, und wie man sagt, Arznei soll man in den Augen suchen und sich klug vorsehen. Auf diese Weise wurde lange gestritten, wer regieren sollte; gegen den einen sprach zu

unreife Jugend oder zu hohes Greisenalter, gegen den andern, daß seine Tüchtigkeit unerprobt war, gegen einige die offenkundige Beschwerde, daß sie übermüthig waren. Endlich wurden aus vielen wenige auserwählt und von den wenigen nur zwei aus= gesondert, auf denen endlich die letzte Prüfung einig stehen blieb, welche von den höchsten Männern mit höchstem Fleiß lange an= gestellt wurde. Es waren zwei Chuonrade, von denen der eine, weil er mehr Jahre zählte, Chuono der Aeltere genannt wurde, der andere aber Chuono der Jüngere; beibe die edelsten in Deutschfranken, Söhne zweier Brüder, von denen der eine Hezilo, der andere Chuono hieß, deren Vorfahren, wie man sagt, von dem alten Geschlecht der trojanischen Könige abstammten, die unter dem heiligen Remigius, dem Bekenner, ihre Nacken unter das Joch des Gläubens gebeugt hatten. Zwischen diesen beiden, nämlich Chuono dem Aeltern und dem Jüngern, war der übrige Abel lange unsicher.. Denn obgleich fast alle Chuono den Aeltern in geheimem Rath und mit sehnsüchtigem Verlangen wegen seiner Tüchtigkeit und wackerem Sinn forderten, so barg doch jeder seine Gesinnung sorgfältig wegen der Macht des Jüngern, damit die beiben nicht aus Ehrgeiz uneinig würden. Zuletzt aber fügte die göttliche Vorsehung, daß sie selbst unter einander einen Vertrag schlossen, wie er in so zweifelhafter Sache ziemlich war, daß nämlich jeder ohne Verzug dem andern nachstehen wollte, welchen etwa der größere Theil des Bolkes forderte. Ich erachte des Berichtens werth, auf welche Weise Chuono der Aeltere seinen Verstand erwies, nicht weil er selbst die Hoffnung zu herrschen aufgab, benn er merkte wol, daß schon ber Hauch Gottes das Herz ber Fürsten lenke, sondern um den Sinn seines Verwandten zu stärken, damit dieser nicht durch die Ereignisse verstört werde. Er redete ihn also durch diese trefflichen Worte an \*): "Hüten

<sup>\*)</sup> Nur der Schluß der langen Rede, welche Wipo nach antikem Muster schön stilisirt hat, wird hier mitgetheilt.

wir uns, daß nicht der heutige Tag, der bis jett froh und glückverheißend war, uns langes Unheil bereite, wenn wir die Gunst, die wir beide im großen Bolke gefunden, unter einander schlecht anwenden. Damit dies nicht von meiner Seite geschehe, will ich dir, du liebster unter allen meinen Gesippten, sagen, was ich von dir halte. Erkenne ich, daß der Sinn des Volkes dich will und dich fordert zum Könige und Herrn, so werde ich dir durch keine Hinterlist diese gute Meinung entfremden, sondern ich werde dich vielmehr eifriger als die übrigen erwählen, weil ich hoffe, daß ich dir werther din als die andern. Wenn aber der Herr mich fordert, so zweisse ich nicht, daß auch du nach Gebühr mir dasselbe thun wirst.

Darauf antwortete Chuono der Jüngere, diese ganze Rede sei ihm willsommen, und er versprach sest, er wolle dem andern als seinem König alle Treue erweisen, wenn ihn, seinen lieben Berwandten, das Reich fordere. Während dieser Worte beugte sich Chuono der Aeltere im Angesicht vieler ein wenig zu seinem Berwandten und küßte ihn. Durch diesen Kuß wurde zuerst klar, daß jeder von beiden mit dem andern sich vereinigt habe. Da die Fürsten dieses Zeichen der Eintracht erhalten hatten, setzen sie sich nieder, das Volk stand in großer Wenge dabei.

Alle beglückte, bem Tag mit hellem Worte zu künden, Was sie lange verhüllt in sorglich umschleiertem Busen.

Der Erzbischof von Mainz, dessen Wort zuerst zu hören war, wurde vom Volke gefragt, was ihm gut dünke; da nannte er und erwählte er mit überströmendem Herzen und mit fröhlicher Stimme Chuono den Aelteren zu seinem Herrn König und Lenker und Bertheidiger des Vaterlands. Dhne Zögern folgten diesem Ausspruch die übrigen Erzbischöse und die andern Männer vom Kirchenstande. Der jüngere Chuono hatte sich kurze Zeit mit den Liutharingen unterhalten, er kehrte sogleich zurück und erwählte den andern mit der größten Bereitwilligkeit zum Herrn und König. Ihn ergriff der König bei der Hand und ließ ihn

neben sich niedersitzen. Darauf wiederholten die Einzelnen aus den verschiedenen Landschaften immer wieder dieselben Worte der Wahl, das Volksgeschrei erhob sich, einmüthig stimmten alle den Fürsten in der Königswahl zu. Alle forderten Chuono den Aelteren, zu ihm hielten fie und erhähten ihn ohne Zaudern über. alle Herren, ihn erklärten sie für den würdigsten zum Königthum und forberten, daß man ihn ohne Berzug weihe. Die oben genannte Kaiserin Chunegunde bot die Insignien der Königswürde, welche ihr Kaiser Heinrich hinterlassen hatte, glückwünschend dar und bestätigte den Erwählten in seinem Königthum, soweit ein Weib solches vermag. Und ich glaube, daß dieser Wahl die Gnade der himmlischen Güte nicht fehlt, da unter so vielen Herzögen und Markgrafen von großer Macht einer ohne Neib und Widerspruch gewählt wurde, der an Herkunft, Tugend und Gut zwar niemandem nachstand, aber im Bergleich zu andern großen Männern wenig Leben und Macht im Reiche hatte. Doch gingen der Erzbischof von Köln und Herzog Friedrich mit einigen andern Liutharingen wegen des jüngern Chuono wie man sagte, oder vielmehr auf Anstiften des friedenstörenden Teufels, unversöhnt von dannen, aber sie versöhnten sich bald mit dem Könige, außer benen, welche das gemeinsame Schicksal des Todes vorher erfaßte, und nahmen gern an, was der König verfügte; und der Erzbischof Piligrin forderte vom König, gleichsam um frühere Schuld zu sühnen, daß ihm gestattet werde, in der Kirche von Köln die Königin zu weihen. Nach beendeter Wahl waren alle eifrig, dem König nach Mainz zu folgen, damit er dort das heilige Salböl empfinge. Fröhlich zogen sie dahin. Die Geist= lichen fangen Psalmen, die Laien deutsche Weisen, jeder auf Nie habe ich gehört, daß Gott so viel Lobgesänge der Menschen an einem Tage und an einer Stelle erhalten hat. Wenn Karl ber Große mit seinem Scepter leibhaftig gekommen wäre, hätte das Volk nicht fröhlicher sein können und nicht mehr Freude fühlen über tie Rückfehr des großen Mannes, als über

den ersten Anzug dieses Königs. — Der König kam nach Mainz, dort wurde er mit geziemender Ehre empfangen und erwartete demüthig seine Weihe, welche alle begehrten.

Um Tage von Maria Geburt rüstete sich festlich der Erz= bischof von Mainz und die ganze Geistlichkeit, den König zu weihen, und der Erzbischof sprach bei dem heiligen Amt der Königsalbung diese Worte zum König: "Alle Macht der ver= • gänglichen Welt wird aus einem reinen Quell abgeleitet. Der allmächtige König der Könige, Urheber und Anfang aller Ehren, gießt auf die Fürsten der Erde die Gnade hoher Würde aus, die nach dem Quell, aus dem sie stammt, rein und lauter ist. Wenn sie aber solchen zu Theil wird, welche diese Würde un= würdig verwalten und mit Hochmuth, Neid, Listen, Geiz, Zorn, Ungeduld, Graufamkeit beflecken, so bereiten sie sich und allen Unterthanen daraus einen -gefährlichen Trank - des Unrechts, wenn sie sich nicht durch Buße reinigen. Möge die ganze Gemeinde der Heiligen beten und bei Gott fürsprechen, daß die Würde, welche heut unserm Herrn und König, dem gegenwärtigen Chuonrad, rein von Gott verliehen wird, auch unversehrt, soweit Menschenkraft reicht, von ihm bewahrt werde. — Zur höchsten Würde bist du gekommen, du bist auf Erden Stellvertreter Christi; nur wer ihm nachahmt, ist wahrer Herr. Auf diesem Thron des Reiches mußt du an die ewige Ehre denken. großes Glück ist es, in der Welt zu herrschen, das größte aber, im Himmel zu triumphiren. Vieles heischt Gott von dir, aber vor anderem fordert er das Eine, daß du dem Baterlande, welchesimmer auf dich blickt, Gericht und Recht und Frieden bereitest, daß du werdest ein Vertheidiger der Kirchen und Geistlichen, Schützer der Wittwen und Waisen; durch diese und andere gute Werke wird dein Thron hier und in Ewigkeit befestigt. jest, Herr König, erbittet mit uns die ganze heilige Kirche deine Gnade für die, welche bis jetzt gegen dich gefehlt und durch irgend eine Kränkung beine Gnade verloren haben. Unter diesen ist

ein edler Mann mit Namen Otto, der dir zuwider gethan hat. Für ihn und alle übrigen erbitten wir deine Huld, daß du ihnen verzeihest um der Liebe Gottes willen, welche dich heut in einen andern Menschen gewandelt und seines Geistes theil-haftig gemacht hat; damit dir Gott auch in derselben Weise für all dein Vergehen entgelte \*).

Durch diese Rede wurde der König zum Erbarmen bewogen, er seufzte auf und brach heftiger als man glauben möchte, in Thränen aus. Darauf, als die Bischöse und Herzöge mit allem Volke in ihn brangen, verzieh er allen das Unrecht, das sie gegen ihn gethan. Dies nahm das ganze Volk freudig auf, alle weinten vor Freude über die offenkundige Milde des Königs.

Shern ware der Mensch, der hier nicht Thränen vergossen, Weil so gewaltige Schuld vergab so geduldig die Herrnhuld. —

Als das heilige Amt und die königliche Salbung nach aller Gebühr vollendet war, trat der König hervor. Und wie vom König Saul gesagt wird, ging er von Schultern höher als alles Bolk, gleichsam umgewandelt in vorher nicht erschaute Gestalt. So kehrte er mit heiterem Antlitz, ehrbar schreitend unter geistzlichem Geleit in sein Gemach zurück. Bon da verfügte er sich zur Tafel mit königlichem Schmuck und vollbrachte diesen ersten Tag seines königlichen Ansehens in größter Würde seines Amtes." — Soweit die Erzählung des Wipo.

Der Bericht des königlichen Kaplans giebt ein gutes Bild von den dramatischen Momenten der Königswahl, freilich kein vollständiges. Denn er verschweigt vieles, anderes deutet er vorsichtig an. Ohne Zweifel war die Anrede Konrad des Aelteren an seinen Better von entscheidender Wichtigkeit, aber nicht, weil sie an den hohen Sinn seines Rivalen appellirte und

<sup>\*)</sup> Möge ber beutsche Leser hier an die Schilberung ber Königswahl und des Königs in Uhlands Drama: "Ernst von Schwaben" gebenken.

vöhlenden Fürsten die Bürgschaft gab, daß die beiden Bettern vorher einen Bertrag geschlossen hatten, welcher dem jüngern einen Berzicht auferlegte. Denn der Deutsche trat in jener Zeit keineswegs ohne Borsicht in entscheidende Momente seines Lebens, am wenigsten, wenn diese sich durch bedeutungsvolle Worte und Handlungen vollzogen. Sorgfältig wurde vorher jeder Umstand, Rede und Bewegung überlegt, am liebsten bewegte man sich in hergebrachten Formeln, bedenklich ersann man Neues. Das wußte jedermann, aber er freute sich doch, weit mehr als wir, äußerlich dargestellt zu sehen, was vorher zurecht gelegt war; und that der Handelnde dabei etwas Außerordentliches, das, wie man annahm, nicht in seiner Rolle stand, — hier der Kuß Konrads, — so wirkte dergleichen mächtig.

Damals, im Jahre 1024, kehrte die Herrschaft, welche über hundert Jahre bei den Sachsen gewesen war, zu einem fränkischen Herrengeschlecht zurück, und hundert Jahre behauptete das große Haus der Salier unter harten Kämpfen mit der Kirche und Gegenkönigen die Königskrone. Als nun im Jahre 1125 nach dem Tode Heinrichs V. im Haus der Salier kein Königssohn vorhanden war, galt Friedrich der Hohenstaufe, Herzog von Schwaben, dem Volke dafür, das nächste Anrecht zur Krone zu haben. Er war ein Neffe des letzten salischen Kaisers, ihn hatte der Sterbende als seinen Nachfolger bezeichnet, und die Insignien der Königswürde, gerade wie hundert Jahre vorher der lette Sachsenkaiser, der hinterlassenen Gemahlin anvertraut, damit sie dieselben seinem erwählten Nachfolger übergebe und sich badurch Bedeutung und Dankbarkeit Denn großer Werth wurde dem Besitz der Reichskleinodien zugeschrieben, an Krone, Scepter und den heiligen Reliquien, welche zum Königsschmuck gehörten, hing geheime Kraft und die Fürbitte der Heiligen. — Ferner aber war Herzog Friedrich ein kriegstüchtiger Herr mit großem Landbesitz, geinrich von Baiern; der Süden Deutschlands, Schwaben, Baiern, Franken, schien ihm sicher, außerdem im Norden alle Feinde seines Rivalen Lothar. Aber er war ein Gegner der Kirche, mehrjähriger Feind des ersten geistlichen Würdenträgers, des Erzbischofs Adalbert von Mainz. Lothar dagegen, Herzog von Sachsen, war der vielzährige Feind des verstorbenen Kaisers gewesen, in diesen Kämpfen und gegen die Slaven hatte er einige Kriegstüchtigkeit bewährt, und er war als Gegner der Salier und Staufen der Kirche willsommen.

Unter den geistlichen Fürsten hatte die höchste Bedeutung Abalbert von Mainz. Er wurde im Einverständniß mit dem päpstlichen Legaten der diplomatische Leiter bei der großen Königswahl des Jahres 1125.

Ueber diese Wahl ist uns in einer Handschrift, welche das Kloster zu Götweih bewahrte, ein guter Bericht erhalten, auch deshalb merkwürdig, weil er als das älteste geschriebene Zeitungsblatt betrachtet werden kann. Es ist eine Relation über einen einzelnen Vorgang, ganz ähnlich den schriftlichen Berichten und gedrucken Büchlein, welche seit dem Ausgange des sunfzehnten Jahrhunderts die Kunde wichtiger Ereignisse verbreiteten, und diese Relation wurde unmittelbar nach der Handlung niedergeschrieben, um die Nachricht von dem Vorsfalle in die Ferne zu tragen. Der unbekannte Versasser gehört zur Partei Lothars; seine Schilderung wird hier nach dem ost gebruckten lateinischen Text in Uebersetzung mitgetheilt\*). Das alte Flugblatt beginnt solgendermaßen:

"Was neulich auf dem Reichstage zu Mainz Denkwürdiges gethan wurde, und wie die Königswahl vor sich ging, ist hier

<sup>\*)</sup> Zulett herausgegeben durch Böhmer in: Fontes rer. germ. III. p. 570, und durch Wattenbach, bei Pertz, Monum. Scriptt. XII. p. 509. Damit zu vergleichen: Jaffé, Gesch. d. Reiches unter Lothar.

kurz dem Papiere anvertraut. Es versammelten sich also von hier und da die Fürsten, nämlich Legaten des apostolischen Herrn, Erzbischöse, Bischöse, Aebte, Pröbste, Kleriker, Mönche, Herzöge, Markgrasen, Grasen und die übrigen Edeln, ansehnslich und zahlreich, wie sie kein Reichstag zu unserer Zeit vereinigt hat. Denn nicht hatte sie wie sonst die Kaisergewalt, sondern die gemeinsame Pflicht zu höchstem Geschäft herbeigeführt. Und am ersten Tage wurde über die Wahl des Bischoss von Brizen verhandelt, diese Wahl von allen bestätigt und der Erwählte von einer großen Zahl Bischöse für sein Bisthum ordinirt.

Die Fürsten der Sachsen hatten am User des Rheinstroms zahllose Zelte aufgeschlagen und lagerten dort stattlich; weiter oben lagen Markgraf Liupold und der Herzog von Baiern mit großer Ritterschaar. Herzog Friedrich (der Stauffer) aber hatte sich den Bischof von Basel, die übrigen Fürsten von Schwaben und mehre Edle gesellt, und lagerte gegenüber auf dem andern Rheinuser. Als nun die Fürsten allein in großer Bersammlung zusammentraten, zauderte er in den Fürstenrath zu kommen, indem er Furcht vor den Mainzern vorgab. Denn er hatte seinen Sinn schon auf die Herrschaft gerichtet und diese mit trüglicher Hoffnung in Anspruch genommen; er war bereit, zum König gewählt zu werden, nicht selbst zu wählen, und wollte vorher erforschen, wen aus allen die Stimmen der Fürsten zu erheben geneigt wären.

Es kamen also außer ihm und den Seinigen alle Fürsten des Reichs zusammen. Von dem Herrn Cardinal ermahnt, riesen sie durch die Antiphone: Veni, sancte spiritus, die Gnade des heiligen Geistes an. Darauf schlugen sie zuerst je zehn umsichtige Fürsten vor aus den Landschaften Baiern, Schwaben, Franken, Sachsen, welche wählen sollten, und alle übrigen versprachen, der Wahl beizustimmen. Die Wählenden also bezeichneten in der Versammlung aus allen Fürsten drei,

welche an Macht und Tüchtigkeit ausgezeichnet waren, nämlich den Herzog Friedrich, den Markgrafen Liupold, den Herzog Lothar, und schlugen vor, einen von diesen dreien, der allen gesiele, zum König zu wählen. Herzog Friedrich war abwesend, die beiden andern, welche zugegen waren, weigerten sich in Demuth, die angebotene Königswürde anzunehmen, indem sie Thränen vergossen und bie Knie zur Erde beugten. So großen, merkwürdigen und früher unerhörten Einfluß gewährte in unserer Zeit der Herr seiner Kirche, daß die fromme Demuth ungelehrter Laien auf höhere Ehren verzichtete und dadurch erwies, wie verderblich der schädliche Ehrgeiz der Geistlichen und Gelehrten frevelt, wenn er sich in weniger wichtigen Ansgelegenheiten von geistlicher Art breit macht.

Der Herzog Friedrich aber, durch Ehrgeiz verblendet, hoffte, daß ihm sicher aufbewahrt und gleichsam unzweifelhaft zugetheilt sei, was er von zweien demüthig ausgeschlagen sah; er betrat jetzt ohne Geleit die Stadt, die er vorher mit Geleit zu betreten scheute, gesellte sich der Versammlung der Fürsten und stand da, bereit zur Königswahl. Nun erhob sich aber der Erzbischof von Mainz und frug bedächtig die drei vorgenannten Fürsten, ob jeder von ihnen ohne Widerspruch, ohne Zögerung und Neid dem britten gehorchen wollte, welcher von den Fürsten gemeinschaftlich gewählt werde. Nach dieser Rede bat Herzog Lothar demüthig wie vorher, man möge ihn ja nicht selbst wählen, und versprach, jedem, der gewählt würde, als seinem Herrn und römischem Kaiser zu gehorchen. Dasselbe erklärte der Markgraf Liupold öffentlich seinerseits und wollte durch einen Eid allen Ehrgeiz nach der Königswürde und alle Eifersucht gegen den künftigen König abweisen. Es wurde also Herzog Friedrich gefragt, ob auch er wie die übrigen zur Ehre der Kirche und des Reiches und zu einem Beispiel für spätere freie Wahl dasselbe thun wollte. Da erklärte er, daß er ohne Bei= rath der Seinigen, die er in dem Lager zurückgelassen habe,

nicht antworten wolle und nicht könne. Und weil er überhaupt wahrnahm, daß der Sinn der Fürsten keineswegs einmüthig sei ihn zu erhöhen, so entzog er von jetzt ab der Versammlung seinen Rath und Anblick.

Die Fürsten also sahen diesen großen Ehrgeiz des Herzogs und dieses gewaltsame Heischen der Macht, als wenn ihm die Macht zukäme, und sie weigerten sich einstimmig einen zum Herrn zu küren, den sie schon vor seiner Erhebung so stolz und herrschlustig sahen.

Am nächsten Tage nun versammelten sich die Fürsten zu der Wahl, nur Herzog Friedrich war abwesend und mit ihm der Baierherzog; da frug der Erzbischof von Mainz, ob jeder von den beiden genannten, welche bei der Fürstenwahl zugegen waren, nach erfolgter Ablehnung der früheren Ernennung einmüthig und freundlich Beistimmung erweisen wolle jeder andern Person, welche durch den Willen der Fürsten erwählt Darein willigten beide zugleich demüthig und fromm und setzten sich zusammen auf einen Sitz als Männer, um die man sich nicht weiter kümmern sollte, sondern die sich selbst um die Wahl eines andern kümmerten. Darauf wurden, als die vorgenannten gesprochen hatten, die Fürsten ermahnt in gemein= samem Rath sorglich den Mann zu suchen, den sie mit Gott und zur Ehre der Kirche dem Reich vorsetzen könnten. plötzlich wurde von vielen Laien der Ruf erhoben: "Lothar sei König!" Sie ergreifen den Lothar, sie setzen ihn auf ihre Schultern und heben ihn in die Höhe, während er sich gegen den Königsruf sträubt und widerspricht.

Biele Fürsten aber, zumal die Bischöse des Baierlandes, zürnten, daß das große Werk rathlos und im Tumult geschehe; sie riesen mit gerechtem Unwillen, daß sie von ihren Sitzen gedrängt wären, und schickten sich zornig an, die andern zu verlassen und vor gethanem Werk gänzlich aus der Verssammlung zu scheiden. Der Mainzer aber mit einigen andern

Fürsten befahl bie Thur zu besetzen \*), daß niemand aus- ober eingehe, weil die einen im Innern ihren König schreiend herum= trugen, andere von außen mit lautem Geschrei andrangen, den König auszurufen, den sie noch nicht kannten. Schon wurde der Zwist unter den Fürsten so arg, daß auch Lothar heftig über den Angriff auf sich zürnte und Sühne verlangte, und daß die Bischöfe erbittert über ihre Bedrängniß ausbrechen wollten-Da beruhigten der Cardinal und die übrigen Fürsten von besserer Einsicht endlich den Aufstand mühsam durch Stimme und Hand, und bewirkten, daß alle zu ihren Sitzen und zur Berathung zurückehrten. Der Herr Cardinal, durch die Gnade des Herrn erleuchtet, nahm die Bischöfe bei Seite, legte ernsthaft die Schuld der Trennung auf ihre Häupter und machte sie verant= wortlich für Raub, Blutvergießen und Brand und alles Leiden, bas aus dieser Trennung kommen werde, wenn sie nicht selbst sich zu Friede und Eintracht zurückwendeten und durch ihre Belehrung andere, welche weniger verständig wären, zurückführten. Endlich wurde möglich zu sprechen; da redeten der Erzbischof von Salzburg und der Bischof von Regensburg ehrbar für sich und die Ehre des Reiches, sie mühten sich, die Parteien zur Eintracht zu bringen, und erklärten, ohne den Herzog von Baiern, der abwesend war, nicht über die Königswürde beschließen zu wollen. Außerdem forderten sie wegen der unbesonnenen Heftigkeit des Angriffes, die sowol ihnen selbst, als ergriffenen Herzog schwere Verletzung der Hoheit sei, geziemende Sühne von den Fürsten. So geschah es, daß diejenigen, welche durch ihre Voreiligkeit den Zwiespalt verschuldet hatten, sich zu gebührender Genugthuung demüthigten und darauf Berzeihung erhielten.

Es wurde also der Baierherzog herbeigeholt, die Gnade des heiligen Geistes einte aller Sinn auf einen und denselben

<sup>\*)</sup> Nach Wattenbach hat die Handschrift: hostium observari precepit.

Willen, und König Lothar, der Gott wohlgefällige, wurde durch allgemeine Uebereinstimmung und die Bitten der Fürsten zur Als nun alle Fürsten des Reiches bei Königswürde erhoben. der Wahl des Königs übereingestimmt haben, wird genau fest= gesetzt, welche Rechte der königlichen Gewalt, welche Freiheiten dem Priesterthum des himmlischen Königs, d. h. der Kirche, zukommen sollten, und das gefundene Maß beider Ehren wird auf Eingebung des heiligen Geistes ber Wahlurkunde vorangesetzt. Die Kirche soll die Freiheit haben, die sie immer gewünscht hat; das Königthum soll in allem gebührende Macht haben, in Güte und Liebe ohne Kampf zu behaupten, was des Kaisers ist. Die Kirche soll in geistlichen Sachen freie Wahlen haben, die Wahlen sollen nicht durch Königsfurcht erzwungen, und nicht wie sonst durch die Gegenwart des Fürsten eingeengt, oder durch irgendwelche Bitten beanstandet werden. Der Kaiser= würde soll zustehen, den frei erwählten, canonisch geweihten feierlich durch das Scepter mit den Regalien zu bekleiden, aber ohne Kosten, und ihr soll zustehen, ihn fest zu verpflichten zu Gehorsam, Treue und gerechtem Dienst, vorbehaltlich ber Rechte bes geistlichen Vorgesetzten.

Da endlich Lothar von allen gewählt, allen willsommen war, saß er am nächsten Tage im Rath der Fürsten nieder und empfing zuerst nach Gebrauch die gebührende Huldigung von allen anwesenden Bischöfen, nämlich von vier und zwanzig, und von vielen Aebten, und zwar aus Ehrfurcht vor dem Reiche und zur Bestätigung der Eintracht und des ewigen Friedens zwischen Königthum und Priesterthum; aber von keinem der Geistlichen empfing oder forderte er den Basalleneid, wie früher Brauch war. Darauf strömten von allen Seiten die Fürsten des Reiches zusammen, bestätigten ihre Treue dem Herrn König sowol durch Basalleneid als durch Huldigung, und nachdem sie dem König die gebührende Ehre gethan hatten, empfingen sie von dem König, was zu geben dem König Recht war.

Da sah auch Herzog Friedrich, daß Menschenrath und Macht nichts vermochte gegen den Herrn, ber ben Sinn so vieler und großer Fürsten über alle Hoffnung auf Einen gesammelt hatte. Und der Herzog wurde durch Rath und Bitten des Bischofs von Regensburg und der übrigen Fürsten bekehrt, und erschien endlich am britten Tage wieder in dem Reichstag. Die zwei= hundert Mark, deren Spende ihm der König vorher verheißen, lehnte er mit Würde ab, erwies bem König, der jetzt sein Herr war, die gebührende Ehrfurcht, und vereinigte sich so mit ihm in Gunst und Freundschaft, die um so fester sein wird, da sie freiwillig war. Endlich war alles erledigt: da verkündete der König einen festen Frieden in königlicher Majestät Schutz durch's ganze deutsche Reich bis zum Geburtsfest des Herrn und von da auf ein Jahr für jedermann. Werm diesen Frieden jemand bricht, soll er nach Gesetz und Recht jeder Landschaft die strengste Strafe erleiden."

Der Verfasser des Flugblattes verdeckt die schlaue Diplomatie des Erzbischofs Abalbert von Mainz, welche die Hoffnungen des Staufenherzogs vernichtete. Wir vermögen die Schachzüge des Kirchensürsten aus einem Vergleich dieser Erzählung mit andern Nachrichten ziemlich genau zu erkennen. Zuerst stellte er sich vor der Wahlhandlung durch und Voten als Anhänger Friedrichs dar, und wußte die verwittwete Kaiserin zu verleiten, daß sie ihm die Reichsfleinodien auslieferte; im Besitz dieser wichtigen begann er die Fürsten für Lothar zu stimmen. Als Friedrich dur Königswahl heranzog, war sein Mißtrauen gegen den alten Feind bereits hoch geftiegen. Doch durfte er der Macht seiner Partei vertrauen, welcher die Gegner einen gleichen zusammengeschlossenen Theil deutscher Nation nicht entgegen-Als nun die Fürsten des Reiches aus sich stellen konnten. vierzig Wahlmänner gewählt und diese vier Throncandidaten

vorgeschlagen hatten\*), suchte Friedrich, als einer von ihnen, seine Erfolge in freier Vereinbarung mit den einzelnen deutschen Fürsten und erschwerte der officiellen Bundesversammlung, welche unter dem Präsidium des Erzbischofs von Mainz berieth, jeden Beschluß dadurch, daß er mit seiner großen Partei sich ihr vorläusig entzog.

Darum galt zunächst, ihn der Autorität der Reichsversammlung zu unterwerfen, und Lothar wie Liupold mußten demüthig und feierlich auf die Krone verzichten. Als Friedrich, durch diesen Verzicht sicher gemacht, in der Versammlung erschien, that der Erzbischof seinen Meisterstreich, er behandelte den Verzicht der beiden andern als vorläufige unverbindliche Erklärung, und stellte jedem der drei die Frage, ob er bereit sei, sich dem künftigen Erwählten der Fürsten in Treue unter-Lothar, der im Geheimniß war, stimmte sogleich zu, Friedrich erkannte in dem Hereinziehen der beiden andern die Hinterlist des Gegners, weigerte die Erklärung und verließ, wahrscheinlich mit zornerfülltem Herzen, die Versammlung. Hätte er sich gefügt, man hätte ihn später beim Wort fest= gehalten; da er sich nicht fügte, so hatte er sich der großen Zahl schwankender Fürsten verleidet, die solchen Hochmuth gefährlich fanden. Jetzt durfte man auf große Majorität für Aber die Wahl bedrohte das Reich mit Lothar rechnen. Bürgerkrieg, wenn nicht auch gelang, die Partei Friedrich's zu schwächen. Während der Legat des Papstes die geistlichen Fürsten Baierns bearbeitete, wurden auch mit dem Schwieger= vater Friedrichs, dem Herzog Heinrich von Baiern, geheime Verhandlungen gepflogen. Unterdeß hatte die Masse der wahl= berechtigten Ebeln, unter benen man sich die Grafen der Partei

<sup>\*)</sup> In Wahrheit wurden vier genannt, außer Friedrich und Lothar und dem Markgrafen Liupold noch Karl von Flandern, der aber entschieden abgelehnt haben soll.

Da fah auch Herzog Friedrich, bag Menschenrath und Racht nichts vermochte gegen ben herrn, ber ben Sinn fo bieler und großer Fürsten über alle Doffnung auf Ginen gesammelt batte. Und der Bergog wurde burch Rath und Bitten bes Bifchofs bon Regensburg und ber übrigen Fürsten befehrt, und ericien enblich am britten Tage wieber in bem Reichstag. Die gweihundert Mart, deren Spende ibm ber Ronig vorber verheißen, lehnte er mit Würbe ab, erwies bem König, der jest fein Herr war, die gebührende Chrfurcht, und vereinigte fich fe mit ibm in Gunft und Freundschaft, die um fo fefter fent wird, da fie freiwillig war. Enblich war alles erlebigt: bi vertunbete ber Ronig einen festen Frieden in foniglicher Majeftat Schutz burch's gange beutiche Reich bis jum Geburtefest bei Weren biefen Herrn und von ba auf ein Jahr für jebermann. Frieden jemand bricht, foll er nach Gefet und Recht jeber Lanbicaft bie ftrengfte Strafe erleiben."

Der Berfasser bes Flugblattes verbeckt die schaue Diplomatie des Erzbischofs Abalbert von Mainz, welche die Hoffnungen des Staufenherzogs vernichtete. Wir vermögen die Schachzüge des Kirchenfürsten aus einem Vergleich dieset Erzählung mit andern Nachrichten ziemlich genau zu erlemm.

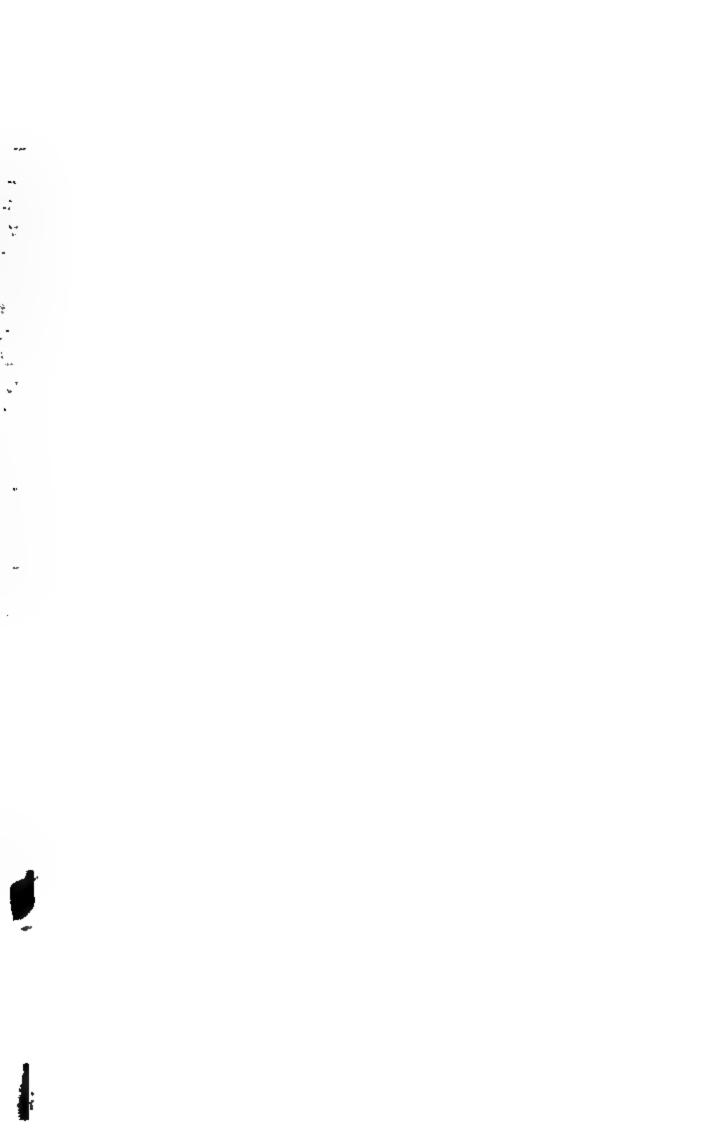

Lothars zu denken hat, im Rathssaal einen Handstreich verssucht, ungewiß, ob mit Vorwissen des Erzbischofs; aber es gelang noch nicht, die Gegenpartei sortzureißen, sogar die Bischöse der Baiern widersetzen sich kräftig, der Reichstag drohte in wildem Tumulte zu enden. Es ergab sich, daß alles von den Verhandlungen mit dem Vaierherzog abhing. Endlich glückte, diesen zum Abfall von seinem Verwandten zu verlocken. Als er in die Versammlung kam und seine Stimme für Lothar abgab, war die Sache entschieden. Friedrich, von einem Theil seiner Partei verrathen, mußte sich zuletzt fügen und dem König den Eid der Treue leisten.

Als der vornehmste Theilnehmer an der Wahlhandlung erschien dem Berichterstatter der Legat des Papstes.

Die Versöhnung der Rivalen, welche das Flugblatt am Schlusse freudig begrüßt, dauerte nicht; der Kaiser und die Hohenstausen stießen bald darauf unter Wassen zusammen, nach erbitterten Kämpsen mußten die Hohenstausensürsten sich demüthigen, der Kaiser ihnen verzeihen. Die Wahl des Sachsen Lothar hielt den Sieg des hohenstausischen Hauses zwölf Jahre auf. Nach Lothars Tode errang im Jahre 1137 Konrad, der jüngere Bruder des Herzogs Friedrich, die Königskrone, diesem folgte Friedrichs großer Sohn, Friedrich der Rothbart.

## Aus den Frenzzügen.

Papst Gregor VII. hatte unternommen, die Christenheit als große Gefolgeschaft unter der Oberherrlichkeit des päpstlichen Stuhles zu vereinen, sein zweiter Nachfolger, Urban II., rief die Mannen Christi zum Waffenkampf gegen die Ungläubigen.

Dem westlichen Europa war das Morgenland seit ber Völkerwanderung nicht fremd geworden. Noch immer waren Byzanz, die Inseln und Kleinasien die ersten Stationen des Welthandels, den theuersten Schmuck, die kostbarsten Genüsse holte dort der Pisaner und Genuese; die heiligsten Reliquien stammten aus Palästina oder sollten dort verborgen sein, all= jährlich knieten Pilgerschaaren aus dem Abendland auf dem Delberge und Golgatha, viele Legenden und weltliche Sagen, märchenhafte Berichte von Pracht und Reichthum Constantinopels . und der asiatischen Küstenländer wurden durch den fahrenden Spielmann umhergetragen. Das griechische Kaiserreich war dem Abendlande verhältnismäßig weit enger verbunden, als jett das türkische Reich den Bölkern des westlichen Europa's; noch immer kämpften die Ansprüche Ostroms in Italien gegen deutsche Kaiser und Heere, und griechische Prinzessinnen hatten in den deutschen Kaiserfamilien mehr als einmal verhängnißvolle Bedeutung gewonnen. War das Kaiserthum von Byzanz auch in seiner Herrschaft unablässig eingeengt worden durch Ungarn, Bulgaren, Slaven, Araber und durch asiatische Völker des AltaiStammes, die Achtung vor der alten Größe war dem Abendsländer doch geblieben. Wer von seinem Sitz im deutschen Dorfe oder aus den Holzhäusern einer ummauerten Stadt nach Consstantinopel kam, der staunte vor riesigen Gewöldbögen und steinernen Palästen, vor den ungeheuren Märkten und der Menge von Waaren und Gold, wie vor der Zahl des Bolkes in der Rennbahn; er sah die orientalischen Gewänder, den bunten Schmuck der Beamten, er fügte sich vielleicht ehrfurchtsvoll dem Ceremoniel des vornehmen Hoses und fand unter den germanischen Söldnerschaaren der "gedannten Wölse", der Waräger, vielleicht deutsche Bekannte, welche dort das Glück eines Landsknechts gesunden hatten, eine schwere Goldkette, heißen Wein, Rauserei mit vielen Völkern und gefällige Frauen.

Denn noch immer seit der Wanderzeit stützten sich die Kaiser von Bhzanz zumeist auf geworbene Söldner aus deutschem Stamme. Die den Namen Waräger führten, waren ursprüng- lich Normannen und Dänen gewesen, sie hatten sich aber aus zugelausenen Söldnern der verschiedensten Germanenvölker ergänzt. Neben ihnen dienten Franken, Angelsachsen, italienische Normannen, in der Regel unter eigenen Häuptlingen, wie zur Zeit des Theodosius und Justinian; und wie damals wurden fremde Heerhausen aus allerlei Volk des Orients neben die Germanen gestellt, und jeder Abtheilung ihre Kampsweise und Nationalität sorglich geschont, um die eine durch die andere zu bändigen.

Neben dem sahrenden Kriegsmann zog nach dem Osten, wer irdische Weisheit und seine Kunst suchte. Noch lag das Abendroth hellenischer Bildung auf Griechenland, den Ländern zwischen Mittelmeer und Euphrat und am Delta des Nil. In den Werkstätten der Goldschmiede und Erzarbeiter von Antiochien lernten auch Abendländer zierliche Arbeit versertigen, Baukünstler aus Alexandrien wurden nach Italien verschrieben, und die geslehrten Schulen von Athen galten bis in das dreizehnte Jahrs

hundert für Bewahrer vieles geheimen Wissens, welches den Lateinern unbekannt war, und wurden von lernbegierigen Franken, Angelsachsen und Normannen besucht. Nicht nur aus den römischen Städten Italiens und Frankreichs, auch aus alten Colonien der Hellenen kam in die neuen Werkstuben der deutschen Stadtbürger Erfindung des Handwerks, der bildenden Kunst und Wissenschaft\*).

Doch den lebhaftesten Verkehr mit dem Morgenland ver= mittelte der Glaube. Die Landschaft, wo der himmlische König der Christen gelehrt und gelitten hatte, hieß den Abendländern das "heilige Land", wer borthin fuhr mit seinen Sünden in bitterer Herzensangst, der hatte sichere Hoffnung, Vergebung zu finden, und ein begünstigter Mann im Reiche des himmlischen Königs zu werden. Seit der Völkerwanderung sammelten sich die Pilger alljährlich an den italienischen Küsten, nachdem sie zu Rom die Gräber der Apostel besucht hatten, und fuhren auf den Galeeren von Pisa und Genua nach Constantinopel, von da zu dem Lande der Verheißung. Dort suchten sie die großen Erinnerungen, und wurden von den Christen, Juden und Muhamedanern des Landes gerade so ausgebeutet, wie noch jett die Wallfahrer. Sie beteten an dem Stein, auf welchem Christus gesessen, und tranken aus der Quelle, deren Wasser einst seine Lippe berührte, ihr höchstes Glück war während der Ofterzeit in Jerusalem zu knieen, auf ben Bergen seines Leidens und an der Stätte, wo sein Leib bestattet worden war. Hatten sie betend und büßend sich ihrer Gelübde entledigt, dann tauchten sie, der Vergebung ihrer Sünden froh, den Leib in die Wasser

<sup>\*)</sup> M. Bübinger, Buch ungarischer Gesch. S. 106. — Wer unserer Wissenschaft eine Geschichte bes beutschen Handwerks schenken wollte, würde nicht nur in den Städtechroniken der Italiener Ausbeute finden, sondern auch in Technik und Handwerksbräuchen der verkommenen Industrie Kleinsassens.

des Jordans und pflückten Palmenzweige aus dem Garten Abrahams bei Jericho. Diese Pilgerfahrten des Abendlandes wurden allerdings zuweilen gestört. Längst war Jerusalem in den Händen der Ungläubigen, und Raubflotten muhamedanischer Fürsten machten das Mittelmeer unsicher. Aber es scheint, daß die Pilgerzüge von dem Reiche der ägyptischen Kalisen im ganzen begünstigt wurden, wie von den Griechen.

Nur zufällig wird von den Zeitgenossen berichtet, daß ein vornehmer Geistlicher oder Laie nach dem heiligen Lande gefahren sei. Aber es ist ersichtlich, daß seit den Sachsenkaisern fast jeder, der von gesteigerter Frömmigkeit war oder der ungewöhnlichen Druck seiner Sünden fühlte, mit diesem Entschlusse rang. Und die jährliche Zahl der Pilger muß sehr bedeutend gewesen sein, auch der Nutzen, welchen sie brachten, sehr groß. Denn auch die wilden Seldschucken hielten seit ihrem Einbruch in Palästina das Land und die Grabkirche in Ferusalem "des Gewinnes wegen" dem Abendlande geöffnet.

Es ist wahr, die Fahrt nach dem heiligen Lande war trot aller Schonung, welche dem Pilger zu Theil wurde, kein gefahr-loses Unternehmen. Aber der Pilger unterzog sich der Gefahr für einen Zweck, welcher seinem Gott am wohlgefälligsten war; traf ihn dabei ein Unglück für dieses Leben, so wurde es ihm reichlich vergolten im Jenseits, seine Rechnung blieb gut, sein Vortheil sicher.

Und es hätte dieser Sicherheit kaum bedurft. Denn in den Söhnen der alten Germanen, welche seit der Bölkerwanderung in Europa herrschten, war der Wandermuth und die Freude an Abenteuern noch im eilsten Jahrhundert sehr lebendig. Die Wanderzüge landsuchender Hausen hatten seit dem Jahre 600 keineswegs völlig aufgehört. Deutschland selbst war in jedem Jahrhundert von geschaarten Colonisten durchzogen worden. Karl der Große hatte Sachsenhausen nach dem Süden, die junge Bevölkerung aus Franken- und Schwabengauen nach dem

fächsischen Norden verpflanzt, über die Elbe, und längs dem Lauf der Donau war immer wieder deutsche Bauernkraft nach dem flavischen Ostland gefahren, mit Weib und Kind, mit Karren und Hunden. Die Flamländer hatten begonnen ihre eigene Cultur ber Sumpfländer von den Mündungen des Rheins bis zur Weser und Elbe, ja in das slavische Binnenland zu führen. Fast unter jedem Kaiser zogen deutsche Heerhaufen über die Alpen nach Italien, viele fanden dort ihr Grab, nicht wenige Landbesitz und eine Heimat. Außerhalb Deutschland aber dauerte für ein anderes Germanenvolk noch die Zeit großartiger kriege= rischer Besiedelung. Dies Volk waren die Normannen, welche von Karl dem Großen bis in die Hohenstaufenzeit größere kriegerische Beweglichkeit bewährten, als einst die Vandalen Ihre Beutefahrten und Colonistenzüge gingen und Heruler. von der scandinavischen Halbinsel über alle Meere zwischen Afrika und Spitzbergen, sie besetzten Island, sie fuhren nach Grönland und an die Nordküste Amerikas, sie drangen bis tief in das Innere der russischen Ebene und gründeten dort eine Herrschaft über slavische Stämme, sie stifteten in Nordfrankreich ein Reich und eroberten das angelfächsische England, ihre schnellen Schiffe segelten in das Mittelmeer, und sie kämpften in Unteritalien und Sicilien gegen Saracenen und Griechen, gegen Kaiser und Papst, als ein gewaltthätiges, eigen: nütiges Geschlecht, aber scharfsinnig, weltgewandt, gehoben durch die wilde Poesie der Abenteuer, des Goldschapes und kriegerischer Herrschaft über friedlichere Landbauer. Auch im Westen Europas hatte das Volksgetümmel seit Karl dem Großen nicht aufgehört, den Mauren in Spanien kamen neue Schaaren von Stammgenossen über das Mittelmeer zu Hülfe, und die Edeln der Provence führten ihre bewaffneten Haufen über die Phrenäen zur Unterstützung der spanischen Christen.

So waren weite Kriegsfahrten zu Land und zur See, die Bewegung großer Massen und der Zug in die dämmrige Ferne

des Jordans und pflückten Palmenzweige aus dem Garten Abrahams bei Jericho. Diese Pilgerfahrten des Abendlandes wurden allerdings zuweilen gestört. Längst war Jerusalem in den Händen der Ungläubigen, und Raubslotten muhamedanischer Fürsten machten das Mittelmeer unsicher. Aber es scheint, daß die Pilgerzüge von dem Reiche der ägyptischen Kalisen im ganzen begünstigt wurden, wie von den Griechen.

Nur zufällig wird von den Zeitgenossen berichtet, daß ein vornehmer Geistlicher oder Laie nach dem heiligen Lande gefahren sei. Aber es ist ersichtlich, daß seit den Sachsenkaisern fast jeder, der von gesteigerter Frömmigkeit war oder der ungewöhnlichen Druck seiner Sünden fühlte, mit diesem Entschlusse rang. Und die jährliche Zahl der Pilger muß sehr bedeutend gewesen sein, auch der Nutzen, welchen sie brachten, sehr groß. Denn auch die wilden Seldschucken hielten seit ihrem Einbruch in Palästina das Land und die Grabkirche in Jerusalem "des Gewinnes wegen" dem Abendlande geöffnet.

Es ist wahr, die Fahrt nach dem heiligen Lande war trot aller Schonung, welche dem Pilger zu Theil wurde, kein gefahrloses Unternehmen. Aber der Pilger unterzog sich der Gefahr für einen Zweck, welcher seinem Gott am wohlgefälligsten war; traf ihn dabei ein Unglück für dieses Leben, so wurde es ihm reichlich vergolten im Jenseits, seine Rechnung blieb gut, sein Vortheil sicher.

Und es hätte dieser Sicherheit kaum bedurft. Denn in den Söhnen der alten Germanen, welche seit der Bölkerwanderung in Europa herrschten, war der Wandermuth und die Freude an Abenteuern noch im eilsten Jahrhundert sehr lebendig. Die Wanderzüge landsuchender Hausen hatten seit dem Jahre 600 keineswegs völlig aufgehört. Deutschland selbst war in jedem Jahrhundert von geschaarten Colonisten durchzogen worden. Karl der Große hatte Sachsenhausen nach dem Süden, die junge Bevölkerung aus Franken- und Schwabengauen nach dem

fächsischen Norden verpflanzt, über die Elbe, und längs dem Lauf der Donau war immer wieder deutsche Bauernkraft nach dem flavischen Ostland gefahren, mit Weib und Kind, mit Karren Die Flamländer hatten begonnen ihre eigene und Hunden. Cultur ber Sumpfländer von den Mündungen des Rheins bis zur Weser und Elbe, ja in das slavische Binnenland zu führen. Fast unter jedem Kaiser zogen deutsche Heerhaufen über die Alpen nach Italien, viele fanden dort ihr Grab, nicht wenige Landbesitz und eine Heimat. Außerhalb Deutschland aber dauerte für ein anderes Germanenvolk noch die Zeit großartiger kriege= rischer Besiedelung. Dies Volk waren die Normannen, welche von Karl dem Großen bis in die Hohenstaufenzeit größere kriegerische Beweglichkeit bewährten, als einst die Vandalen und Heruser. Ihre Beutefahrten und Colonistenzüge gingen von der scandinavischen Halbinsel über alle Meere zwischen Afrika und Spitzbergen, sie besetzten Island, sie fuhren nach Grönland und an die Nordküste Amerikas, sie drangen bis tief in das Innere der russischen Ebene und gründeten dort eine Herrschaft über slavische Stämme, sie stifteten in Nordfrankreich ein Reich und eroberten das angelfächsische England, ihre schnellen Schiffe segelten in das Mittelmeer, und sie kämpften in Unteritalien und Sicilien gegen Saracenen und Griechen, gegen Kaiser und Papst, als ein gewaltthätiges, eigen= nütziges Geschlecht, aber scharfsinnig, weltgewandt, gehoben durch die wilde Poesie der Abenteuer, des Goldschapes und friegerischer Herrschaft über friedlichere Landbauer. Auch im Westen Europas hatte das Volksgetümmel seit Karl dem Großen nicht aufgehört, den Mauren in Spanien kamen neue Schaaren von Stammgenossen über das Mittelmeer zu Hülfe, und die Edeln ber Provence führten ihre bewaffneten Haufen über die Phrenäen zur Unterstützung der spanischen Christen.

So waren weite Kriegsfahrten zu Land und zur See, die Bewegung großer Massen und der Zug in die dämmrige Ferne

den Menschen jener Zeit weit vertrauter als uns, und die Kunde von solchen Fahrten flog als Gerücht aus einem Land in das andere, schnell wurde sie zur Sage, geschmückt mit bunten Farben und mit der Art von poetischer Heldengröße, welche das Gemüth der Menschen sich damals begehrte.

Die Kunde aus fremdem Lande verbreitete sich um 1096 in Deutschland schneller, als man meint. Es ist wahr, der Mann stand sest umgrenzt in seinem Kreise: der Dorfflur, der Stadtmauer, dem Kloster; aber zwischen den Angesessenen zog damals viel abenteuerndes Bolk durch die Lande, verachtet, gefürchtet und oft begehrt. Außer Räubern und Bettlern, wandernden Händlern und Saunern, welche ein Sewerbe daraus machten, von den Heiligen großer Kirchen geheilt zu werden, auch das rechtlose Geschlecht der sahrenden Leute.

Die weltklugen Sänger, welche einst in der Methhalle des Häuptlings ihre Lieder gesungen hatten, waren in die Ungnade der Kirche gefallen, zumeist deshalb, weil ihre Gesänge so voll Heidenthum waren, daß die Kirche allerdings Ursache hatte, in Shnodalbeschlüssen dagegen zu eisern. Trothem klang noch der alte Gesang kräftig im Bolke. Auch an die Klostermauer lehnte der wandernde Sänger das Saitenspiel und bat, den Hut in der Hand, um Einlaß, und fröhlich verzog sich das Antlit der frommen Brüder, wenn der hunte Bogel, den vielleicht ein Weiblein begleitete, an der heiligen Pforte in die Saiten griff.

Die Einwirkung dieser Fahrenden auf das Bolk war nicht gering; jedes neue Ereigniß verkündeten sie in Liedern, alle Neuigkeit, nach dem Geschmack der Hörer aufgefaßt und umsgewandelt, trugen sie durch die Länder. In einer Zeit, wo keine regelmäßige Verbindung durch Boten und Schrift zwischen Staat und Land lief, regte jede große Nachricht, die aus der Fremde kam, die Menschen unverhältnißmäßig auf. Zog in unruhiger Zeit ein Reiter, ein fremder Wanderer die Straße, so eilten die

Leute von der Burg oder aus dem Felde herzu, hielten das Pferd an und forschten, was er Neues bringe\*); in den Städten sammelten sich die Bürger um ihn, und er mußte wol gar der Obrigkeit berichten, was er Neues wußte.

Groß war auch Wirkung und Zauber wohlgefügter Worte. Nicht nur der Gesang riß die Zuhörer hin, daß ihnen in Rührung der Männertrot schmolz, oder im Zorn die Faust fich ballte, auch der Volksprediger vermochte die Menge aufzuregen, zu zerknirschen und zu begeistern. Noch war die Predigt kein regelmäßiger Bestandtheil bes Gottesdienstes, und dürftig in der Regel die schöpferische Arbeit des Predigers. Trat einer vor das Volk, dem die Worte voll und warm aus der Seele brangen, und verstand er Töne anzuschlagen, welche in dem lebensfrischen, poetisch empfindenden Geschlechte stark wieder= klangen, so war die Wirkung eine ungeheure. Mit Herren= gewalt zog er die Seelen an sich, eine einzige Bußpredigt konnte viele zu dem Entschluß geistlicher Entsagung, zur Ablegung von Gelübden treiben, welche ihr ganzes Leben bestimmten. Und nicht das Volk allein war so geartet, daß ihm die Eindrücke einer Stunde übermächtig wurden, es ging den Vornehmen trot weltlicher List und hartem Egoismus oft nicht anders. Gering war die Zahl der großen Ideen, an denen das Leben der Menschen hing, aber gewaltig ihr Einfluß. — Dieser Zustände muß man eingedenk sein, wenn man die Areuzsahrten der abendländischen Bölker nach dem Orient begreifen will.

Als Papst Urban im Jahre 1095 die Christenheit zur Bestreiung des heiligen Grabes aufrief, ersann er nichts neues; schon hundert Jahre vorher hatte Papst Splvester II. einen Kriegszug gegen die Heiden im heiligen Land empsohlen, schon Gregor VII. wollte sein irdisches Papstreich über den Orient ausdehnen, er hatte Truppen gesammelt und gedachte sie nach

<sup>\*)</sup> Ruotlieb, Fragm. bei: Haupt, Zeitschr. I. S. 404.

Griechenland und Kleinasien zu entsenden, als seine Händel mit Heinrich IV. den Plan hinderten. Jest aber hatte sich Kaiser Alexius in Constantinopel, von den Seldschucken hart bedrängt, an den Papst gewendet und die Hülfe des Abendlandes ersleht; auch an edle Laien hatte er geschrieben, die er von ihren Pilgersfahrten kannte; in einem Brief an Graf Robert von Flandern hatte er die Scheußlichkeit der heidnischen Wirthschaft in Paslästina lebhaft geschildert, wie die Heidnischen argen Frevel gegen christliche Töchter üben, wozu die Mütter singen müssen, und wieder gegen die Mütter, wobei den Töchternschnöde Lieder zugemuthet wurden; er hatte auch nicht verschmäht zu erinnern, daß von den Heiden großer Goldschaft zu holen sei und daß die Weiber des Orients unvergleichlich schöner wären als die des Abendlandes.

In den deutschen Klöstern und den Sälen der edlen Herren wußte man damals sehr wohl, daß die Christenheit in dem Lande Schmach erlitt, wo ihre Entehrung dem frommen Gemüth das meiste Leid bereiten mußte. Ferusalem war unter der Herrschaft "machumetischen" Volkes, die prächtige Christfirche zu Jerusalem, das schönste Bauwerk der Christenheit, war zu einer Moschee gemacht, kein Christ durfte über die Schwelle, ja die "Heiden" selbst zogen die Schuhe aus und wuschen die Füße, ehe sie den heiligen Raum betraten. Nur in der Grabkirche des Herrn durften die Pilger beten, aber auch dort wurde der Gottes= dienst durch die Ungläubigen geschändet, großes Geld wurde von den Wallfahrern und ihren dristlichen Gastwirthen im heiligen Lande erpreßt. Seit wenig Jahren (1078), seit die türkischen Seldschucken sich in Vorderasien gebreitet hatten, waren die Bedrückungen der Christen unleidlich geworden, wer nach Jerusalem pilgerte, der fand überall zerstörte Mauern der Kirchen und Kapellen, und er sah die heiligen Bilder des Heilands an Nase und Ohr, an Arm und Bein verstümmelt, als stumme Kläger standen sie in den Ruinen. — Aber die Deutschen

waren damals untereinander verfeindet, die kaiserliche Partei in erbittertem Kampfe gegen die päpstliche, und die Meinung vieler Laien war von Rom abgewandt, zumal in den Städten.

Deshalb waren es wol nur wenige beutsche Geistliche und edle Laien, welche im November des Jahres 1095 zu Elermont die Rede des Papstes an die versammelten Vertreter der Christenheit hörten, und nach der Heimkehr von dem großen Tage erzählen konnten, wo alles Bolk bei den Worten des Papstes in Schluchzen ausbrach und das Himmelsgewölbe vom Klageruf der Menge erdröhnte. Sie hatten gehört, wie der Papst Erlaß aller Sünden jedem Christen versprach, welcher ben Gütern der Heimat entsagen und das Kreuz Christi auf sich nehmen würde, und sie selbst hatten das heilige Feuer gefühlt, welches bei dem Versprechen in unzähligen Herzen aufflammte. Hunderttausend wurden auf der Stelle zum Dienst bes Herrn gezeichnet, aus allen Bölkern Frankreichs, aus Angelsachsen, Schotten und Iren. Ein Kreuz heftete die Schaar als Zeichen auf die Kleider, die Zeit des Aufbruchs wurde festgesetzt und von allen gelobt. Im Winter durchflog die wundergleiche Kunde alle Welt bis zu den fernsten Gestaden des Oceans. Und im Frühjahr verkündeten die deutschen Küsten= bewohner, daß in allen Nordmeeren große Bewegung sei. Weit entlegene Bölker rüsteten und kamen über das Meer angezogen, deren Tracht, Sitte und Sprache kein Strandbewohner und fein Seefahrer fannte. Man hörte von fremden Schaaren, die nichts zu genießen pflegten als Brod und Wasser, und von andern, die kein Eisen kannten und deren ganzer Hausrath von Silber war. Die ganze Christenheit, sagte man, sei erschüttert und umgewandelt, am meisten die Westfranken, ohnedies aufgeregt durch Zwietracht, Hungersnoth und Seuchen in ihrem Lande.

Aber auch diese Nachrichten zogen durch das Volk des deutschen Binnenlandes nur wie ein dunkles Gerücht, sie waren

noch nicht im Liede der Fahrenden lebendig geworden. Unter Oftfranken, Thüringern, Baiern und Alemannen wußten die Leute in den Städten und auf dem Lande in den ersten Monaten des Jahres 1096 wenig von der großen Bewegung, viele erschhren erst davon, als sie die Fremden an ihren Grenzen sahen: Schaaren von Reitern, Haufen von Fußvolk, Schwärme von Bauern mit Weib und Kind, und die Deutschen nannten einsfältige Thoren, die das Eigene verließen, um Fremdes zu begehren. Aber allmählich wurden sie von den Durchziehenden belehrt und die Aufregung kam auch in ihre Seelen.

Sie waren ein friegerisches und ein frommes Volk. Was ihnen in dieser Welt Trost gab und gute Hoffnung, das war der Glaube an ihren himmlischen Oberherrn, der gütig war und voll Erbarmen, und der seinen Treuen in jenem Leben alles ver= galt, was Schlechtigkeit und Unglück dieser Welt dem Menschen schädigte und raubte. Oft litt der kleine Mann durch die Ge= waltthat der reisigen Dienstmannen seines irdischen Gebieters. Geschwunden war von der Erde das edle Recht des freien Land= bauers, viele große Herren saßen über ihm, einer dem andern verfeindet, die Kirche verfeindet dem Kaiser, der Bischof dem Grafen, der Herzog im Aufruhr gegen seinen König, jeder riß seine Hintersassen und die Freien seiner Landschaft in seinen Aber sie alle, die stolzen Könige und Herzöge, ja auch die Großen der Kirche, sie waren doch auch nichts höheres als Dienstmannen des himmlischen Königs, gerade so wie der geringe Mann, der nichts hatte als sein Ochsengespann und das schartige Messer an seiner Seite. Auch die Kirche war Weltgeistlichen hochmüthig geworden und ihre Aebte und prunkten in kostbarem Gewande, tranken aus goldenem Becher und trugen den Falken auf dem Fausthandschuh. irdische Pracht half ihnen wenig, vornehm zu sein im Kriegsheer des himmlischen Heerführers; jeder Einsiedler, der in seiner Waldklause Wurzeln aß, sich geißelte und die Herrlichkeit dieser

Welt verachtete, war ein besserer Fürsprecher bei Christus, wenn er für den armen Bauer betete, und hatte selbst besseres Heil im Himmelreiche zu hoffen. Ia, auch der Bettler und der fahrende Sünder konnte das Ohr des großen Herrn gewinnen und ihm demüthig sein Leid klagen, wenn er zu Heiligthümern zog, wo der Herr am liebsten hörte; dort fand er Gnade ohne die vornehmen Geistlichen der Kirche. Der alte demokratische Bauernstolz der Germanen, welcher den Mann nur ehren und Iohnen wollte nach seiner Tüchtigkeit im Kampfe und keinem ein besseres Loos gönnen an Land und Beute als dem andern, war in dem Staat des Mittelalters sehr verringert, aber er lebte fort im Glauben trot dem aristofratischen Bau der katholischen Kirche; Christus und die Großen des Himmels, seine Heiligen, wurden im Volksglauben die edleren Gegenbilder einer schlechten Geistlichkeit, die Zustände des Gottesreiches ein ideales Gegenbild gegen das Kirchenregiment dieser Welt.

Und ebenso lebendig war die alte Vorstellung, daß jeder Christ im kriegerischen Gefolge des Herrn Christus stehe, auch der hörige Bauer und sein Anecht, welche hier auf Erden nicht Schwert und Reiterspieß führen sollten. In der Urzeit war dem Gefolgemann eines Chattenhäuptlings höchste Pflicht und Ehre gewesen, sein Leben für den Herrn hinzugeben und ihm auf dem Todespfade zu folgen, und der Hagestalde, der sich durch Schwur und Eisenring den Kriegsgott zu seinem Häupt= ling gewählt hatte, verzichtete schon damals auf irdisches Gut, auf Weib und Kind, froh der Zukunft im Jenseits, wo er als auserwählter Krieger in der Methhalle des Himmels sitzen und im Gefolge des Schlachtengottes durch die Lüste fahren würde. Die alten Volksherren sanken dahin und der alte Glaube verdämmerte, in neuen Königreichen trat der Christengott an die Stelle des wilden Sturmfahrers Wodan, aber das alte Be= dürfniß der Germanen, sich einem Herrn in Opfermuth, Treue und Selbstentäußerung hinzugeben, war Grundlage des Ver=

hältnisses geblieben, in welchem ber Christ zu seinem Gott stand.

Christi Reich aber umfaßte alle, die den Christeneid absgelegt hatten, und seine Feinde waren alle, die einem anderen Glauben anhingen, die goldleihenden Juden und die fremden Bölker im Kriegsdienst des Machumet.

Allerdings, die alte Idee der Diensttreue war vergeistigter, in ihrer gemüthlichen Wirkung hoch gesteigert. Es war sehr schwer, den Forderungen des neuen Herrn zu genügen, aber er that auch unendlich mehr für den getreuen Mann, als einst der Häuptling oder der Heidengott. Die guten Werke, welche er von den Gläubigen sorderte, Entsagung und Opferung irdischen Genusses, erfüllten das ganze Leben, auch der Starke mußte unsicher sein, ob er in jeder Stunde ein treuer Mann gewesen war, wenige wußten genau, daß der Fürst des Heils ihnen freundlich zulächele. Jeht aber rief der Gott selbst zum Kriege, er begehrte für sich dieselbe Arbeit, die dem Deutschen immer noch die preiswürdigste war: irdisches Heldenthum, Krieg und Schlachtenmuth, und allen Bölkern aus Germanenblut schwoll das Herz in Entzücken, in Begeisterung und Erhebung.

Denn was hatte ber Landmann am Herdfeuer, der Hand= werker in seiner Werkstatt am liebsten gehört? Wie Siegfried den giftigen Drachen tötete, Herr Dietrich die Riesen schlug, wie Hagene den heidnischen Hunnen auf die Füße trat. Was war hinter der Mauer eines Herrenhofes das liebste Gespräch Wie man Goldschatz erwerben könne Anechte? der sammetnes Gewand durch verwegene Kriegsthat. Das höchste Manneswerk auf Erden waren Waffenthat, welche der Sänger im Lande umhertrug. Auch für den kleinen Mann, der nimmer zu Rosse saß und ausgeschlossen war von dem Spiel der Speere bei reisigen Festen, war das Zuschauen und Hören ein theurer Genuß. Jett forderte sein Gott statt Buße und Spenden von ihm fräftige Hiebe, der große König des Himmels ließ selbst

ihn laden zum Streit, wenn er seine Gnade erwerben wolle. Das war Hunderttausenden ein unwiderstehlicher Ruf. Alle Poesie und Sehnsucht dieser Welt und alle Poesie und Sehnsucht des Glaubens heischten genau dasselbe. Jett wurde Erfüllung. was lange verheißen war, jett erst wurde das Volk seines Glaubens froh, jett erst war das Christenthum völlig germanisirt. Der Christenzott war ein Schlachtenzott geworden, wie einst der deutsche Heidenzott, er suhr vor den wandernden Schaaren daher, er blendete mit seinem Lichtglanz die Augen der Feinde, und führte durch seine Engel die gefallenen Krieger hinauf in seine strahlende Himmelsburg.

Die Deutschen sahen und hörten in der Natur, was sie im Herzen empfanden.

Sie schauten den Kometen am Himmel, feurige Wolken ftiegen von Abend und Morgen auf und kämpften mit einander, Feuerschein erglühte gegen Norben, und brennende Faceln flogen durch die Nacht. Sie erblickten Reiter in der Luft, welche gegen einander stritten, ein ungeheures Schwert hob sich von der Erde zum Himmel unter krachendem Donner, die Roßhirten kamen vom Felde gelaufen und verkündeten, daß sie das Bild einer Stadt in der Luft gesehen hätten und viele Schaaren zu Fuß und Roß, die von verschiedenen Seiten auf die Statt Auch ungeheuerliche Geburten fehlten nicht, Lämmer zueilten. mit zwei Köpfen, Kinder mit doppelten Gliedern und zwei Köpfen, Füllen mit ben Zähnen dreijähriger Rosse. In die Haufen, die auf dem Marktplatz und unter der Dorflinde beriethen, drängten sich Leute, welche auf ein Kreuzzeichen wiesen, das ihnen in die Stirn oder den Leib, oder in das Gewand durch ein Wunder eingedrückt sei, und sie riefen, daß dies Zeichen sie an den Dienst des Herrn binde. Im Schlaf hatten die Menschen Träume und heilige Gesichte; der Einsiedler stieg aus seiner Bergklause herab, ber fahrende Mönch sprang auf die Steine des Pirchhofes, sie verkündeten, daß ihnen ihr Heiliger

erschienen war und zur Areuzsahrt gemahnt hatte, sie hoben die nackten Arme zum Himmel und riesen über die Menge: "Fahret in Gottes Namen." Und die Hörer wiederholten den Ariegsruf der Fahrenden: "Gott will es", sie liesen schaarenweise zu den Airchen und die Priester vertheilten und weihten Schwerter, Pilgerstad und Tasche. Bauern und Bürger verkauften Gut und Habe, wie einst in der Völkerwanderung spannten sie das Iochvieh vor ihre Karren, setzten Weib und Kind darauf und sammelten sich in bewassneten Hausen, um mit ihrer Wagensburg gen Osten zu ziehen.

Und mit dem alten Wandertrieb, der plötzlich in dem Bolke lebendig wurde, erwachten auch alte verdämmerte Bilder aus der Heidenzeit. Der alte König, der im Berge saß und dort harrte, bis der dürre Baum grünen werde, war aufgewacht aus dem langen Schlaf und sein Kriegszug ging durch die Lüfte; die Leute sagten, es sei Karl der Große, aber sie nannten auch einen andern Namen, von dem ein guter Christ nichts wissen wollte\*). Und es gab Hausen, die zu der Fahrt in das unbekannte Morgenland sich nach heidnischer Sitte weisende Thiere vorssetzen, den Ganser und die Gais, den heiligen Bogel, der in der Heidenzeit vor der großen Erdenmutter Berchta hergeslogen war, die Gais vielleicht deshalb, weil sie einst den Wagen des Donnergottes gezogen hatte.

Aber nicht der Glaube allein lub in die dämmrige Ferne, auch die alte Sehnsucht nach Abenteuer und Goldschatz wurde übermächtig, wie einst in der Wanderzeit. Die Edelsteine und Goldsetten, welche der Kaufmann von Osten brachte, alte Sagen von Pracht und Ueppigkeit des südlichen Lebens, von märchenshaften Bölkern, von Zauberei und geheimer Kunst lockten gen

<sup>\*)</sup> Inde fabulosum illud confictum est de Karolo magno quasi de mortuis in id ipsum resuscitato et alio nescio quo nihilominus redivivo. Ekkehard. Chron. univ. Pertz, Monum. Scriptt. VI. p. 215.

Morgen; jetzt konnte unendlichen Reichthum erwerben, wer in Christi Namen dahinfuhr; dem armen Dienstmann bot sich dort Land und Bolk, er hoffte Herrschaft zu erlangen über Griechen und Ungläubige und selbst ein ebler Herr zu werden, der Schaaren von Bewaffneten unterhielt, und reiche Spenden und die Güter der Fremden unter seine Getreuen vertheilte.

Dieselbe Beutelust brachte alles Gesindel in Aufregung. Falsche Propheten, die ein Sewerbe daraus machten, Gesichte zu haben, sammelten gläubige Hausen um sich, die Räuber kamen aus ihren Waldnestern, die Spielleute und Gaukler drängten sich begehrlich in die Menge, sahrende Krämer boten ihre Waaren, Heilmittel, schützende Reliquien; auch die hübschen Frauen, welche singend durch das Land zogen oder an der Stadtmauer hausten, liesen schaarenweise unter die wilden "Fremden". Ohne Plan und ohne kundige Führer wälzte sich die aufgewühlte Wasse vorwärts. Viele ohne Reisegeld und ohne Karren mit Borrath, weil sie entweder der Hülse des Herrn vertrauten oder der Beute, die sie auf dem Wege greisen würden. Unzählbar nennt ein Berichterstatter die Menge der Wassenlosen, der Kinder und Frauen, welche mit den Hausen in die Weite suhren.

Aber auch im Abendlande saß unter den Christen ein ungläubiges Bolk. Die Juden hatten den Herrn gekreuzigt, und sie waren es, welche jetzt den frommen Kreuzsahrer drückten, wenn er ihnen seine Habe verkausen mußte, und welche reich wurden durch den Schaden sahrender Gotteskinder. So richtete sich die Buth der Bolkshausen zuerst gegen die Juden. Mit Mord und Plünderung begann in den Städten des Rheins und der Donau das Gesindel die heilige Fahrt. Zu Mainz hatten die Juden dem Erzbischof Rothardt ihren Schatz und ihre Leiber anvertraut, er hatte sie schützend im Oberstock seines sesten Hauses geborgen. Aber ein übelberüchtigter Graf Emicho aus dem Rheingau warf sich mit einem Schwarm der zusammengelausenen Kreuzsahrer gegen das seste Haus, mit Pfeil und

Speer schossen die Fahrenden zu den Juden hinauf, brachen Riegel und Thür und schlachteten im Hause des Bischofs siebenstundert Männer, Weiber und Kinder. Als die Juden keine Rettung vor den Mördern fanden, eilten sie ihnen zuvorzuskommen, die Frauen töteten in Verzweislung selbst ihre Kinder, die Männer ihre Weiber und sich. Aehnlich ging es in andern Städten, und die Judenversolgungen, allerdings nicht die ersten, welche den Deutschen zur Last fallen, wiederholten sich von da ab mit einer fürchterlichen Regelmäßigkeit sast jedesmal, wenn die Volksmenge durch geistlichen Eiser oder ein plötliches Landessunglück aufgewühlt wurde. Durch Jahrhunderte waren diese Hetzen eine Schmach für unsere Nation, erst der Protestantismus bändigte sie; noch heute regt sich der Drang darnach, wo Zustände des Mittelalters in die Gegenwart dauern.

Auf verschiedenen Straßen, in vier großen Heerhaufen fuhren die verlorenen Kinder des Kreuzes durch deutsches Land nach Ungarn, geführt von einem Einsiedler oder einem alten Kriegsmann oder einem verdorbenen Edlen. Die ersten Hausen plünderten in Ungarn und übten arge Missethat, — leider werden Baiern und Schwaben als die rohesten Frevler genannt; — sie wurden von dem tüchtigen König der Ungarn, Kaloman, geschlagen und aufgerieben. Aber auch die, welche bessere Zucht hielten, die Constantinopel drangen und über den St. Georgskanal setzen, unterlagen in Kleinasien den Türken beim ersten Zusammenstoß.

Ihnen folgte das große Kreuzheer der edlen Herren, die Hauptmasse Normannen, Lothringer, Provençalen, denen sich Deutsche und andere Schaaren aus allen Ländern der Christensheit anschlossen. Die Herren ritten unter wehenden Bannern und kostbarer Rüstung, mit großem Gesolge und schönen Frauen, hinter ihnen wol das größte Kriegsheer des Mittelalters, nach niedrigster Angabe dreihunderttausend Bewassnete, dazu ein großer Troß von Geistlichen und Spielleuten, Weibern und Buben.

Sie zogen fast alle zu Lande auf verschiedenen Straßen nach Constantinopel. Nach ärgerlichen Händeln mit dem Griechenstaiser wurden sie über die Meerenge gesetzt und eröffneten in Kleinasien den großen Krieg gegen die Bölker des Islam, welcher durch zwei Jahrhunderte das Abendland in sieberischer Bewegung erhalten sollte. Orei Jahre währte der Kamps, bevor sie sich über Nicäa und Antiochien bis in die heiligen Mauern von Jerusalem hineinkämpsten. Der Bericht von ihren unerhörten Thaten und Leiden und von den Wundern, welche der Herr an ihnen gethan, füllte alle Länder; ihre Heldenthaten sang der fahrende Spielmann, und der heimkehrende Krieger berichtete, wenn er ein ehrlicher Erzähler war, getreulich, was er selbst erlebt, alles übrige sagenhaft, wie es beim Lagerseuer zugerichtet wurde.

Wol war es ein wundergleicher Kampf. Ein ungeheures Heer von wildbegeisterten und zuchtlosen Kriegern, ohne ein= heitliche Führung, unter Fürsten und Bannerherren von hoch= fahrendem Sinn, die in der Mehrzahl Gold und eigene Herrschaft nicht weniger begehrten als die Gnade ihres obersten Heerführers Christus; so locker der militärische Zusammenhang, daß sich bei jeder Gelegenheit Schaaren ablösten und Arieg auf eigene Hand trieben, oder des Streites überdrüssig zur Heimat kehrten; auch die einzelnen Fahrer, nach germanischer Weise höchst selbstwillig, kaum durch das Band der Landsmannschaft unter dem Banner ihrer Häuptlinge festgehalten; — und bennoch trotz unaufhörlichen Reibungen und blutigem Hader ein unablässiges Wirken der treibenden Kraft. Jahre lang wurde die Selbstsucht der Führer, gegenseitiger Haß der Landsmannschaften durch die frommen Zwecke des Krieges, das ritterliche Gefühl der gemeinsamen Verpflichtung und den Enthusiasmus der Menge überwunden. Der hochgesteigerte Thatendrang trieb die Fahrenden von Stadt zu Stadt, von einem Siege zum andern. Wenn sie unter heißer Sonne, in öder Landschaft, bei schlecht geordneter Verpflegung, durch den Kampf gegen leichtbewaffnete Feinde in arge Bedrängniß tamen, bann lief das Ariegsvolk unter den Pfeilen der anstürmen= den Türken haufenweise zu den Heiligthümern des Heeres, es beichtete und büßte, sang Khrie Eleison, weinte und rang die Hände gen Himmel, und warf sich dann wieder auf den siegreichen Feind, mit unwiderstehlicher Gewalt vorwärts stürmend. dem Zuge sanken die Menschen durch Hunger und Krankheit aufgerieben längs der Straße dahin, die Kriegsrosse und Troßpferde fielen, und ansehnliche Krieger banden ihre Bündel auf Widder, Ziegen, Schweine, Hunde, und setzten sich mit ihrer Rüstung auf Rinder; aber in solcher Noth hielt einer treulich zum andern, auch fremde Landsleute, die sich nicht durch Worte verständigen konnten, halfen einander mit Speise und Trank aus und bewahrten die gefundene Habe, bis der Eigenthümer sich meldete. Es war ein erbarmungsloser Krieg. Dem milden Christengott zu Ehren wurden die Köpfe der erschlagenen Türken in Haufen geschichtet, in den eroberten Städten wurde unmenschlich gewüthet, nicht Alter, nicht Geschlecht geschont, Leichen und Blut der Erschlagenen reichten bis an die Steigbügel der stampfenden Rosse; es wurde habgierig geplündert und wenige der Fürsten widerstanden der Versuchung, Geldsummen vom Feinde zu nehmen, auch wenn es zum Schaben des Heeres war, und dann dem Un= gläubigen vielleicht die gekaufte Treue zu brechen; viele Kreuz= fahrer stürzten sich in arge Ausschweifungen und erschöpften ihren Leib durch die Laster des Orients; aber die unwiderstehliche Tapferkeit blieb dem Heer, ein Heldenmuth, der das kühnste wagte und in gefährlichen Lagen eine fast übermenschliche Dauer bewährte. Wenn die Fürsten uneinig wurden und nicht Rath fanden, zog die Begeisterung der Menge fort. So oft das Heer in Noth war, standen Propheten auf, welche durch Erscheinungen erweckt wurden, sie trieben zum Kampf und verkündeten Sieg; gemeine Krieger, Mönche, Einsiedler drängten sich in den Rath ber Fürsten, flehten und drohten, meldeten die Gesichte, mit denen sie begnadigt waren, und erboten sich zum Zeugniß für

bie Wahrheit ihrer Botschaft jede Todesprobe zu bestehen; ihr Geschrei und der Aufruhr der Menge hinter ihnen bändigten die Herrschergelüste und die ausbrechende Feindschaft der Großen. Gegen die aristokratische Führung rang siegreich die wilde Demokratie des Heeres, die Führer mußten sie benutzen und sich ihr fügen. Auf Grund eines Gesichtes fanden Propençalen zu Antiochien tief in der Erde die heilige Lanze, mit welcher die Seite des Herrn durchstochen war, die Lanze wurde dem Heere vorausgetragen, gerade wie den deutschen Bauershausen die Gans, und sie führte zum Siege, obgleich die Normannen das Wunder höhnten und einen Betrug nannten.

Nach drei Jahren wurde Jerusalem erobert, auf den Trümmern der türkischen Herrschaft wurden christliche Staaten gegründet. Freilich vermochten die gelichteten Hausen der Christen das weite Land, welches sie erobert, nicht allein zu behaupten, immer wieder klang der Nothruf durch das christliche Abendland: "Wo nur zwei Männer in einem Hause sind, komme einer zum heiligen Grabe."

Seitdem strömte durch zweihundert Jahre bewaffnete Kraft aus dem Abendlande nach dem Morgen. Jede der großen Heersfahrten, welche von Fürsten und Herren unternommen wurden, hatte einen besondern Charakter und ihr eigenes Schickal. Die Deutschen nahmen in reisigem Kriegszug noch dreimal Theil an Kreuzsahrten ihrer Könige. Der letzte Kreuzzug freilich, den Kaiser Friedrich II. im Jahre 1227 unternahm, war bereits das politische Wagniß eines sehr unktrchlichen Eroberers, der im Trotz gegen den Papst sich selbst die Herrschaft über das Mittelmeer sichern wollte und durch eine Landeshoheit im heiligen Lande die Herrschaft über die Herrscheit.

Aber außer diesen großen Zügen gingen, selten untersbrochen, die Fahrten Einzelner und kleiner Gesellschaften, und die Verbindung mit dem Orient wurde durch Jahrhunderte den Abendländern so innig, wie jetzt die zwischen Europa und

Amerika. Und in dieser Zeit fuhr während jeder Generation einmal die Begeisterung wie ein zündender Blitstrahl durch die Seelen der Menge. Dieselben Himmelserscheinungen, dieselben Gesichte und Wunder, derselbe wilde Taumel, Massenaufbruch und Judenhetze. Noch im Jahre 1212 faßte die heilige Wander= wuth sogar die Kinder. Aus dem Kölnischen zog ein Knabe Nicolaus mit einem großen Schwarm Knaben in die Weite, er behauptete, ihm sei Macht gegeben, mit trockenem Fuß durch das Meer zu gehen und seinen Genossen unterwegs Kost zu schaffen. Die Kunde davon flog durch Stadt und Land, Knaben und Mädchen verließen ihre Eltern und hefteten sich das Kreuz= zeichen an, um burch die wilde Woge zu pilgern. Den Rhein hinauf und burch Frankreich zog der unendliche Schwarm von Kindern, Lehrjungen und Mägden dem Mittelmeere zu; an der Rhone wurde ein Theil auf Schiffe gesetzt und von See= räubern an die Saracenen verkauft, viele verhungerten auf dem Rückwege; die Mädchen, welche den Rückweg fanden, kamen in jämmerlichem Zustande zur Heimat. Da wurde den Leuten klar, daß der bose Feind sie zu dem Zuge verleitet hatte \*).

Aber trot dem unablässigen Zufluß neuer Volkskraft aus dem Abendlande siechten die cristlichen Staaten in dem fremden Lande dahin. Die Eroberer wollten herrschen und handeln, nicht in der heißen Sonne das Land bauen, Sitte und Familiensleben gediehen nicht zwischen griechischer Verderbniß und den Lehren des Korans, die Uneinigkeit der cristlichen Parteien that das letzte. Kräftige Häuptlinge der Kurden vereinigten die Streitsfräfte des Islams, das Heer Muhameds, durch die Kriege eines ganzen Jahrhunderts zurückgedrängt, überzog wieder Palästina und Kleinasien, stürzte die Staaten der Abendländer in Asien und Griechenland, zuletzt die große Stadt Constantins. Die Türken

<sup>\*)</sup> Hier nach ber Geschichte des Klosters Ebersmünster, bei Böhmer, Fontes rer. germ. III, 24.

besetzten die Hauptstadt Osteuropa's 39 Jahre bevor auf der phrenäischen Halbinsel die Alhambra in die Hände der Christen siel.

Die Deutschen wurden ein wenig später als andere Bölker des Abendlandes von dem Kreuzeseifer ergriffen; an dem ersten Feldzuge hatten außer den verlorenen Haufen, welche kopflos voranstürmten, auch eine Anzahl Edler Theil genommen, keiner von den großen Fürsten deutscher Zunge. Und bei den Deutschen verging die Begeisterung am frühesten. Das fiel schon den Zeitgenossen auf, wir erkennen deutlich die Ursache. Es ist wahr, was die Kreuzzüge möglich machte, war ein uralter Grundzug des germanischen Wesens. Aber gegen das Wilde und Abenteuerliche der Kreuzfahrten erhob sich eine anderebes beutschen Gemüthes. Treugefühl Richtung Das Deutschen wurde durch feste Sitte und ruhige Bedächtigkeit gerichtet, seine Hingabe war von einer milben dauerhaften Ihn riß wol einmal das heftig wallende Blut fort, Wärme. aber er war gar nicht gemacht, sich widerstandslos auf die Länge großen Eindrücken hinzugeben. Die hochgespannte Einseitigkeit des Fanatismus war nicht national.

Es ist darum charakteristisch, wie die deutschen Zeitgenossen, welche von den Kreuzsahrten melden, darüber urtheilen. Sie sind erfüllt von der Größe der Idee, aber sie sind in der Mehrzahl unbefangene Beurtheiler der mangelhaften Aussührung und der widerwärtigen Erscheinungen, welche dabei zu Tage kamen. Ia sie sind mißtrauisch gegen die Motive der Kreuzsahrer und untersuchen mit verständiger Kritik die Sünden der Geistlichen und Laien, welche den Erfolg der großen Anstrengungen immer wieder verdarben. Diese Schreibenden aber sind die zum letzten Orittel des zwölften Jahrhunderts noch sämmtlich Geistliche, und es ist aus ihrem Bericht zu erkennen, daß ein großer Theil der Laien die Kriegszüge in das Morgenland noch kälter ansah. Das that nicht nur die kaiserliche Partei, wenn diese unter Franken und Hohenstausen dem Papste gerade verseindet war.

Es gab schon um bas Jahr 1096 viele conservative Leute, die über die neue wilde Wirthschaft den Kopf schüttelten. Der Landmann, welcher seine Hufe baute, ehrbar unter den drei Eichen oder Linden zu Gericht saß und pünktlich sein Zinshuhn auf dem Frohnhofe ablieferte, sah unwillig zu, wenn sein Nachbar Haus, Hof und Habe verschleuberte und mit dem wüsten Haufen nach unsicherer Beute auszog. Alle Ehre, die der Landmann hatte, und aller würdige Brauch hing an seiner Stellung in der Heimat; ber Bau, Bauernarbeit, sagte er, ift reine Arbeit, welche alle Welt erhält, wer in Gottesfurcht fest dabei bleibt, böse Leute flieht, gegen Arme barmherzig ist, dem wird der Himmel auch in der Heimat nicht fehlen. Unser Tagewerk hier ist uns wohlbekannt, wir halten den Pflug in der Faust, wir ziehen Zäune, wir ackern und säen, schneiden und dreschen nach der Bäter Art, und sie waren gute Männer. Der Rath: bleibe im Lande und nähre dich redlich, muß damals aufgekommen sein\*).

Daß ähnliche Gesinnung unter ben Stadtbürgern häusig war, beweist schon die zornige Beurtheilung der Judenversolger, welche den Frieden der Stadt störten. Gerade die Städte waren in der Mehrzahl am eifrigsten kaiserlich gesinnt, sie waren sich ihrer jungen Kraft bewußt, in ihnen hatte höhere Entwickelung eines friedlichen Verkehrs begonnen, sie waren die Orte, wo die überschießende Volkstraft sich lohnend verwerthete, ihre Bürger trugen die Wassen mit Selbstgefühl, aber zur Sicherheit der Stadt oder einmal im Dienste des Kaisers, ungern für weite Kriegszüge. Aber auch der alte Reitersmann, der als Vassalsseines Edelherrn im Stegreif ritt und auf der Bank seines Hofethores den Hochmuth der Kausseute in der Stadt, die Habsucht der Pfassen und das vornehme Treiben an dem Hofe seines

<sup>\*)</sup> Im dreizehnten Jahrhundert wenigstens giebt ihn der alte Helmsbrecht seinem ungerathenen Sohn. Bergl. auch Buch der Rügen, Haupt, Zeitschr. II, S. 88.

Herzogs begutachtete, sah mißtrauisch auf die neue Reiterfahrt und die Gesellschaft fremder Reisigen, zu den sich unruhige Genossen aus seiner Freundschaft schlugen. Denn die Fremden, welche durch das Land zogen, und seine Landsleute, welche aus der Fremde zurücklehrten, brachten neuen Brauch in Reiterwerk und Trinkhalle. Sie führten Schnabelschuhe mit langen Spitzen und bunte zerschnittene Narrenkleider. Er hatte Stahlkappe und Eisenhut rund und glatt getragen, wie sie gegen Hieb und Waldesdickicht nütze waren, jetzt begann das junge Geschlecht hohe Hörner und wunderliche Thierbilder auf den Helm zu feten; er pflegte seinen Jungen ein "tumbes" Anäblein zu nennen, jett sollte er ihn als beas garzun behandeln; seine Rebe sollte er mit welschen Wörtern verbrämen, statt der guten alten Tanzlieder fremde Weisen singen, wenn er zum Edelhofe ritt, fand er Bewaffnung, Kampfspiele, Ceremoniel geändert. Das störte ihm sein Behagen und dünkte ihm gegen die gute alte Zucht.

Auch die Frauen litten schwer unter der neuen Zeit, und ihr Urtheil hat in Deutschland zu jeder Zeit die Männer mächtig beeinflußt. Zwar sehlte es nicht an begeisterten Schönen, welche dem thatlosen Manne, der sich dem Kreuze entzog, ein siu! nachriesen; aber sicher waren Schmerz und Empörung über die sahrenden Männer unter ihnen häusiger, und sie erregten dem Geliebten schwere Seelenangst, wenn sie ihn zürnend frugen: "wie willst du zweierlei vereinen, über das Meer sahren und doch hier sein? Du lösest dich von meinem Herzen, wie willst du dir das meine bewahren\*)?" Dort war ein edler Herr in die Fremde gezogen, er blieb Jahre lang von seinem Hause entsernt. Weib und Kinder vermochten sich trotz dem Gottessentsernt.

<sup>\*)</sup> So spricht die Geliebte des Albrecht von Johansborf um 1190. Die rührenden Klagen ihres treuen Sängers gehören zu den liebens= werthesten Liebern der Minnepoesie des zwölften Jahrhunderts.

frieden, den der Papst allem Gut der Kreuzfahrer verkündet nicht zegen auffätige Dienstleute oder gewaltthätige Nachbarn zu behaupten. Der Frau ging's, wie's zu gehen pflegt, sie wählte sich einen Liebling unter den jungen Reitern in der Nähe, während ihr Gemahl mit unehrlichen Harfenmädchen oder gar mit ungläubigen Türkinnen koste; im andern Fall, wenn sie eine tapfere Frau war, mußte sie allein im Trauerkleibe mit den Reiterbuben wirthschaften und sehnsüchtig nach ihrem Herrn ausschauen. Zwar wurden die Sänger unter ben ritterlichen Genossen nicht mübe, die verschwiegene Liebe der Frauen zu einem erwählten Reitersmann zu befingen; aber dem Bolke unter der Linde erschien die Sache weit anders, denn im Dorfe befang man den Muth der treuen Hausfrau, die als Spielmann verkleidet selbst nach dem Morgenlande zog, um ihren Herrn aus der heidnischen Gefangenschaft zu lösen, oder man beklagte die Dulderin, welche von falschen Zeugen bei dem heimkehrenden Herrn verleumdet und von ihm verstoßen wurde, bis endlich ihre Treue an den Tag kam; oder man pries das Glück einer andern, die durch falsche Nachricht vom Tode ihres Cheherrn getäuscht, sich gerade wieder vermählen wollte, als ihr Gatte unerkannt heimkehrte, den Ring in ihren Hochzeitsbecher fallen ließ und sie noch zur rechten Stunde vor der neuen Ehe bewahrte.

Dazu kam ferner, daß der redliche Sinn des Deutschen durch das Gebaren der Areuzsahrer immer wieder gekränkt wurde. Es war zum Theil wüstes Volk ohne Gottseligkeit, zuchtlos und frevelhaft gegen die Mitchristen, und Raubmörder gegen die Juden. Das konnte doch nicht Gottes Wille sein, was solche Gesellen trieben? Und wenn man vollends vernahm, daß die Areuzsahrt erfolglos gewesen sei, und die Heimkehrenden ansah, arme zerschlagene Leute, gealtert in kurzer Zeit, vielleicht verborben an Leib und Seele, dann wurde in vielen der Zweisel also laut: "Wenn unserm Herrn Christus so großes Leidwesen wäre, daß die Saracenen an seiner Grabskätte herrschen, so

hätte er ja allein die Macht das heidnische Bolk zu demüthigen, und er bedürfte nicht unserer Hände\*)."

Aber nicht nur die Zurückgebliebenen bedachten prüfend den Weg der Kreuzfahrt, auch viele Kreuzfahrer, welche heimkehrten, brachten ernüchtert ein anderes Urtheil über den Papst und das Drängen der Kirche mit. Als der Papst im Vollgefühl seiner Macht bewaffnete Laienschaaren nach dem Morgenlande sandte, lockerte er zugleich die Bande, an denen seine Kirche die Seelen der Laien festhielt. Denn jest waren nicht mehr der Kirchenfürst und nicht mehr der einsame Büßer die bevorzugten Vertrauten des Himmels, der bewaffnete Laie war der be= günftigte Diener des Herrn geworden. Wer die Heiden erschlug, wer selbst an dem Grabe Christi kniete, das er mit seinen Ge= nossen erobert hatte, der frug wenig nach dem römischen Ablaß, er wußte den Herrn allein zu finden, er war an der Stätte, wo das Gebet am wirksamsten war, und er selbst durfte sich rühmen, Wunder zu erleben. Nicht die Fürsten und nicht die Legaten und Bischöfe begnabigte der Herr auf dem Heerzuge durch Offenbarungen und Gesichte, der kleine Mann, das gläubigste Herz empfing diese Ehre. Ganz nichtig erschien die Größe der Edeln, ja selbst der Wille des Papstes gegen den Willen des Himmelsfürsten. Seit die Provençalen im Besitz der heiligen Lanze waren, wurde ihr Gehorsam gegen ihren Führer, den Grasen Raimund von Toulouse, unsicher. Sie trugen den Speer Gottes in ihrer Mitte, er verhieß ihnen Sieg, was fümmerte sie noch ihr eigennütziger Gebieter.

Anders wirkte das massenhafte Eindringen der Offensbarungen auf die Gescheuten. Sie wurden ungläubiger gegen Wundererscheinungen. Niemand hätte die Möglichkeit der Wunder, die Himmelskraft der Reliquien bezweifelt, aber vor

<sup>\*)</sup> Des Minnesangs Frühling, herausg. von Lachmann und Haupt, S. 88. V. 25.

Det einzelnen Falle war man geneigt, Betrug und weltliche Motive anzunehmen. Die Franken fanden zu Ierusalem einen Kopf Iohannes des Täusers und die Mönche zu Angers rühmten sich, denselben Kopf zu haben. Und die Franken frugen: "der Apostel hatte doch nicht zwei Köpfe?" Und sie zogen sich die Lehre daraus: "Das kommt daher, wenn man die Gebeine der Heiligen nicht in Ruhe läßt; es nützt wenig sie in Silber und Gold zu fassen, wenn man sie durch die Länder schleppt und den Leuten vorzeigt, um sich Geld mit ihnen zu machen."

Bu keiner Zeit hatte der Deutsche sich des Urtheils über die Kirche ganz begeben. Die Verschwendung und Unwissenheit der Bischöse, der weltliche Sinn der Aebte und die schlechte Zucht der Klostergeistlichen waren seit dem sechsten Jahrhundert unablässig Gegenstand frommer Kritik gewesen. Dem Papst war es zuweilen nicht besser gegangen. Aber solches Urtheil war mit vorsichtigen Worten in Klosterannalen eingebunden worden; jetzt könte es laut auf allen Straßen, denn die Schäden der Kirche, die Geldgier und Herrschslucht der Päpste, Versprechen, die sie nicht hielten, Summen, die sie erhoben und dem Kreuzsher nicht zugehen ließen, Gehässigkeit, die sie gegen kreuzsfahrende Fürsten übten, wurden in der gefährdeten Fremde, wo jeder genöthigt war, sich um das Wohl des Ganzen zu kümmern, viel und bitter besprochen.

Aber der Kreuzsahrer, der zur Heimat kehrte, brachte auch eine freiere Ansicht über Menschenwerth zurück. Im ersten Kreuzzuge schnitten Christen und Türken einander um die Wette die Köpfe ab, in den späteren Fahrten hatte die Achtung, die der Krieger seinem tapfern Feinde nicht versagen kann, zwischen Christen und Heiden mildern Kriegsbrauch und ritterlichen Verkehr geschaffen. Beide Theile hatten Gelegenheit gehabt, einander zuweilen großen Sinn und Edelmuth zu beweisen. Sie lernten sich in einer Sprache, die aus romanischen und arabischen Wörtern gemischt war, verständigen, sie stritten in

Stunden der Waffenruhe mit einander über Glaubenslehren; und sie fanden, daß ihnen manches gemeinsam war. Freilich vor der Jungfrau Maria und der wunderbaren Empfängniß des Herrn kam der unsühnbare Gegensatz auffällig zu Tage. Denn was dem Abendländer gerade dies Dogma so vertraulich machte, war im Grunde die altheimische Scheu vor jungfräulicher Ehre, und dafür hatte der Orientale kein Verständniß. Doch wenn der fromme Christ sich bei solchem Streit auch über= zeugte, daß der ungläubige Kamerad dem Höllenfeuer verfallen sei, die schlechten Aussichten des Tapfern mußten ihm leid thun. War nun gar einmal ber Heidenkrieger sein Berbündeter gegen Ungläubige oder eine Faction der Christen, so konnte ihm die üble Zukunft des Kampfgesellen sogar zweifelhaft werden. In vielen war die Folge solches Zusammenlebens mit Ungläubigen eine Toleranz, die gar nicht nach dem Geschmack der alten Kirche war, zuletzt Gleichgültigkeit gegen manche Dogmen der Kirche. Und zwar am meisten in den geistlichen Ritterorden.

In dieser Weise entstand bei den Zurückleibenden und Fahrenden eine größere Selbständigkeit des Urtheils über die Fürsten und Diener der Kirche. Sie wird unter den vielen unermeßlichen Fortschritten, welche durch die Kreuzzüge den Deutschen gewonnen wurden, am frühesten bemerkbar. Es ist lehrreich, diese Frucht blutiger Kämpfe aus den Ansichten einzelner Zeitgenossen zu erkennen.

Gerhoh, Probst des Alosters Reichersberg im Bisthum Salzburg (geb. zu Polling in Oberbaiern 1093, gest. 1169), ist die sehr charakteristische Gestalt eines deutschen Gelehrten aus der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Sein äußeres Leben formte sich wie tausenden vor ihm und nach ihm. Dem Jünglinge wurden durch ein Körperleiden, das ihm als göttliche Heimsuchung erschien, die Freuden dieser Welt vergällt, er suchte Genesung, indem er seinen Frieden mit dem Herrn machte und Entsagung gelobte. Als junger Kleriker lernte er in den

lateinischen Schulen zu Freising, Moosburg, Hildesheim, wurde dann selbst lehrer an der Domschule und Canonicus zu Augs= Er war in dieser Zeit ein eifriger Anhänger der kaiserlichen Partei und lebte, wie die meisten Weltgeistlichen seiner Zeit, frisch darauf los, ohne Tonsur und Prieftergewand sonderlich zu beachten. Er scheint damals durch die Händel der kaiserlichen Partei mit Rom — auch sein Bischof war vom Papste gebannt — in unsichere Stellung gekommen zu sein, die ihm wie deutsche Art ist, Gewissensangst erregte. Das weichliche Leben, welches ihn umgab, wurde ihm wieder verleidet, er zweifelte, ob dem Weltgeistlichen, der nicht auf irdische Schätze verzichtet habe, die Seligkeit vorbehalten sei, und er, der Gelehrte, frug enblich einen einsamen Büßer um Rath. Das harte Urtheil des Eremiten empörte zuerst seinen Stolz, aber es trieb ihn doch zum Entschluß und in ein Aloster. In der Mönchskutte fand er innere Ruhe, von da wurde er ein eifriger und berühmter Lehrer der Jugend, Vertrauter und Rathgeber frommer Männer. Er war ein herber und strenger Geist. Zwar sein Wissen kann im Vergleich zu guter französischer Bildung jener Jahre nicht umfangreich genannt werben. Aber er fuchte ehrlich die Wahr= heit und grübelte schwermüthig über die großen Probleme des Als Greis von 72 Jahren schrieb er ein Werk Erdenlebens. in mehren Büchern: "Aufspürung des Antichrists", in welchem er die Nähe des großen Versuchers, welcher vor dem jüngsten Gericht Unheil verbreiten sollte, aus der Zeitlage scharfsinnig Die orientalische Borstellung, daß dem letzten Siege bes guten Princips am Ende irdischer Dinge ein Reich des Bösen vorausgehen solle, war sehr früh in die chriftliche Kirche gedrungen, und hatte unter den dristlichen Germanen eine reiche mythische Ausbildung erhalten, weil sie sich mit einer fest= gewurzelten Vorstellung des deutschen Heidenglaubens verband. Denn nach heimischer Annahme sollten die Menschengötter und die Geister der gefallenen Helden am Ende der Tage einen Todeskampf mit den finstern Dämonen der Zerstörung bestehen, dann follte die Menschenerde, Sonne und Mond verderben, endlich wenn die nordische Ueberlieferung als gemeingültig für alle Germanen anzunehmen ist — sollte auf den Untergang die glückliche Herrschaft eines neuen Lichtreichs und Wiederbelebung der guten Götter folgen. Auch der Volksglaube deutscher Christen nahm an: vor dem Weltbrand wird ein boses Gegenbild von Christus als mächtiger Herrscher auf der Menschenerde erstehen und auf Sünde und Unrecht sein Reich gründen, endlich wird er im Kampfe gegen Chriftus und seine Heiligen erliegen, dann wird Erde und Menschenleben vergehen, der Herr sein jüngstes Ge= richt halten und bas Reich der Seligen beginnen. Glauben prüften seit dem achten Jahrhundert fromme Gläubige, geängstet durch das große Räthsel des Lebens, während jeder schweren Zeit die Zustände ihres Bolkes. So Gerhoh. Herz wurde bedrückt von der unleugbaren Thatsache, daß das Heiligste auf Erden, die Kirche Christi, verdorben werbe durch untüchtige Päpste, frevelhafte Bischöfe, durch Stellenkauf, Geld= geiz, Wucher und Gier nach irdischer Herrschaft, daß die Kreuzfahrten, in so heiliger Absicht begonnen, zum Verderb für zahl= lose Christen ausschlugen. Er grübelte über den Träumen und Gesichten der Zeitgenossen und bemühte sich, die Fälschungen des Antichrists in ihnen zu erweisen. Bedenklich erschienen ihm die Kometen und Himmelszeichen; er sah das Wirken des Feindes in dem weltlichen Sinne vieler Zeitgenoffen und den herrschenden Lastern, vor anderem dünkte ihm bedeutungsvoll, daß man sogar im Chor der Kirchen den Antichrist leibhaftig im dramatischen und 'geistlichen Spiel vorzustellen magte\*,. In dem Werke des Gerhoh ist aber neben vieler Deutelei und großer mönchischer

<sup>\*)</sup> Das thaten die Mönche in Tegernsee, denen ihr kunstvoller Bruder Wernher zu berselben Zeit ein lateinisches Spiel vom Antichrist verfertigt hatte, das älteste uns erhaltene Schauspiel auf beutschem Boben.

Härte überall, wo er über Zeitgenossen und Zustände seiner Gegenwart urtheilt, eine merkwürdige Selbständigkeit und die Redlickeit eines warmherzigen Deutschen zu achten. Diese Sicherheit eigener Ueberzeugung galt damals mit Recht für etwas großes und ehrenwerthes, auch wir bewahren ihr ein Andenken, weil Gerhoh als einer der ersten, von denen Kunde überliesert ist, mit deutschem Gewissen gegen die Schäden seiner Kirche Zeugniß ablegt.

Aus dem erwähnten Werke Gerhohs\*) werden hier einige Rapitel in wortgetreuer Uebersetzung mitgetheilt. Sie enthalten einen kurzen Bericht über den Areuzzug König Konrads III. vom Jahre 1147. Zur Ergänzung desselben wird eine gleichzeitige Stelle aus den Würzburger Annalen vorangesetzt, weil ihre Auffassung des Areuzzuges so genau zu der des Probstes Gerhohstimmt, daß ein Zusammenhang zwischen diesem und dem Schreiber des annalistischen Berichtes wahrscheinlich wird\*\*). Die Annalen von Würzburg und Gerhoh erzählen folgendes:

"Im Jahr des Herrn 1147 ließ Gott die Kirche des Abendslandes ihrer Sünden wegen Leid erfahren. Denn es kamen in das Land falsche Propheten, Söhne Belials, Sideshelfer des Antichrift, welche durch nichtige Worte die Christen verführten und durch eitle Predigt alles Volk der Menschen antrieben, zur

<sup>\*)</sup> Leider sind nur Bruchstücke des Werkes: De investigatione Antichristi aus der einzigen Handschrift des Stiftes Reichersberg herauszgegeben, ein Theil des I. Buches durch den Jesuit Gretser im Jahre 1735; spätere Kapitel des I. Buches und ein Inhaltsverzeichniß des folgenden durch Jodocus Stülz im XX. Bande des Archivs für Kunde öftreichischer Geschichtsquellen, i. J. 1859. Das hier übersetzte steht in der letztern Abschandlung Kap. 63 u. flg. Eine Untersuchung über den Werth der historischen Angaben Gerhohs und ihr Verhältniß zu anderen Quellenschriften ist wünschenswerth.

<sup>\*\*)</sup> Annales Herbipolenses, zuerst herausgegeben von Pert in Monum. Scriptt. XVI,

Befreiung Jerusalems gegen die Saracenen zu ziehen. Ihre Predigt hatte so seltsame Wirkung, daß fast alle Bewohner der Landschaft mit einmüthigem Gelöbniß sich freiwillig zum gemeinsamen Verderben darboten. Und nicht nur gemeine Leute, sondern auch Könige, Herzöge, Markgrafen und die übrigen Würden dieser Welt waren in dem Wahne, daß sie dadurch Gott dem Herrn Folge leisteten; in demselben Irrthum gesellten sich Bischöfe, Erzbischöfe, Aebte und die übrigen Diener und Prälaten der Kirche, alle begierig, sich in unermeßliche Gesahr der Seelen und Leiber zu stürzen.

Und das war nicht zu verwundern. Denn aus irgend einem geheimen Beweggrunde und angetrieben durch Bernhard, Abt von Clairvaux, hatte Herr Eugenius, der römische Papst, dem frommen römischen Kaiser Chunrad und dem ganzen Reich, auch dem König von Frankreich, dem König von England, endlich allen Königen, allen Großen und Unterthanen der Könige, welche Christenglauben und Religion haben, einen Brief geschrieben und durch den Brief ermahnt, daß sie sich zu dieser Fahrt rüsten sollten. Und kraft des Apostelamtes, das ihm Gott übertragen, hatte er allen insgemein, die sich freiwillig dieser Arbeit unterziehen würden, Vergebung der Sünden gewährt und verheißen. Zeugniß für diese päpstliche Ermahnung sind die Briefe, welche hier und da durch das Gebiet verschiedener Landschaften und Provinzen geschickt und in sehr vielen Kirchen zur Erinnerung an den genannten Zug sorgfältig ausbewahrt wurden.

Es lief also unter einander Bolk von beiderlei Geschlecht, Männer und Weiber, Arme und Reiche, Fürsten und Große der Krone mit ihren Königen, Weltgeistliche und Mönche mit ihren Bischöfen und Aebten. Der eine hatte dies, der andere das Begehren. Denn manche waren gierig nach neuem und zogen, um das neue Land zu beschauen, andere zwang die Armuth und dürftiges Hauswesen, diese waren bereit, nicht nur gegen die Feinde des Kreuzes Christi zu kämpsen, sondern auch gegen jeden

guten Freund des Christenthums, wenn es sich thun ließ, um ihrer Armuth abzuhelsen. Andere wieder wurden durch Schulden bedrängt, oder gedachten die Dienste zu verlassen, die sie ihrem Herrn zu leisten hatten, oder sie erwarteten die verdiente Strafe für ihre Missethaten; diese alle heuchelten Gotteseiser, aber sie waren nur eifrig, die Last ihrer großen Bedrängniß abzuwerfen. Kaum daß man wenige fand, die ihr Knie nicht vor Baal beugten, die durch fromme und heilbringende Absicht geleitet wurden, und durch die Liebe der Majestät Gottes so weit entzündet, daß sie für das Allerheiligste ihr Blut vergießen wollten. Aber nähere Erörterung dieser Sache überlassen wir dem Herrn, der die Herzen durchschaut, nur die Bemerkung fügen wir hinzu: Gott kennt die Seinen am besten.

Was soll ich sagen, der ganze Schwarm eilt der Stätte zu, wo die Füße Jesu Christi gestanden haben; mit dem Zeichen des Areuzes bezeichnen sie ihre Röcke gar nicht schlecht, sondern sehr auffällig, und wo sie durchziehen und Juden finden, zwingen sie diese zur Taufe, die widerstrebenden bringen sie ohne Zaudern So kam es, daß manche Juden in der Noth durch den Duell der Taufe abgewaschen wurden; einige von diesen blieben bei dem angenommenen Glauben, andere kehrten, als es Friede wurde, ebenso zu ihrer argen alten Gewohnheit zurück, wie Hündlein zu ihrem Gespei. Nur ein Beispiel will ich aus vielen Berichten anführen, den Judenmord, der zu Würzburg geschah, damit ich durch die genaue Angabe eines Falles den übrigen besseren Glauben verschaffe. Als im Monat Februar die Fremden, wie erwähnt wurde, in der Stadt zusammenströmten, fand man durch wunderlichen Zufall am 24. Februar den Leib eines Menschen auf, der in viele Stücke zerschnitten war, zwei größere Stücke im Mainfluß, eines zwischen den Mühlen bei der Vorstadt Bleicha, andere bei dem Dorfe Thunegersheim; die übrigen Stücke fanden sich außer der Mauer auf dem Wall gegenüber dem Thurm, welcher insgemein Katenwighaus genannt wird \*). Und als man alle Theile des zer= streuten Leibes gesammelt hatte, wurde der Leib zu dem Hospital getragen, das unterhalb der Stadt ist, und dort auf dem Kirchhofe begraben. Darauf wurden sowol Bürger als Fremde von plötlicher Wuth ergriffen, als wenn sie aus diesem Vorfall eine gerechte Veranlassung gegen die Juden erhalten hätten, sie brachen in die Häuser der Juden ein, stürmten auf sie und töteten Greise und Jünglinge, Frauen und Kinder ohne Unterschied, ohne Zaudern, ohne Erbarmen. Wenige retteten sich durch die Flucht, noch wenigere ließen sich Rettung hoffend taufen, die wenigsten aber beharrten, als später der Friede wieder kam, beim Glauben. Auch geschahen, wie man behauptete, bei der Bestattung des oben erwähnten Leibes Wunderzeichen, Stumme sollten gesprochen haben, Blinde gesehen, Lahme gelaufen, und andere Zeichen dieser Art. Deshalb verehrten die Fremden jenen Menschen, als ob er ein Märthrer wäre, trugen Reliquien des Körpers einher, nannten ihn Theodrich und verlangten, daß man ihn heilig spreche. Und da Sifried, der fromme Bischof der Stadt, mit der Geistlichkeit ihrem Toben und ihrem Irrthum widerstand, so erregten sie gegen den Bischof und die Geistlichkeit eine solche Verfolgung, daß sie den Bischof steinigen wollten und in die schützenden Mauern der Thürme drängten, die Canoniker aber wagten in der allerheiligsten Nacht des Abendmahls aus Furcht vor den Verfolgern weder zum Chor hinaufzugehen noch die Mette zu singen.

Als nun die Woche der Auferstehung des Herrn kam, machten sich die Fremden auf die beschlossene Fahrt; da wurde endlich die Aufregung in der Stadt unterdrückt, und alles kam zur Ruhe.

<sup>\*)</sup> Wighäuser sind gemauerte und eingebachte Gebäude mit Schieß= scharten zum Aufstellen von Kriegsmaschinen, zuweilen Außenwerke von Thoren.

Dies ereignete sich, wie gesagt, in Würzburg. Was aber die Haufen in andern Städten gethan haben, wird, ohne daß wir davon reden, aus diesem angeführten Beispiele erkannt werden.

Die Könige\*) — Chunrab und Ludwig — nahmen mit einem zahllosen Heer, das aus allen Christenländern zu ihnen strömte, den Landweg, die ausgenommen, welche zu Schiffe durch das Meer ihren Pfad suchten. Es gab keine Stadt, die nicht zahlreiche Fahrer, kein Dorf und keine Ansiedelung, die nicht wenigstens einige entsendete. Bischöfe mit der Heerde ihres Sprengels, auch Herzöge, Grafen und andere Große und Herren zogen jeder mit seiner Schaar; sie führten Schilde, Schwerter, Harnische und anderes Kriegsgeräth mit sich und reichlichen Vorrath von Gepäck und Zelten, die sie auf Wagen und zahllosen Pferden fortschafften. Kaum faßte die Landstraße und die angrenzende Flur die Heerschaaren, kaum das Bett ber Donau die Menge ber Schiffe. So unermeßlich war das Heer, daß nach meiner Meinung noch nie, seit es überhaupt Völker giebt, folche Menschenmenge, Reiter und Fußvolk, zusammen= gekommen ist. Kein Markt war groß genug für ihren Bebarf an Waaren, kaum ein Feld weit genug für ihr Lager. Deshalb fing zahlloses Volk, das keine Wagen und Rosse zum Fortschaffen der Lebensmittel hatte, nach kurzem zu hungern an. Denn eine Menge von Landleuten und Hörigen verließ Pflugschar und Dienst ihrer Herren, zum Theil ohne Wissen und Wollen der= selben, und begann unüberlegt mit wenig oder gar keinem Golde oder Silber den weiten Zug, weil sie hofften, daß ihnen bei so heiligem Werk, wie einst dem alten Volk der Ifraeliten, entweder vom Himmel herab Regen fallen, oder durch himmlische und göttliche Fügung irgend woher Nahrung werden müßte. es kam weit anders, als sie hofften. Denn die größte Wider=

<sup>\*)</sup> Von hier erzählt Gerhoh selbst (a. a. D. K. 63).

Meinung heilig war. Und das erste erwähnenswerthe Unglick bewelben Herres war ielgendes. Als sie in Grieckenland längs dem Meere jegen, ichlugen sie eines Tages ihr Lager am Uter eines mäßigen Flusies auf, der sich Meere ergoß. Siehe, da ichwell plieft dieser Flus gewaltig an, ohne daß ein sichtbarer Regen veranstging, entweder von einem Wolfenbruch oberwärts, over von einem Wasserschwall, den menschliche List ihnen zu Berderben und Hinterhalt durch eine Wehr gestaut hatte. Der Strom stürzte jähling über das Lager dahin, mächtig, weit und hestig, und ris einen großen Theil des Heeres, zugleich Zelte und Wagen mit sich in das Meer, so daß manche sich an Wagen und Geräth hingen und lebendig in die Tiese sanken.

Darauf fam die große Menge mubsam genug nach Constantinopel. Dort wurde der römische König von den Griechen listig umspennen, und mehre Fürsten durch Gold und Silber verlockt, so daß der König den Weg gegen Iconium durch eine Büfte nahm; er war in der Meinung, Gottes Willen zu thun, wenn er gewisse Bölkerschaften, die den Christen feind waren, dem Herrn unterjochen, oder demüthigen und schwächen könnte, aber er handelte nur auf Betrieb der Griechen, welche ihre Feinde unterwerfen, aber nicht den driftlichen Glauben ausbreiten wollten. Der römische König theilte also die Schaaren in zwei Heere und nahm mit seinem Heere unter griechischen Führern die Richtung nach Iconium durch eine Wüste. König von Frankreich aber behielt mit seinem Heere die Richtung auf Antiochien und Jerusalem, die er eingeschlagen hatte, und zog theils zu Wasser, theils zu Lande. Es ist unmöglich alle Leiben aufzuzählen, welche bie beiben Heere erbulbeten, nur bas wichtigste wollen wir kurz anführen. Das Heer, welches auf Iconium marschirte, wurde durch Anstrengung, Hunger und Durst in der Wüste erschöpft, außerdem durch sehr heftigen und fast allgemeinen Durchfall geplagt, benn biesem Leiden ist

körperliche Anstrengung gar sehr schädlich. Da wurde der große Haufe durch Schwäche, Mühsal des Weges und zugleich durch Mangel gepeinigt, und es begann ein solches Sterben, daß täglich große Haufen durch Hunger, Krankheit und Mühsal aufgerieben hinstürzten. Endlich war die todbringende und mühselige Wüste durchschritten, und man kam in das Land Feinde. Diese traten den Areuzfahrern in Ueberfällen und An= griffen entgegen, boch nicht so, daß sie ihnen Gelegenheit zum Nahekampfe gaben, denn sie beschossen das Heer bei Tag und Nacht mit Pfeilen und flohen beim Angriff und ermatteten bas Heer so, daß weder Gelegenheit zum Kampfe noch zum Siege war, und doch kein Augenblick frei vonk feindlichem Anlauf. Denn wenn unsere Reiter gegen die Feinde ansprengen wollten, konnten die Unsern die fliehenden nicht erreichen, weil die Pferde der Unsern durch Mühe und Hunger ermattet, die Pferde der Feinde aber wohlgenährt und ausgeruht waren. Bei unserm Heer waren aber nur wenig Bogenschützen, und die ganze Masse der Gegner war mit Bogen bewaffnet und kämpfte nur auf diese Daher faßte unser König endlich ben Entschluß, das Heer von ihnen wegzuführen und benselben Weg durch die Wüste zurück zu gehen, den er gekommen war, nicht weil die Unsern den Kampf und Sieg aufgaben, sondern weil Kampf und Sieg vor ihnen flohen. Denn wenn sie kämpfen wollten und die Schaar zum Treffen gerüstet hatten, geschah von den Feinden kein Anfall; wenn sie sich aber in das Lager zurückgezogen hatten, so wurde ihnen keine Ruhe gewährt, weil die Bogen= schützen sie rings herum bei Tag und Nacht belästigten. Deshalb wiesen ihnen die Unsern den gepanzerten Rücken, wie man zu sagen pflegt, und zogen durch dieselbe Wüste, weil es keinen anbern Weg zur Rückfehr gab. Aber auch auf dem Abzuge durch Wald und Sumpf und dann durch spärliches Gebüsch folgten von hier und da die Feinde und beunruhigten die lange Reihe der abziehenden von rechts und links durch ihre Pfeile.

Wanden sie von den Unsern verjagt, so stohen sie behend und stagen ebenso wieder berzu. Ex traf sich aber einwal, daß ein großer Theil der Unsern sich zur Racht auf einen Felsen gezogen hatte, im der Meinung, dier vor den Pseilen der Feinde sicher zu sein. Aber die Feinde umringten und stürmten diesen Felsen, und der ganze Hause wurde entweder mit dem Schwert getötet oder gesangen sortgesührt. Unser König aber wußte gar nichts von diesem Berlauf, denn er selbst war ein Stüd vorwärts gezogen und hatte mit dem Kern des Peeres an der bezeichneten Stelle sein Lager geschlagen. Als man die Wüste hinter sich ließ, war der ganze Weg smit toten Menschen und Thieren bestreut. Der König sam mit den Ueberresten des Peeres nach Constantinopel, von dort schlug er mit einigen Fürsten und andern Großen, denen Muth und Geld nicht ausgegangen war, den Seeweg nach Jerusalem ein.

Aber auch das Heer des Königs von Frankreich und viele Deutsche, welche auf dem Landwege gen Jerusalem zogen, wurden durch unendliches und zahlloses Unglück ergriffen. Denn als jie in die Gebirgsengen kamen, hatten die Türken daselbst ihre Schaaren vertheilt, griffen einen Theil des Heeres in offenem Kampfe an, drängten zugleich von vorn, von hinten und von der Feldhöhe, und töteten eine sehr große Zahl. Dort erlag auch Bernhard, Herzog von Kärnten\*). In ber Bebrängniß des Engpasses und bewaffneter Schaaren, ohne die Widglickleit zu fechten, verließen viele ihre ganze Babe, dachten nur barauf, das Leben zu retten, und suchten die Flucht über die hohen und steilen Berge. Unter ihnen war auch Otto, Bischof von Freising, Bruber bes römischen Königs, er tam mit zerrissenen Stiefeln und Füßen, von Hunger und Kälte erschöpft, an einen Ort ber Küste, bort wurde er durch bas Mitleid der Bürger erquickt und mit einem Darlehn verseben, und fuhr zur Gee nach Jerusalem.

<sup>\*)</sup> Bergl. B. Augler, Studien z. Gesch, d. zweiten Kreuzzuges, G, 158,

Auch der König von Frankreich erlebte ein ähnliches großes Unglück; denn als er nach Antiochien gekommen war, und dort unter Landsleuten kein Uebles argwohnte, wurde er durch List und Gewalt vom Fürsten der Stadt seiner eigenen Frau, die er mit sich führte, berandt. Diese wurde später in Freiheit gesetzt und wollte zu ihm zurückehren, wie in dem Bewußtsein, daß sie ihre Frauentreue bewahrt habe; aber sie wurde nicht zugelassen, und zwischen beiden dauert dis heute die Trennung, diese ist auch von der Kirche bestätigt, aber aus andern Gründen. Denn er heirathete eine andere Frau und ledte mit ihr in She, und sie ist dem König von England vermählt\*).

Endlich aber kamen beibe Könige mit geringen Resten ihrer Heere nach Jerusalem. Denn das Heer des römischen Königs, welches dem Mühfal und den Feindesgeschossen jener Wüste entgangen war, hatte sich zum größten Theil nach der Heimat zurückegeben, aber auch das andere Heer, welches dem König von Frankreich folgte, war zum Theil in jenem Gebirge umgekommen. Doch, wie gesagt, endlich kam man nach Jerusalem. Und man fand die Stadt ganz frei von Feindesgefahr, wie der römische König mit eigenem Munde bezeugt hat, so daß sie nie= mals einen bessern Frieden sich gewärtigen konnte, nur solche Ausfälle und Beutezüge fanden statt, welche überall an ber Grenzmark verschiedener Bölker verübt werden, und wie sie an jeder Grenze stattfinden. Und solche Belästigung haben sie stets gehabt und werden sie stets haben, und ebenso ift die Umgegend vor den Streifzügen, welche sie machen, nicht sicher und wird es nicht werden.

Sie hatten die ganze Welt in Bewegung gesetzt, indem sie Furcht vor Feinden logen, welche die heilige Stätte serobern wollten, und sie lebten doch in dem herkömmlichen und fast

<sup>\*)</sup> Die berüchtigte Schönheit, Alienor von Poitou, wird auch in beutschen Liebern erwähnt.

sichern Frieden. Endlich unternahm man einen Zug und eine Belagerung gegen Damascus, damit die große Bewegung nicht ganz umsonst gemacht wäre. Zu dieser Belagerung warb ber römische König Chunrab ein neues Heer durch große Summen Geldes, die von allen Seiten nach Jerusalem gekommen waren. So schritt man zur Belagerung, und zwar die Könige von Rom und Frankreich und ihre Heere, und dazu der König von Jerufalem und alle Reisigen aus dieser Stadt. Und unser König war in dem Glauben, daß alles ehrlich und redlich zugehe, er brach in die Gärten der Stadt ein und schlug das Lager außer-•halb der Mauer, denn er war ein tüchtiger Mann und wollte das Werk tüchtig durchführen. Die andern aber errichteten ihr Lager anderswo an Stellen, die bequemer und weiter entfernt Bei dieser Belagerung wurde endlich offenbar, in waren. welcher Absicht die von Jerusalem die ganze Welt zu dem Zuge aufgeregt hatten, und daß sie in der ganzen kummervollen Bewegung der ganzen Welt, in so vielem Christentod durch Schwert und Pfeil der Heiden, durch Hunger und Kälte, durch Krankheiten, durch Ueberschwemmung der Flüsse und Meeressturm nicht Frieden für sich gesucht hatten, den sie ohnedies zur Genüge hatten, sondern Mehrung ihrer Schätze von Gold und Silber. Denn sobald die Stadt burch die Belagerer eingeschlossen war, fingen die Bürger innerhalb der Mauern an, mit den von Jerusalem über Frieden und Ende der Belagerung zu unter-Bald boten sie diesen auch viel Gold und erreichten ihren Willen. Die von Jerusalem schlossen also heimlichen Bertrag, nahmen große Geldsummen und traten von der Belagerung zurück, überredeten auch den König von Frankreich dazu. So ließen sie den römischen König mit den Seinen allein über der Belagerung. Als dieser sah, daß mit ihm betrügerisch gespielt worden sei, gab er auch die Belagerung auf, weil ihm nichts anderes übrig blieb. — Und das ist kläglich und zugleich wunderlich und erbärmlich, daß von einem Heere, welches auf

Härte überall, wo er über Zeitgenossen und Zustände seiner Gegenwart urtheilt, eine merkwürdige Selbständigkeit und die Redlickeit eines warmherzigen Deutschen zu achten. Diese Sicherheit eigener Ueberzeugung galt damals mit Recht für etwas großes und ehrenwerthes, auch wir bewahren ihr ein Andenken, weil Gerhoh als einer der ersten, von denen Kunde überliefert ist, mit deutschem Gewissen gegen die Schäden seiner Kirche Zeugniß ablegt.

Aus dem erwähnten Werke Gerhohs\*) werden hier einige Kapitel in wortgetreuer Uebersetzung mitgetheilt. Sie enthalten einen kurzen Bericht über den Kreuzzug König Konrads III. vom Jahre 1147. Zur Ergänzung desselben wird eine gleichzeitige Stelle aus den Würzburger Annalen vorangesetzt, weil ihre Auffassung des Kreuzzuges so genau zu der des Probstes Gerhohstimmt, daß ein Zusammenhang zwischen diesem und dem Schreiber des annalistischen Berichtes wahrscheinlich wird\*\*). Die Annalen von Würzburg und Gerhoh erzählen folgendes:

"Im Jahr des Herrn 1147 ließ Gott die Kirche des Abendlandes ihrer Sünden wegen Leid erfahren. Denn es kamen in das Land falsche Propheten, Söhne Belials, Eideshelfer des Antichrist, welche durch nichtige Worte die Christen verführten und durch eitle Predigt alles Volk der Menschen antrieben, zur

<sup>\*)</sup> Leiber sind nur Bruchstücke des Werkes: De investigatione Antichristi aus der einzigen Handschrift des Stistes Reichersberg heraus= gegeben, ein Theil des I. Buches durch den Jesuit Gretser im Jahre 1735; spätere Kapitel des I. Buches und ein Inhaltsverzeichniß des folgenden durch Jodocus Stülz im XX. Bande des Archivs für Kunde östreichischer Geschichtsquellen, i. J. 1859. Das hier übersetzte steht in der letztern Abshandlung Kap. 63 u. flg. Eine Untersuchung über den Werth der historischen Angaben Gerhohs und ihr Verhältniß zu anderen Quellenschriften ist wünschenswerth.

<sup>\*\*)</sup> Annales Herbipolenses, zuerst herausgegeben von Pert in Monum. Scriptt. XVI,

Befreiung Terusalems gegen die Saracenen zu ziehen. Ihre Predigt hatte so seltsame Wirkung, daß fast alle Bewohner der Landschaft mit einmüthigem Gelöbniß sich freiwillig zum gemeinsamen Verderben darboten. Und nicht nur gemeine Leute, sondern auch Könige, Herzöge, Markgrafen und die übrigen Würden dieser Welt waren in dem Wahne, daß sie dadurch Gott dem Herrn Folge leisteten; in demselben Irrthum gesellten sich Vischöfe, Erzbischöfe, Aebte und die übrigen Diener und Prälaten der Kirche, alle begierig, sich in unermeßliche Gefahr der Seelen und Leiber zu stürzen.

Und das war nicht zu verwundern. Denn aus irgend einem geheimen Beweggrunde und angetrieben durch Bernhard, Abt von Clairvaux, hatte Herr Eugenius, der römische Papst, dem frommen römischen Kaiser Chunrad und dem ganzen Reich, auch dem König von Frankreich, dem König von England, endlich allen Königen, allen Großen und Unterthanen der Könige, welche Christenglauben und Religion haben, einen Brief geschrieben und durch den Brief ermahnt, daß sie sich zu dieser Fahrt rüsten sollten. Und fraft des Apostelamtes, das ihm Gott übertragen, hatte er allen insgemein, die sich freiwillig dieser Arbeit unterziehen würden, Vergebung der Sünden gewährt und verheißen. Zeugniß für diese päpstliche Ermahnung sind die Briefe, welche hier und da durch das Gebiet verschiedener Landschaften und Provinzen geschickt und in sehr vielen Kirchen zur Erinnerung an den genannten Zug sorgfältig aufbewahrt wurden.

Es lief also unter einander Volk von beiderlei Geschlecht, Männer und Weiber, Arme und Reiche, Fürsten und Große der Krone mit ihren Königen, Weltgeistliche und Mönche mit ihren Vischöfen und Aebten. Der eine hatte dies, der andere das Begehren. Denn manche waren gierig nach neuem und zogen, um das neue Land zu beschauen, andere zwang die Armuth und dürftiges Hauswesen, diese waren bereit, nicht nur gegen die Feinde des Kreuzes Christi zu kämpfen, sondern auch gegen jeden

Dotive anzunehmen. Die Franken fanden zu Jerusalem einen Kopf Johannes des Täusers und die Mönche zu Angers rühmten sich, denselben Kopf zu haben. Und die Franken frugen: "der Apostel hatte doch nicht zwei Köpfe?" Und sie zogen sich die Lehre daraus: "Das kommt daher, wenn man die Gebeine der Heiligen nicht in Ruhe läßt; es nützt wenig sie in Silber und Gold zu fassen, wenn man sie Durch die Länder schleppt und den Leuten vorzeigt, um sich Geld mit ihnen zu machen."

Zu keiner Zeit hatte ber Deutsche sich des Urtheils über die Kirche ganz begeben. Die Verschwendung und Unwissenheit der Bischöfe, der weltliche Sinn der Aebte und die schlechte Zucht der Klostergeistlichen waren seit dem sechsten Jahrhundert unablässig Gegenstand frommer Kritik gewesen. Dem Papst war es zuweilen nicht besser gegangen. Aber solches Urtheil war mit vorsichtigen Worten in Klosterannalen eingebunden worden; jetzt könte es laut auf allen Straßen, denn die Schäden der Kirche, die Geldzier und Herrschssucht der Päpste, Versprechen, die sie nicht hielten, Summen, die sie erhoben und dem Kreuzsher nicht zugehen ließen, Gehässigkeit, die sie gegen kreuzsharende Fürsten übten, wurden in der gefährdeten Fremde, wo jeder genöthigt war, sich um das Wohl des Ganzen zu kümmern, viel und bitter besprochen.

Aber der Kreuzsahrer, der zur Heimat kehrte, brachte auch eine freiere Ansicht über Menschenwerth zurück. Im ersten Kreuzzuge schnitten Christen und Türken einander um die Wette die Köpfe ab, in den späteren Fahrten hatte die Achtung, die der Krieger seinem tapfern Feinde nicht versagen kann, zwischen Christen und Heiden mildern Kriegsbrauch und ritterlichen Verkehr geschaffen. Beide Theile hatten Gelegenheit gehabt, einander zuweilen großen Sinn und Edelmuth zu beweisen. Sie lernten sich in einer Sprache, die aus romanischen und arabischen Wörtern gemischt war, verständigen, sie stritten in

Stunden der Waffenruhe mit einander über Glaubenslehren; und sie fanden, daß ihnen manches gemeinsam war. Freilich vor der Jungfrau Maria und der wunderbaren Empfängniß des Herrn kam der unsühnbare Gegensatz auffällig zu Tage. Denn was dem Abendländer gerade bies Dogma so vertraulich machte, war im Grunde die altheimische Scheu vor jungfräulicher Ehre, und dafür hatte ber Orientale kein Berftändniß. Doch wenn der fromme Christ sich bei solchem Streit auch überzeugte, daß der ungläubige Kamerad dem Höllenfeuer verfallen sei, die schlechten Aussichten des Tapfern mußten ihm leid thun. War nun gar einmal der Heibenkrieger sein Verbündeter gegen Ungläubige oder eine Faction der Christen, so konnte ihm die üble Zukunft des Kampfgesellen sogar zweifelhaft werden. In vielen war die Folge solches Zusammenlebens mit Ungläubigen eine Toleranz, die gar nicht nach dem Geschmack der alten Kirche war, zuletzt Gleichgültigkeit gegen manche Dogmen der Kirche. Und zwar am meisten in ben geistlichen Ritterorden.

In dieser Weise entstand bei den Zurückleibenden und Fahrenden eine größere Selbständigkeit des Urtheils über die Fürsten und Diener der Kirche. Sie wird unter den vielen unermeßlichen Fortschritten, welche durch die Kreuzzüge den Deutschen gewonnen wurden, am frühesten bemerkbar. Es ist lehrreich, diese Frucht blutiger Kämpfe aus den Ansichten einzelner Zeitgenossen zu erkennen.

Gerhoh, Probst des Klosters Reichersberg im Bisthum Salzburg (geb. zu Polling in Oberbaiern 1093, gest. 1169), ist die sehr charakteristische Gestalt eines deutschen Gelehrten aus der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Sein äußeres Leben formte sich wie tausenden vor ihm und nach ihm. Dem Jünglinge wurden durch ein Körperleiden, das ihm als göttliche Heimsuchung erschien, die Freuden dieser Welt vergällt, er suchte Genesung, indem er seinen Frieden mit dem Herrn machte und Entsagung gelobte. Als junger Kleriker lernte er in den

lateinischen Schulen zu Freifing, Moosburg, Hildesheim, wurde dann selbst Lehrer an der Domschule und Canonicus zu Augs= Er war in dieser Zeit ein eifriger Anhänger der kaiserlichen Partei und lebte, wie die meisten Weltgeistlichen seiner frisch darauf los, ohne Tonsur und Prieftergewand sonderlich zu beachten. Er scheint damals durch die Händel der kaiserlichen Partei mit Rom — auch sein Bischof war vom Papste gebannt — in unsichere Stellung gekommen zu sein, die ihm wie beutsche Art ist, Gewissensangst erregte. Das weichliche Leben, welches ihn umgab, wurde ihm wieder verleidet, er zweifelte, ob dem Weltgeistlichen, der nicht auf irdische Schätze verzichtet habe, die Seligkeit vorbehalten sei, und er, der Gelehrte, frug endlich einen einsamen Büßer um Rath. Das harte Urtheil des Eremiten empörte zuerst seinen Stolz, aber es trieb ihn doch zum Entschluß und in ein Kloster. In der Mönchskutte fand er innere Ruhe, von da wurde er ein eifriger und berühmter Lehrer der Jugend, Vertrauter und Rathgeber frommer Männer. Er war ein herber und strenger Geist. Zwar sein Wissen kann im Vergleich zu guter französischer Bildung jener Jahre nicht umfangreich genannt werden. Aber er suchte ehrlich die Wahr= heit und grübelte schwermüthig über die großen Probleme des Als Greis von 72 Jahren schrieb er ein Werk Erdenlebens. in mehren Büchern: "Aufspürung des Antichrists", in welchem er die Nähe des großen Versuchers, welcher vor dem jüngsten Gericht Unheil verbreiten sollte, aus der Zeitlage scharfsinnig Die orientalische Borstellung, daß dem letzten Siege des guten Princips am Ende irdischer Dinge ein Reich des Bösen vorausgehen solle, war sehr früh in die chriftliche Kirche gedrungen, und hatte unter den dristlichen Germanen eine reiche mythische Ausbildung erhalten, weil sie sich mit einer fest= gewurzelten Vorstellung des deutschen Heidenglaubens verband. Denn nach heimischer Annahme sollten die Menschengötter und die Geister der gefallenen Helden am Ende der Tage einen Todeskampf mit den finstern Dämonen der Zerstörung bestehen, dann follte die Menschenerde, Sonne und Mond verderben, endlich wenn die nordische Ueberlieferung als gemeingültig für alle Ger= manen anzunehmen ist — sollte auf den Untergang die glückliche Herrschaft eines neuen Lichtreichs und Wiederbelebung der guten Götter folgen. Auch der Bolksglaube deutscher Christen nahm an: vor dem Weltbrand wird ein boses Gegenbild von Christus als mächtiger Herrscher auf der Menschenerde erstehen und auf Sünde und Unrecht sein Reich gründen, endlich wird er im Kampfe gegen Christus und seine Heiligen erliegen, dann wird Erde und Menschenleben vergeben, der Herr sein jüngstes Gericht halten und das Reich der Seligen beginnen. Glauben prüften seit dem achten Jahrhundert fromme Gläubige, geängstet burch das große Räthsel des Lebens, während jeder schweren Zeit die Zustände ihres Bolkes. So Gerhoh. Herz wurde bedrückt von der unleugbaren Thatsache, daß das Heiligste auf Erden, die Kirche Christi, verdorben werbe durch untüchtige Päpste, frevelhafte Bischöfe, durch Stellenkauf, Geld= geiz, Wucher und Gier nach irdischer Herrschaft, daß die Kreuzfahrten, in so heiliger Absicht begonnen, zum Verderb für zahl= lofe Christen ausschlugen. Er grübelte über den Träumen und Gesichten der Zeitgenossen und bemühte sich, die Fälschungen des Antichrists in ihnen zu erweisen. Bedenklich erschienen ihm die Kometen und Himmelszeichen; er sah das Wirken des Feindes in dem weltlichen Sinne vieler Zeitgenossen und den herrschenden Lastern, vor anderem dünkte ihm bedeutungsvoll, daß man sogar im Chor der Kirchen den Antichrist leibhaftig im dramatischen und geistlichen Spiel vorzustellen magte\*,. In dem Werke des Gerhoh ist aber neben vieler Deutelei und großer mönchischer

<sup>\*)</sup> Das thaten die Mönche in Tegernsee, denen ihr kunstvoller Bruder Wernher zu berselben Zeit ein lateinisches Spiel vom Antichrist versertigt hatte, das älteste uns erhaltene Schauspiel auf deutschem Boben.

Härte überall, wo er über Zeitgenossen und Zustände seiner Gegenwart urtheilt, eine merkwürdige Selbständigkeit und die Redlickeit eines warmherzigen Deutschen zu achten. Diese Sicherheit eigener Ueberzeugung galt damals mit Recht für etwas großes und ehrenwerthes, auch wir bewahren ihr ein Andenken, weil Gerhoh als einer der ersten, von denen Kunde überliefert ist, mit deutschem Gewissen gegen die Schäden seiner Kirche Zeugniß ablegt.

Aus dem erwähnten Werke Gerhohs\*) werden hier einige Kapitel in wortgetreuer Uebersetzung mitgetheilt. Sie enthalten einen kurzen Bericht über den Kreuzzug König Konrads III. vom Jahre 1147. Zur Ergänzung desselben wird eine gleichzeitige Stelle aus den Würzburger Annalen vorangesetzt, weil ihre Aufsasssung des Kreuzzuges so genau zu der des Probstes Gerhohstimmt, daß ein Zusammenhang zwischen diesem und dem Schreiber des annalistischen Berichtes wahrscheinlich wird\*\*). Die Annalen von Würzburg und Gerhoh erzählen folgendes:

"Im Jahr des Herrn 1147 ließ Gott die Kirche des Abendlandes ihrer Sünden wegen Leid erfahren. Denn es kamen in das Land falsche Propheten, Söhne Belials, Eideshelfer des Antichrist, welche durch nichtige Worte die Christen verführten und durch eitle Predigt alles Volk der Menschen antrieben, zur

<sup>\*)</sup> Leider sind nur Bruchstücke des Werkes: De investigatione Antichristi aus der einzigen Handschrift des Stistes Reichersberg herauszgegeben, ein Theil des I. Buches durch den Jesuit Gretser im Jahre 1735; spätere Kapitel des I. Buches und ein Inhaltsverzeichniß des solgenden durch Jodocus Stülz im XX. Bande des Archivs sür Kunde östreichischer Geschichtsquellen, i. J. 1859. Das hier übersetzte steht in der letztern Abshandlung Kap. 63 u. flg. Eine Untersuchung über den Werth der historischen Angaben Gerhohs und ihr Verhältniß zu anderen Quellenschriften ist wünschenswerth.

<sup>\*\*)</sup> Annales Herbipolenses, zuerst herausgegeben von Pert in Monum. Scriptt. XVI.

Befreiung Jerusalems gegen die Saracenen zu ziehen. Ihre Predigt hatte so seltsame Wirkung, daß fast alle Bewohner der Landschaft mit einmüthigem Gelöbniß sich freiwillig zum gemeinsamen Verberben darboten. Und nicht nur gemeine Leute, sondern auch Könige, Herzöge, Markgrafen und die übrigen Würden dieser Welt waren in dem Wahne, daß sie dadurch Gott dem Herrn Folge leisteten; in demselben Irrthum gesellten sich Vischöse, Erzbischöse, Aebte und die übrigen Diener und Prälaten der Kirche, alle begierig, sich in unersmeßliche Gesahr der Seelen und Leiber zu stürzen.

Und das war nicht zu verwundern. Denn aus irgend einem geheimen Beweggrunde und angetrieben burch Bernhard, Abt von Clairvaux, hatte Herr Eugenius, der römische Papst, bem frommen römischen Kaiser Chunrad und dem ganzen Reich, auch dem König von Frankreich, dem König von England, endlich allen Königen, allen Großen und Unterthanen der Könige, welche Christenglauben und Religion haben, einen Brief geschrieben und durch den Brief ermahnt, daß sie sich zu dieser Fahrt rüsten follten. Und fraft des Apostelamtes, das ihm Gott übertragen, hatte er allen insgemein, die sich freiwillig dieser Arbeit unterziehen würden, Vergebung der Sünden gewährt und verheißen. Zeugniß für diese päpstliche Ermahnung sind die Briefe, welche hier und da durch das Gebiet verschiedener Landschaften und Provinzen geschickt und in sehr vielen Kirchen zur Erinnerung an den genannten Zug sorgfältig aufbewahrt wurden.

Es lief also unter einander Bolk von beiderlei Geschlecht, Männer und Weiber, Arme und Reiche, Fürsten und Große der Krone mit ihren Königen, Weltgeistliche und Mönche mit ihren Bischöfen und Aebten. Der eine hatte dies, der andere das Begehren. Denn manche waren gierig nach neuem und zogen, um das neue Land zu beschauen, andere zwang die Armuth und dürftiges Hauswesen, diese waren bereit, nicht nur gegen die Feinde des Kreuzes Christi zu kämpfen, sondern auch gegen jeden

guten Freund des Christenthums, wenn es sich thun ließ, um ihrer Armuth abzuhelsen. Andere wieder wurden durch Schulden bedrängt, oder gedachten die Dienste zu verlassen, die sie ihrem Herrn zu leisten hatten, oder sie erwarteten die verdiente Strafe für ihre Missethaten; diese alle heuchelten Gotteseiser, aber sie waren nur eifrig, die Last ihrer großen Bedrängniß abzuwerfen. Kaum daß man wenige fand, die ihr Knie nicht vor Baal beugten, die durch fromme und heilbringende Absicht geleitet wurden, und durch die Liebe der Majestät Gottes so weit entzündet, daß sie für das Allerheiligste ihr Blut vergießen wollten. Aber nähere Erörterung dieser Sache überlassen wir dem Herrn, der die Herzen durchschaut, nur die Bemerkung fügen wir hinzu: Gott fennt die Seinen am besten.

Was soll ich sagen, der ganze Schwarm eilt der Stätte zu, wo die Füße Jesu Christi gestanden haben; mit dem Zeichen des Areuzes bezeichnen sie ihre Röcke gar nicht schlecht, sondern sehr auffällig, und wo sie durchziehen und Juden finden, zwingen sie diese zur Taufe, die widerstrebenden bringen sie ohne Zaudern So kam es, daß manche Juden in der Noth durch den um. Quell der Taufe abgewaschen wurden; einige von diesen blieben bei dem angenommenen Glauben, andere kehrten, als es Friede wurde, ebenso zu ihrer argen alten Gewohnheit zurück, wie Hündlein zu ihrem Gespei. Nur ein Beispiel will ich aus vielen Berichten anführen, den Judenmord, der zu Würzburg geschah, damit ich durch die genaue Angabe eines Falles den übrigen besseren Glauben verschaffe. Als im Monat Februar die Fremden, wie erwähnt wurde, in der Stadt zusammenströmten, fand man durch wunderlichen Zufall am 24. Februar ben Leib eines Menschen auf, ber in viele Stücke zerschnitten war, zwei größere Stücke im Mainfluß, eines zwischen den Mühlen bei der Borstadt Bleicha, andere bei dem Dorfe Thunegersheim; die übrigen Stücke fanden sich außer der Mauer auf dem Wall gegenüber dem Thurm, welcher insgemein Katenwighaus genannt wird \*). Und als man alle Theile des zer= streuten Leibes gesammelt hatte, wurde der Leib zu dem Hospital getragen, das unterhalb der Stadt ist, und dort auf dem Kirchhofe begraben. Darauf wurden sowol Bürger als Fremde von plötzlicher Wuth ergriffen, als wenn sie aus diesem Vorfall eine gerechte Veranlassung gegen die Juden erhalten hätten, sie brachen in die Häuser der Juden ein, stürmten auf sie und töteten Greise und Jünglinge, Frauen und Kinder ohne Unterschied, ohne Zaudern, ohne Erbarmen. Wenige retteten sich durch die Flucht, noch wenigere ließen sich Rettung hoffend taufen, die wenigsten aber beharrten, als später der Friede wieder kam, beim Glauben. Auch geschahen, wie man behauptete, bei der Bestattung des oben erwähnten Leibes Wunderzeichen, Stumme sollten gesprochen haben, Blinde gesehen, Lahme gelaufen, und andere Zeichen dieser Art. Deshalb verehrten die Fremden jenen Menschen, als ob er ein Märthrer wäre, trugen Reliquien des Körpers einher, nannten ihn Theobrich und verlangten, daß man ihn heilig spreche. Und da Sifried, der fromme Bischof der Stadt, mit der Geistlichkeit ihrem Toben und ihrem Irrthum widerstand, so erregten sie gegen den Bischof und die Geistlichkeit eine solche Verfolgung, daß sie den Bischof steinigen wollten und in die schützenden Mauern der Thürme drängten, die Canoniker aber wagten in der allerheiligsten Nacht des Abendmahls aus Furcht vor den Verfolgern weder zum Chor hinaufzugehen noch die Mette zu singen.

Als nun die Woche der Auferstehung des Herrn kam, machten sich die Fremden auf die beschlossene Fahrt; da wurde endlich die Aufregung in der Stadt unterdrückt, und alles kam zur Ruhe.

<sup>\*)</sup> Wighäuser sind gemauerte und eingedachte Gebäude mit Schieß= scharten zum Aufstellen von Kriegsmaschinen, zuweilen Außenwerke von Thoren.

Dies ereignete sich, wie gesagt, in Würzburg. Was aber die Haufen in andern Städten gethan haben, wird, ohne daß wir davon reden, aus diesem angeführten Beispiele erkannt werden.

Die Könige\*) — Chunrab und Lubwig — nahmen mit einem zahllosen Heer, das aus allen Christenländern zu ihnen strömte, den Landweg, die ausgenommen, welche zu Schiffe Es gab keine Stadt, die durch das Meer ihren Pfad suchten. nicht zahlreiche Fahrer, kein Dorf und keine Ansiedelung, die nicht wenigstens einige entsendete. Bischöfe mit der Heerde ihres Sprengels, auch Herzöge, Grafen und andere Große und Herren zogen jeder mit seiner Schaar; sie führten Schilde, Schwerter, Harnische und anderes Kriegsgeräth mit sich und reichlichen Borrath von Gepäck und Zelten, die sie auf Wagen und zahllosen Pferden fortschafften. Kaum faßte die Landstraße und die angrenzende Flur die Heerschaaren, kaum das Bett ber Donau die Menge ber Schiffe. So unermeglich war das Heer, daß nach meiner Meinung noch nie, seit es überhaupt Völker giebt, solche Menschenmenge, Reiter und Fußvolk, zusammen= gekommen ist. Kein Markt war groß genug für ihren Bedarf an Waaren, kaum ein Feld weit genug für ihr Lager. Deshalb fing zahlloses Bolk, das keine Wagen und Rosse zum Fortschaffen der Lebensmittel hatte, nach kurzem zu hungern an. Menge von Landleuten und Hörigen verließ Pflugschar und Dienst ihrer Herren, zum Theil ohne Wissen und Wollen derselben, und begann unüberlegt mit wenig oder gar keinem Golde ober Silber den weiten Zug, weil sie hofften, daß ihnen bei so heiligem Werk, wie einst dem alten Volk der Ifraeliten, entweder vom Himmel herab Regen fallen, oder durch himmlische und göttliche Fügung irgend woher Nahrung werden müßte. es kam weit anders, als sie hofften. Denn die größte Wider=

<sup>\*)</sup> Von hier erzählt Gerhoh selbst (a. a. D. K. 63).

wärtigkeit betraf das Heer auf einer Fahrt, die nach ihrer Meinung heilig war. Und das erste erwähnenswerthe Unglück desselben Heeres war solgendes. Als sie in Griechenland längs dem Meere zogen, schlugen sie eines Tages ihr Lager am User eines mäßigen Flusses auf, der sich ins Meer ergoß. Siehe, da schwoll plötzlich dieser Fluß gewaltig an, ohne daß ein sichtbarer Regen vorausging, entweder von einem Wolkenbruch oberwärts, oder von einem Wasserschwall, den menschliche List ihnen zu Verderben und Hinterhalt durch eine Wehr gestaut hatte. Der Strom stürzte jähling über das Lager dahin, mächtig, weit und heftig, und riß einen großen Theil des Heeres, zugleich Zelte und Wagen mit sich in das Meer, so daß manche sich an Wagen und Geräth hingen und lebendig in die Tiefe sanken.

Darauf kam die große Menge mühsam genug nach Constantinopel. Dort wurde der römische König von den Griechen listig umsponnen, und mehre Fürsten durch Gold und Silber verlockt, so daß der König den Weg gegen Iconium durch eine Wüste nahm; er war in der Meinung, Gottes Willen zu thun, wenn er gewisse Bölkerschaften, die den Christen feind waren, dem Herrn unterjochen, oder demüthigen und schwächen könnte, aber er handelte nur auf Betrieb der Griechen, welche ihre Feinde unterwerfen, aber nicht den driftlichen Glauben ausbreiten wollten. Der römische König theilte also die Schaaren in zwei Heere und nahm mit seinem Heere unter griechischen Führern die Richtung nach Iconium durch eine Wüste. König von Frankreich aber behielt mit seinem Heere die Richtung auf Antiochien und Jerusalem, die er eingeschlagen hatte, und zog theils zu Wasser, theils zu Lande. Es ist unmöglich alle Leiden aufzuzählen, welche die beiden Heere erduldeten, nur das wichtigste wollen wir kurz anführen. Das Heer, welches auf Iconium marschirte, wurde durch Anstrengung, Hunger und Durst in der Wüste erschöpft, außerdem durch sehr heftigen und fast allgemeinen Durchfall geplagt, denn diesem Leiden ist

körperliche Anstrengung gar sehr schädlich. Da wurde der große Haufe durch Schwäche, Mühsal des Weges und zugleich durch Mangel gepeinigt, und es begann ein solches Sterben, daß täglich große Haufen durch Hunger, Krankheit und Mühsal aufgerieben hinstürzten. Endlich war die todbringende und mühselige Wüste burchschritten, und man kam in das Land der Feinde. Diese traten den Kreuzfahrern in Ueberfällen und An= griffen entgegen, boch nicht so, daß sie ihnen Gelegenheit zum Nahekampfe gaben, denn sie beschossen das Heer bei Tag und Nacht mit Pfeilen und flohen beim Angriff und ermatteten das Heer so, daß weder Gelegenheit zum Kampfe noch zum Siege war, und doch kein Augenblick frei vonkfeindlichem Anlauf. Denn wenn unsere Reiter gegen die Feinde ansprengen wollten, konnten die Unsern die fliehenden nicht erreichen, weil die Pferde der Unsern durch Mühe und Hunger ermattet, die Pferde der Feinde aber wohlgenährt und ausgeruht waren. Bei unserm Heer waren aber nur wenig Bogenschützen, und die ganze Masse der Gegner war mit Bogen bewaffnet und kämpfte nur auf diese Daher faßte unser König endlich den Entschluß, das Heer von ihnen wegzuführen und benselben Weg durch die Wüste zurück zu gehen, den er gekommen war, nicht weil die Unsern den Kampf und Sieg aufgaben, sondern weil Kampf und Sieg vor ihnen flohen. Denn wenn sie kämpfen wollten und die Schaar zum Treffen gerüftet hatten, geschah von den Feinden kein Anfall; wenn sie sich aber in das Lager zurückgezogen hatten, so wurde ihnen keine Ruhe gewährt, weil die Bogen= schützen sie rings herum bei Tag und Nacht belästigten. Deshalb wiesen ihnen die Unsern den gepanzerten Rücken, wie man zu sagen pflegt, und zogen durch dieselbe Wüste, weil es keinen andern Weg zur Rückkehr gab. Aber auch auf dem Abzuge durch Wald und Sumpf und dann durch spärliches Gebüsch folgten von hier und da die Feinde und beunruhigten die lange Reihe der abziehenden von rechts und links durch ihre Pfeile.

Wurden sie von den Unsern verjagt, so slohen sie behend und flogen ebenso wieder herzu. Es traf sich aber einmal, daß ein großer Theil der Unsern sich zur Nacht auf einen Felsen gezogen hatte, in der Meinung, hier vor den Pfeilen der Feinde sicher zu sein. Aber die Feinde umringten und stürmten diesen Felsen, und der ganze Hause wurde entweder mit dem Schwert getötet oder gefangen sortgeführt. Unser König aber wußte gar nichts von diesem Verlauf, denn er selbst war ein Stück vorwärts gezogen und hatte mit dem Kern des Heeres an der bezeichneten Stelle sein Lager geschlagen. Als man die Wüste hinter sich ließ, war der ganze Weg smit toten Menschen und Thieren bestreut. Der König kam mit den Ueberresten des Heeres nach Constantinopel, von dort schlug er mit einigen Fürsten und andern Großen, denen Muth und Geld nicht ausgegangen war, den Seeweg nach Jerusalem ein.

Aber auch das Heer des Königs von Frankreich und viele Deutsche, welche auf dem Landwege gen Jerusalem zogen, wurden durch unendliches und zahlloses Unglück ergriffen. Denn als jie in die Gebirgsengen kamen, hatten die Türken daselbst ihre Schaaren vertheilt, griffen einen Theil des Heeres in offenem Kampfe an, drängten zugleich von vorn, von hinten und von der Feldhöhe, und töteten eine sehr große Zahl. Dort erlag auch Bernhard, Herzog von Kärnten\*). In der Bedrängniß des Engpasses und bewaffneter Schaaren, ohne die Möglichkeit zu fechten, verließen viele ihre ganze Habe, dachten nur darauf, das Leben zu retten, und suchten die Flucht über die hohen und steilen Berge. Unter ihnen war auch Otto, Bischof von Freising, Bruder des römischen Königs, er kam mit zerrissenen Stiefeln und Füßen, von Hunger und Kälte erschöpft, an einen Ort der Küste, dort wurde er durch das Mitleid der Bürger erquickt und mit einem Darlehn versehen, und fuhr zur See nach Jerusalem.

<sup>\*)</sup> Bergl. B. Kugler, Studien z. Gesch. d. zweiten Kreuzzuges, S. 158.

Nuch der König von Frankreich erlebte ein ähnliches großes Unglück; denn als er nach Antiochien gekommen war, und dort unter Landsleuten kein Uebles argwohnte, wurde er durch Lift und Gewalt vom Fürsten der Stadt seiner eigenen Frau, die er mit sich führte, berandt. Diese wurde später in Freiheit gesetzt und wollte zu ihm zurückehren, wie in dem Bewußtsein, daß sie ihre Frauentreue bewahrt habe; aber sie wurde nicht zugelassen, und zwischen beiden dauert die heute die Trennung, diese ist auch von der Kirche bestätigt, aber aus andern Gründen. Denn er heirathete eine andere Frau und lebte mit ihr in She, und sie ist dem König von England vermählt\*).

Endlich aber kamen beibe Könige mit geringen Resten ihrer. Heere nach Jerusalem. Denn das Heer des römischen Königs, welches dem Mühfal und den Feindesgeschossen jener Wüste entgangen war, hatte sich zum größten Theil nach der Heimat zurückbegeben, aber auch das andere Heer, welches bem König von Frankreich folgte, war zum Theil in jenem Gebirge umgekommen. Doch, wie gesagt, endlich kam man nach Jerusalem. Und man fand die Stadt ganz frei von Feindesgefahr, wie der römische König mit eigenem Munde bezeugt hat, so daß sie nie= mals einen bessern Frieden sich gewärtigen konnte, nur solche Ausfälle und Beutezüge fanden statt, welche überall an der Grenzmark verschiedener Völker verübt werden, und wie sie an jeder Grenze stattfinden. Und solche Belästigung haben sie stets gehabt und werden sie stets haben, und ebenso ift die Umgegend vor den Streifzügen, welche sie machen, nicht sicher und wird es nicht werden.

Sie hatten die ganze Welt in Bewegung gesetzt, indem sie Furcht vor Feinden logen, welche die heilige Stätte serobern wollten, und sie lebten doch in dem herkömmlichen und fast

<sup>\*)</sup> Die berüchtigte Schönheit, Alienor von Poitou, wird auch in beutschen Liedern erwähnt.

sichern Frieden. Endlich unternahm man einen Zug und eine Belagerung gegen Damascus, bamit die große Bewegung nicht ganz umsonst gemacht wäre. Zu dieser Belagerung warb der römische König Chunrad ein neues Heer durch große Summen Geldes, die von allen Seiten nach Jerusalem gekommen waren. So schritt man zur Belagerung, und zwar die Könige von Rom und Frankreich und ihre Heere, und dazu der König von Jerufalem und alle Reisigen aus dieser Stadt. Und unser König war in dem Glauben, daß alles ehrlich und redlich zugehe, er brach in die Gärten der Stadt ein und schlug das Lager außer-•halb der Mauer, denn er war ein tüchtiger Mann und wollte das Werk tüchtig durchführen. Die andern aber errichteten ihr Lager anderswo an Stellen, die bequemer und weiter entfernt Bei dieser Belagerung wurde endlich offenbar, in waren. welcher Absicht die von Jerusalem die ganze Welt zu dem Zuge aufgeregt hatten, und daß sie in der ganzen kummervollen Bewegung der ganzen Welt, in so vielem Christentod durch Schwert und Pfeil der Heiden, durch Hunger und Kälte, durch Krankheiten, durch Ueberschwemmung der Flüsse und Meeressturm nicht Frieden für sich gesucht hatten, den sie ohnedies zur Genüge hatten, sondern Mehrung ihrer Schätze von Gold und Silber. Denn sobald die Stadt durch die Belagerer eingeschlossen war, fingen die Bürger innerhalb ber Mauern an, mit den von Jerusalem über Frieden und Ende der Belagerung zu unter-Bald boten sie diesen auch viel Gold und erreichten ihren Willen. Die von Jerusalem schlossen also heimlichen Bertrag, nahmen große Geldsummen und traten von der Belagerung zurück, überredeten auch den König von Frankreich dazu. ließen sie den römischen König mit den Seinen allein über der Belagerung. Als dieser sah, daß mit ihm betrügerisch gespielt worden sei, gab er auch die Belagerung auf, weil ihm nichts anderes übrig blieb. — Und das ist kläglich und zugleich wunderlich und erbärmlich, daß von einem Heere, welches auf

Ţ

م أما 700,000 geschätzt wurde, kaum wenige Reste zurückkehrten und durch so große Anstrengung kein Sieg erreicht wurde.

Das also war das Ende, die Frucht, die Folge so großer Anstrengungen. — Aber wie Gott zuweilen auch hier gerecht richtet, so hatten die von Jerusalem nicht Ursache, sich über die unrechtmäßige Annahme so großer Summen zu freuen; denn die viele getäuscht hatten, wurden selbst bei diesem Gelde ge= täuscht, statt des Goldes empfingen sie zum größten Theil vergoldetes Kupfer, und zu spät reute sie, daß sie so vieles Christenblut um so schnöben Preis verkauft hatten. Jerusalem, Jerusalem, einst hast du die Propheten gesteinigt, welche zu dir. gesandt waren, was fiel dir ein, daß du neuen Mord der Christen zu dem alten häuftest! Wolltest du das Maß, das deine Bäter zur Hälfte gefüllt haben, durch Christenblut voll machen! Dies waren die Früchte, die aus der verruchten Wurzel der Habsucht von Perusalem sproßten. Dies war das vergossene Blut, dessen die Habsucht, das schnöde Thier, schuldig ward. Aber auch ein anderes Ungethüm, der Hochmuth des Hauses der Hospitaliter, brachte vielen Seelen Berberben, wie der Geiz den Leibern. Mit diesem Ungethüm trat die römische Kirche, die hierin und in ähnlichen Dingen mehr eine Markthalle als eine Kirche ist, durch Geben und Nehmen in Gemeinschaft, sie nahm Gold und Silber von diesem Ungethüm und gab ihm bei seiner Empörung gegen Gott Beistimmung und Bestätigung.

Aber wenn wir die Habsucht der Leute von Jerusalem anklagen, können wir auch die Unsern nicht ganz rechtfertigen. Denn oft und viel hatten sie die evangelische Lehre vernommen, welche ihnen befahl mäßig, gerecht und treu zu leben; sie aber hatten den Weg der Wahrheit, die ihnen Heil bringen konnte, nicht begriffen, deshalb sandte ihnen Gott Werke des Irrthums, auf daß alle ihrer Lüge glaubten und verurtheilt würden, weil sie nicht der Wahrheit geglaubt, sondern der Ungerechtigkeit beigestimmt hatten. Denn auch lügenhafte Zeichen und Vors

bebeutungen fehlten in dieser Zeit nicht, ja sie wurden durch einige Männer jener Nothzeit, auch durch einige Genossen jener ganz verlornen Fahrt in solcher Menge gemacht, daß diese Wundermänner vor den Haufen, welche auf sie einstürmten und Zeichen oder Genesung heischten, kaum Zeit behielten, ihr Brod zu essen.

Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. ich aber die Erdichtung der Wunder zuschreiben soll, weiß ich nicht. Ich bin nämlich nicht sicher, ob sie benen zur Last fällt, welche, wie man vorgab, die Wunder verrichteten, oder denen, welche dieselben für sich begehrten. Der Betrug aber ist sicher und an vielen erwiesen. Denn es wurden Blinde ober Halb= blinde und Lahme herzugeführt, und von gewissen Leuten wurden die Hände auf sie gelegt und über ihnen gebetet. Wenn nun die Kranken während der Worte des Segnenden von den heftigen Drängern nach Wunderthat ausgeforscht wurden, ob sie sich etwas besser befänden, und die Kranken in der Begierde, gesund zu werden, unsicher etwas antworteten, so wurden sie gleich mit Geschrei hoch in die Höhe gehoben, und als wenn sie geheilt wären, durch die Hände der Fahrenden fortgetragen. Wenn sie jedoch sich selbst überlassen waren, konnten sie nicht lange ihre Genefung vorgeben, sondern sie faßten wieder nach den alten Stützen ihres Siechthums, nämlich die Lahmen nach den Krücken und die Blinden nach ihren Führern. Ich habe auch von einigen gehört, daß nach wirklicher Heilung zwei oder drei Tage darauf das frühere Siechthum sie wieder ergriffen habe.

Auch war dieser großen Aufregung als Vorbedeutung für die Menschen eine andere schreckliche und große Aufregung vorshergegangen, son plötzlich war ein heftiger Wirbelwind sosgebrochen, wie wir nie gehört und erfahren haben; er sam aus den Reichen des Westens, dauerte fast acht Stunden und zog nach derselben Himmelsgegend, auf der wir später das Heer ziehen sahen. So groß war Heftigkeit und Drang dieses

Sturmes, daß er die stärksten Häuser und alte Eichen umwarf; ba war kein Dorf und keine Stadt, wo er nicht die festesten Mauern einriß, kein Haus, das der Beschädigung entging. Wie geschrieben steht: Und die Schrecken werden vom Himmel Und beutlich konnte man den Zorn des Himmels erkennen über diesen fruchtlosen und verderblichen Heereszug, ihn zeigte der heftige Wind und auch das Erdbeben an. halb aber sind die Urheber jenes Anschlags von Jerusalem nicht schuldlos, weil die Unsern solches Unheil verschuldet haben. — Auch andere schreckliche Zeichen wurden am Himmel offenbar, ein Komet, der seinen Schweif weit ausstreckte, und blutige Röthe, welche ganze Nächte hindurch den Himmel übergoß; auch sah man Fleisch vom Himmel fallen, gleich einem Platregen, welches durch den Fall selbst zerpflückt wurde, in der Sonnen= wärme trocknete und verschwand, ebenso wie der Gemeinde Gottes kein erwähnungswerther und sichtbarer Bortheil aus fo vielem vergossenen Menschenblut und so großer Niederlage der Christen gekommen ist." — So weit Gerhoh.

Dies kritische Urtheil übt der fromme Mann auch an anderen Stellen seines Werkes, als ein Sittenrichter, der zürnend das Ideal seiner Kirche, wie sie sein sollte, gegen die schlechtere Wirklichkeit hält. In dieser Auffassung aber steht Gerhoh nicht allein. Dieselbe Berurtheilung der Kirchenschäden, nur entschlossener und kriegerischer, klingt aus der edlen Poesie Walthers von der Bogelweide, und eisert immer wieder aus Bußpredigten und moralischen Gedichten ehrlicher Mönche. Seit im dreizehnten Jahrhundert gewöhnlich wird, die Stände und Berusstlassen tadelnd zu mustern, steht das freie Urtheil über den Papst und vornehme Geistliche obenan. Endlos klingt aus lateinischen und deutschen Gedichten Klage, Spott und Jorn. — So z. B. bei einem deutschen Predigermönch, der um 1277 den Papst anredet: "Du hast eine böse Sitte, Bater

Johann, daß dir der Pfennig mehr gilt als Zucht und Abel, ben Reichen nimmst du in bein Haus, den Armen stößt du vor die Thür. Achte auf bein Gewissen! Ihr Cardinäle seib weltlich, habgierig, hochmüthig, unkeusch; ihr Bischöfe brennt, raubt, entehrt Weiber und Jungfrauen, fechtet mit eigener Hand, kauft und verkauft Aemter; ihr Prälaten seib hart gegen die niedere Geistlichkeit und kümmert euch mehr um weltliche Dinge und großer Herren Rath, als um den Glauben, nichts kann geschehen, wo ihr euch nicht einmischet." Und es blieb nicht bei der Klage, die Unzufriedenheit führte zum Abfall; hier und da lösten sich stille Gemeinden von der Kirche, die Albigenser in der Provence, die Katharer am Rhein, Stedinger an der Weser, die Waldenser in den Alpen und in Böhmen, und es bedurfte blutiger Feldzüge und ebenso blutiger Repergerichte, um die gefährlichen Beispiele aus der Christenheit zu tilgen.

Als die Päpste alles Bolk der Christenheit zum Kriegsdienst für die Kirche aufriesen, machten sie auch alles Volk zu
Beurtheilern ihrer Lehre und ihrer Thaten. Und sie selbst
wandelten dadurch allmählich Urtheil, Geschmack und Neigungen
der Nationen. Das Papstthum hatte sich zuerst auf die weltlichen Großen gestützt, dann dieselben benutzt und unterworfen.
Jetz zog die Kirche eine Demokratie der Geistlichen und Laien
auf, und unermeßlich waren die Folgen.

Neben den reichen und aristofratischen Benedictinern wurden die geistlichen Bettelorden gestistet. Sie breiteten sich mit wunderbarer Schnelle über die Länder und wurden sogleich höchst populäre Orden des kleinen Mannes, leidenschaftliche Kämpfer für die Kirche, oft gefügige Werkzeuge des Papstes. Durch sie erhielt die Kirche unendlich größeren Einfluß, das Christenthum ein neues volksthümliches Gepräge. In Stadt und Land drängte sich Kloster an Kloster, die Mönche traten in jede Hütte und banden durch unzählige Fäden die Seelen der

Kleinen an die Altäre ihrer Heiligen. Der Gott aber, dem zu Ehren sie barhäuptig mit ungewaschenem Fuß einherliefen, war der Gott der armen Leute. Ihr Christus hatte nicht mehr die Hoheit jenes großen Gefolgeherrn aus der alten Zeit, er war ber arme gedrückte Kreuzträger, das demüthige Vorbild ber bedrängten Menschheit. Wie er selbst und seine Heiligen, werben auch die Menschen hier in der Vorhölle gebunden, gegeißelt und gemartert, damit sie im Jenseits die Fülle der Freuden genießen. Und wie der kleine Mann auf Erden gar nicht bis zu seinem Könige burchbrang, wenn er in Nöthen war, sondern froh sein mußte, wenn er bei dem nächsten Vornehmen Schutz fand, so wurde auch der Himmelsherr allmäh= lich fast vergessen über den Heiligen der einzelnen Klöfter, deren jedes seinen Patron als den mächtigsten empfahl. Sinnlicher und vielgestaltiger wurde der Heiligendienst, massenhafter der Aberglaube, welcher sich daran legte, roher das Werben um die Gunst der Himmlischen und plumper die Werkheiligkeit. Die Mönche waren zum großen Theil einfältige, ungelehrte Gesellen von chnischem Wesen, schwer in Regel und Zucht des Klosters zu erhalten. Schon im dreizehnten Jahrhundert waren die fahrenden Mönche übel berüchtigt als böse Zungen und üppige Droher, Berläumder und Bauchfüller, und man verwünschte sie: "Der Teufel soll ihr Roß sein, damit sie darauf zur Hölle fahren." Auch ihre Frömmigkeit war wilder und fanatischer, ihre Verfolgungssucht zügelloser, sie wurden grausame Regerrichter und unwissende Kämpfer für den Buchstaben des Dogmas. Kein Wunder, daß sie den Unwillen der Besseren und Freieren wach riefen und daß ihre Schwächen der Kirche zur Last geschrieben wurden.

Aber die Bettelklöster vertraten nicht nur die Beschränktheit des Bolkes, auch seine Sehnsucht und sein Gewissen. Es ist deshalb nicht genau, wenn man sie die treuesten Stützen des Papstthums genannt hat, weil sie die demüthigen Getreuen

der Kirche waren. Denn zu keiner Zeit fehlten unter ihnen warme und ehrliche Herzen; schon unter den Hohenstaufen ver= fochten ihre Volksprediger und Schriftsteller die treuherzige Empfindung des Volkes gegen die Vornehmen der Kirche. In den Bettelklöstern wurden die dogmatischen Streitigkeiten mit der größten Erbitterung durchgefochten, dort regte sich am un= ruhigsten der reformatorische Geist. Gerade sie haben die Macht der alten Kirche gebrochen, denn in ihnen rang das Gewissen Taulers und Luthers nach Erleuchtung. geistliche Demokratie, welche in den Kreuzzügen heraufkam, wurde der stolze romanische Kirchenbau Gregors I. und Gregors VII. so lange mit schnörkelhaftem Ausputz und neuer Zuthat überdeckt, bis das Herzensbedürfniß des Volkes zuletzt das alte Kirchendach sprengte.

Aber auch auf jedem andern Gebiet des deutschen Lebens erweckte die Theilnahme des Volkes an den heiligen Kriegen ein neues Leben, überall erhoben sich die unteren Klassen zu höherer Bedeutung und eigener Cultur: die Kaufleute, die Handwerker, am schnellsten die reisigen Dienstmannen der Ebeln. Städten Italiens, bald auch Deutschlands entwickelte der ge= steigerte Verkehr mit dem Often und das einströmende Geld der Fahrenden Blüthe des Handels, Kraft des Bürgerthums und eine höhere Geldwirthschaft, welche mit den kanonischen Gesetzen gegen Zins und Kapitalsnutzung gänzlich unvereinbar blieb. Im engen Lagerverkehr der abendländischen Krieger Sitte, Brauch, kluge Erfindung aus einer Nation in die andere, der Gesichtsfreis wurde größer, auch Griechen und Araber gaben von ihrer fremdartigen Kunst den Franzosen und Deutschen ab. Seit der ritterliche Dienstmann durch die Kirche zum bevorzugten Kämpfer Christi geweiht war, erhob fast plötzlich die Demokratie der edlen Anechte und Ministerialen eine neue weltliche Zucht und höfische Bildung, welche nicht mehr in der gelehrten Kirchensprache Ausbruck suchen konnte. Die Geist=

lichen hörten auf ausschließliche Bewahrer der geistigen Habe des Volks zu sein, die Landessprachen wurden zu Schriftsprachen und erhielten eine Laienliteratur. Die Fahrten in das Morgensland bereiteten neue nationale Grundlagen für die Bildung des Abendlandes.

Die Kirche hatte ben Ausbau eines deutschen Staates verhindert. Auf der Höhe ihrer Macht, gerade durch die groß-artigsten Acte ihrer Herrschaft, half sie das deutsche Bolksthum von den festen Banden lateinischer Gesetze befreien, und regte wider Willen aus den Trümmern alter Ordnung ein neues Leben auf, den Bölkern zum Heil, ihrer Herrschaft zum Berberben.

## Aus der Sohenstaufenzeit.

Bon 1138 bis 1254 herrschte über Deutschland ein Königsgeschlecht, stolzgesinnt, kriegstüchtig, in Tugenden und Fehlern weit über das Mittelmaß menschlicher Kraft emporragend. Unter den Hohenstaufen hob sich das römische Reich noch einmal auf wenige Jahre zu einem Umfange und Ansehen, wie kaum jemals seit Karl bem Großen. Aber auf die höchste Blüthe des mittelalterlichen Staates folgt unter benselben Gebietern plötzlich der ärgste Verfall, und als der letzte König des Hauses stirbt, erscheint das Loos der deutschen Kaiserkrone so unheilvoll, daß sich kein deutscher Fürst findet, der sie auf sein Haupt nehmen will. Gerade durch die Hohenstaufen wurde deutlich, daß der stärkste Menschenwille das Verhängniß des Reiches nicht mehr aufzuhalten vermochte. Es ist richtig, das mächtige Königsgeschlecht verging im Kampfe gegen das Papstthum, aber nicht die Feindschaft des dritten Innocenz und seiner Nachfolger war letzter Grund des Staufischen Verderbes, sondern die alte Idee der römischen Universalmonarchie. Denn der Ehrgeiz, diese Weltherrschaft aufzurichten, untergrub die Wurzeln, welche das alte Heerkönigthum noch über dem deutschen Grunde erhielten. gewaltthätigen Staufenherren konnten die trotigsten ihrer großen Vasallen verjagen, zusammengeballten Landbesitz einmal verkleinern, aber sie waren nicht im Stande, die Gewalt der Fürsten über die Landschaften zu beseitigen. Denn die Reichsfürften

waren Häupter großer weitverzweigter Familien; wenn ber König ein Haupt ächtete, blieben zehn andere derselben Sippe, ebenso hochfahrend, feindselig und kriegsmuthig; sie waren ferner die obersten Beamten ihrer Landschaft, welche über Recht und Sicherheit zu walten hatten, und die Gewaltthaten von tausend kleinen Rebellen zu bändigen, das vermochten sie nur als Ge= bieter über eine bewaffnete Macht, und der König mußte jeden, dem er die Aufsicht über Recht und Sicherheit gab, zu einem Heerführer seiner Landschaft machen. Und endlich der König selbst konnte diese Unterfeldherren und das Heer ihrer unruhigen Dienstmannen nicht entbehren, am wenigsten, wenn er für sein Haus in der Fremde großer Heerfahrt bedurfte. Als Friedrich der Rothbart die Frucht vierundzwanzigjähriger Anstrengungen in Italien einernten wollte, zog der Sachsenherzog von ihm und gab ihn seinen Feinden preis; als Philipp sich mit dem Papste ausgesöhnt hatte und seinen Gegenkaiser Otto zum letten entscheibenden Kampfe drängte, wurde er durch einen deutschen Reichsfürsten ermordet. Wenn Friedrich II. dabei war, den letten Widerstand ber italienischen Gegner zu brechen, mußte er eilig nach Deutschland ziehen und gegen den eigenen Sohn, oder gegen Friedrich von Destreich, oder gegen Heinrich von Thüringen um Reich und Krone kämpfen. Kein Königshaus hat die Fürsten des deutschen Reiches gewaltthätiger behandelt und keines hat ihnen so viele Zugeständnisse machen müssen, um ihre Heerfolge zu sichern. Während Hohenstaufen über Lombarden, Normannen und Araber siegten, am Golf von Neapel Tafelrunde hielten und ihr Banner in die Mauersteine Jerusalems steckten, war ganz Deutschland mit Fehde, Raub, Gewaltthat erfüllt und die asiatischen Mongolen brachen über die schutzlose Reichsgrenze.

Aber Papstthum und Kaiserthum strahlten in jener Zeit, die beiden Verhängniß wurde, noch einmal den hellsten Glanz aus, denn die starken Männer, welche hier und dort für eine große Idee kämpsten, waren Bewunderung und Schrecken ihrer

Zeitgenossen. Nicht die politischen Erfolge und Niederlagen der Hohenstausen waren das größte, was sie den Deutschen bereiteten. Der beste Segen jedes großen Herrscherlebens ist, daß es Glanz und Bärme in Millionen Herzen sendet. Mit den Anforderungen, die es seinem Bolke zumurhet, erweckt es auch Begeisterung und ein edles Selbstgefühl, Steigerung der nationalen Kraft auf jedem Gebiete irdischer Interessen, größeres Urtheil und eine Fülle von poetischen Empfindungen. Dieser Segen eines starken Lebens wirkt noch dann einen unendlichen Cultursortschritt des Bolkes, wenn sich als Irrthum erweist, was den Herrschenden selbst für das höchste Ziel ihrer Kämpfe galt. Auch der Gewinn, welchen die Hohenstausenherrschaft den Deutschen brachte, ist ein immerwährender geworden, und wir alle leben und athmen darin.

Der große Staufenfürst, welcher der Nation diesen Gewinn bereitete, war Friedrich der Rothbart. Böllig ein Herr, wie das Volk sich ihn begehrte, und zugleich ein Kaiser, der deutsche Fürsten zu bändigen wußte. Gewaltig in Erscheinung, Wort und Willen, ein Kriegsheld, der mit auserwählter Schaar in das dichteste Schlachtgetümmel ritt, der noch als Greis auf ge= panzertem Roß vor seinem Heere in den Fluß tauchte; ein reicher Gabenspender für seine tapferen Getreuen, für den kunstvollen Sänger und bauverständigen Werkmeister; ein Urtheilsprecher von eherner Kraft, dabei ein weitschauender Staatsmann, der die großen Fürsten Europa's und des Morgenlandes mit stolzer Ueberlegenheit behandelte und die Schnüre fest in der Hand hielt, durch welche er ihren Eigennut bändigte. Und doch von Herzen ein Deutscher mit dem Bedürfniß zu lieben und zu vertrauen, und nicht frei von den Einbußen, welche diese germanische Neigung einem König brachte. Er war geneigt zu Gewaltmitteln; wo er Widerstand fand, war er hart und ohne Erbarmen, und dabei im Wollen von einer zähen Festigkeit, welche durch kein Mißlingen beirrt wurde. Aber ebensogut verstand er schnell

und ganz nachzugeben, wo der Widerstand unüberwindlich wurde, und beshalb auch aus Niederlagen das Mögliche zu retten. vielem fürwahr ist er Karl dem Großen ähnlich. Eine hünenhafte Helbengestalt war den Germanen aufgestiegen, um das römische Reich beutscher Nation aus dem Chaos der Bölkerwanderung vorzubereiten; eine zweite erschien, kurz bevor die alte Kaiseridee des Mittelalters verging. Doch Friedrich war nicht nur der stolzeste Nachfahre des großen Karl, zugleich sein dunkleres Gegenbild. Sein Leben begann unter dem Zwange berfelben Ideen, in benen das Leben Karls geendet hatte. Auch er forderte sich die Herrschaft über Italien, die Oberherrlichkeit über das Abendland. Aber un= vergleichlich stärker waren die widerstrebenden Mächte, mit denen Friedrich rang; die lombardischen Arieger waren zu Bürgern geworden und leisteten hinter den Stadtmauern einen zähen, heervernichtenden Widerstand, und neben ihnen war in den Normannen ein anderes Bolk aus Germanenblut festgewurzelt, von härterer Natur und schärferem Schwertschlag. Auch der Papst war etwas weit anderes als jener schutzlose Kirchenfürst, der sich Hülfe flehend an den Frankenkönig angelehnt hatte, er stand jetzt als höchster Herr in der Chriftenheit, der wol besiegt, nicht mehr auf die Dauer unterworfen werden konnte. Sachsen, Slaven und die Ungarn im untern Donaugebiet waren Christen geworden, aber ihre Politik war dem deutschen Könige deshalb nicht weniger gefährlich, weil sie mit Ritterwaffen und als erfahrene Heergenossen widerstritten. Des Raisers Majestät und Siege vermochten auch dort nur persön= lichen Erfolg zu schaffen, nicht mehr ungebändigte Bölker durch Areuz und Glockenklang an die Herrschaft zu fesseln. beshalb das Zeitmaß der drei großen Acte, in denen die Tragödie dieses Heldenlebens verläuft. Friedrich bedurfte lange Zeit fast ausschließlich für die Kriege, in benen er sich durchsetzte; gefährlicher war der Streit für ihn selbst, nach unendlichem Ringen drohte noch eine große Niederlage alles zu verderben; als Sieger mußte er zulett Versöhnung mit den Feinden suchen.

Aber auch in seinem Leben folgten auf harte Kriegsarbeit Jahre verhältnißmäßiger Ruhe, wo er als gewaltiger Herr des Abendlandes waltete. Und auch sein Leben wurde in dieser Zeit zu einem unermeßlichen Segen für die Cultur des deutschen Bolkes; neue Bildung, neue Poesie in heimischer Sprache und neue Kunst des edelsten Handwerks sproßten fröhlich auf deutschem Boden Zuletzt wieder endigte ähnlich wie der fränkische Karl auch der Hohenstaufe, indem er der weltbewegenden Idee verfiel, welche durch die Kirche seiner Zeit verkündigt und ausgebeutet wurde. Der Gegner und Besieger des Papstes nahm als Greis das Kreuzeszeichen und ertrank als Sieger der Saracenen im Morgenlande. So ist allerdings die Fügung seines Geschickes der des ersten deutschen Kaisers vergleichbar. Aber es ist nicht mehr das junge ungebändigte Volksthum der Deutschen, welches ihn trägt, unfreier und bedrängter arbeitet seine Riesenkraft mit untilgbaren Gegnern; er ist nicht mehr Alleinherrscher und freier Grundherr eines ungeheuren Gebietes, der auf fruchtbarem Neuland seine Saaten wirft, er ist ein vornehm gebildeter Herr unter Gegnern, beren Dasein wie das seine im Zwange eigenthümlicher Cultur und festgeformter Interessen verläuft; was sich in ihm verkörpert, ist nicht mehr die aufsteigende, sondern die niedersinkende Kraft des Reiches, und die frohe Vollfraft eines schöpferischen Geistes ist ihm versagt. deutsche Volk aber bildete sich die Aehnlichkeit des Hohenstaufen mit dem verdämmerten großen Kaiser der Borzeit in Sagen aus. Seit er gestorben war, saß er wie jener frühere Gebieter nach dem Herzen des Volkes schlafend im Berge, der lange Bart wuchs ihm durch den Tisch und er mußte fragen, ob die Raben noch nicht fliegen und der entlaubte Baum noch nicht wieder grüne. Erst war dieser schlummernde Herr des deutschen Winters ein alter Heidengott gewesen, dann wurde es Karl, dann Friedrich Barbarossa. Seit ihm war die Herrlichkeit des deutschen Reiches bis in unsere Zeit Sage, Traum und Sehnsucht.

Als Friedrich römischer König wurde, hatten die Kreuzfahrten seit funfzig Jahren gearbeitet, die realen Berhältnisse Deutschlands umzuformen und den Seelen einen neuen Inhalt zu geben. Hunderttausende waren ausgezogen und nicht wiedergekehrt, barunter viel Gesindel und loses Bolk; in den ge= schlossenen Dorffluren war das Gefühl der Uebervölkerung nicht mehr vorhanden, der dienstpflichtige Bauer, welcher arbeitsam auf der Scholle saß, fühlte seine Bedeutung, seine Arbeit war dem Herrn werthvoller geworden; auch er hatte allerlei fremde Mode und Reiterbrauch in sein Leben aufgenommen. Wechsel des Besitzes war groß gewesen, neue Leute waren Schneller rollte das Geld aus einer Hand heraufgekommen. in die andere und brachte die Empfindung größeren Wohlstandes. Jede bewaffnete Pilgerfahrt brachte dem Bürger reichen Berdienst, die Heere begleitete ein ungeheurer Kramverkehr, und der Großhandel dehnte sich auf allen Straßen, wo die Heere gezogen waren. Die Bekanntschaft mit der Fremde hatte nicht nur größere Kunstfertigkeit, auch unvergleichlich höhern Luxus in dem Lande verbreitet. Fürsten und Edle freuten glänzender Feste und Spiele, und die Verschwendung ritterlichen Lebens entwickelte alle Handwerke, welche reisige Arbeit verfertigten, durch massenhafte Production, die Weber, Gewandschneiber, Kaufleute sammelten keicht Vermögen, die Anhäufung des Geldes in den Städten wurde bemerklich.

Aber die größte Wandlung war mit den Reisigen vorsgegangen, welche als Lehnsleute und Hofgenossen der Edlen überall im Lande saßen. Sie waren durch Jahrhunderte die Orohnen im Vienenstock gewesen, Friedensstörer ihrer Landschaft, die am liebsten in den Vurgen lungerten und im Wald auf den reichen Bürger paßten, bei Städtern und Geistlichen übel besleumdet; aber rüstige Waffenträger, Kern der schweren Landessreiterei, beste Hülfe für die Macht der edlen Grundherren, die Stärke des Zuges, welchen der König in fremdes Land führte.

\*\*

Längst waren diese gepanzerten Reiter nach germanischer Weise in fester Ordnung unter einander verbunden, durch Stolz und eigenes Ceremoniel vom Fußvolk der Bürger und Bauern geschieden \*). Vor den Kreuzzügen hatten sie sich wenig um Schriftlehre und Kunft bekümmert, in den Klöstern der Edlen hatten auch sie geistlichen Trost und ein Ashl für Töchter und kränkliche Söhne gefunden, zwischen den Herrenhöfen und den Bauern des Dorfes hatten sie dahin gelebt, bei allem Selbstgefühl in der Hauptsache dörfische Gesellen. — Im Morgenlande aber lagen sie in ungeheurem Heere neben Fürsten und Edlen, allen Völkern des Abendlandes gesellt, als bevorzugte Krieger des Himmels; der Waffentüchtigste erhielt Ruhm unter Hunderttausenden, jeder seinen Theil an der Lebensklugheit und Sitte, welche der großartige Verkehr ausbildete. Die feinere Hofbildung der Provençalen und Normannen, ihre Reiterspiele und Kampfgebräuche gingen schnell zu den Deutschen über.; aus Kampf und Lagersitte des Morgenlandes erwuchs ein europäisches Kitter= thum. Durch gleichen Kriegsbienst und die Ehre des Schildamtes wurden die Ritter mit der europäischen Aristokratie zu einer großen Körperschaft verbunden, mit gleichen Waffen, Privilegien und Pflichten. In ihr fühlten sich alle bewaffneten Reiter des Abendlandes, welche die richtige Lehrzeit bestanden und Weihe ausgelernter Reiter erhalten hatten, als Bundesbrüder.

Den Römerfahrten Kaiser Friedrichs wurde der Ritterstand die beste Hülse. An den ehernen Hausen brach sich der Zorn der lombardischen Städter, sie wurden den normännischen Rittern ebenbürtige Gegner. Zwanzig Jahre führte der Kaiser diese muthigen Kampfgesellen nach Italien, auch den jüngern ward Sprache, Sitte, Bildung des Südens vertraut. Durch diese ungewöhnlichen Verhältnisse wurde ein neuer Theil der deutschen Volkstrast hoch herausgehoben, und der alten lateinischen

<sup>\*)</sup> Es wird in anderm Zusammenhange bavon bie Rede sein.

kirchlichen, gelehrten Bildung, welche bis dahin der Geistliche vertreten hatte, trat eine neue weltliche, ritterliche, höfische des Laien gegenüber.

Die neue Bildung war aber nicht nur weltlich, sie war in manchem nicht einmal christlich. Im Abschluß einer großen Periode zeigte die waltende Kraft unseres Bolkes eine Reihe von Empfindungen und Gedanken, durch welche sie Sinn und Herz der Deutschen in der Urzeit gerichtet hatte, noch einmal in heiterem Spiele und phantastischer Umbildung. Schon der Grundton aller Lebensweisheit, welcher jetzt verkündet wurde, war dem asketischen Ernst der Kirche fremd. Der Mensch soll froh sein und hochgemuth, stolzer Muth, d. h. rechter Frohsinn "In Züchten froh" wurde bestes Lob, die Fülle der Lebensfraft, welche aus Antlit und Worten leuchtete, galt für edlen Vorzug bei Mann und Weib. Das Auge hing leiden= schaftlich an schönen Zügen und innigem Ausbruck; ebenso an stattlicher Erscheinung, an guten Gewändern und kunstvollem Schmuck, an zierlichen Bewegungen und Tanz, an bunten und prächtigen Aufzügen. Nicht nur das materielle Behagen, auch Grazie und Schönheit der Empfindung wurde gesucht, und forgfältig vermieden, was für gemein galt, für tölpelhaft oder Die Zucht des Menschen, d. h. die Fähigkeit, sich lächerlich. schicklich und wohlthuend darzustellen, wurde sehr wichtig und durch Vorschriften und Beispiel in die jungen Seelen geprägt. Reine Zeit des deutschen Lebens zeigt so viel heitere Sinnlichkeit, so eifrigen Cultus der gesellschaftlichen Vorzüge und so un= befangene Hingabe an die Eindrücke, welche irdische Schönheit erregte; und darum ist die gesammte Bildung jener Zeit antiker Bildung so verwandt; Walther ist zuweilen einem hellenischen Lhriker zum Verwechseln ähnlich, und der ausgelassene Nithart an Grazie dem Theokrit ebenbürtig, an frischer Heiterkeit ihm weit überlegen. Und erstaunt fragen wir: wie war dergleichen naive schöne Heidensinnlichkeit bei guten Christen möglich?

Aber diese Freude an schmuckvollem und lachendem Dasein wurde in altgermanischer Weise als abhängig empfunden von dem Leben der Natur. Wenn der Mai den Baum mit Blättern schmückte und die Haibe mit Blumen, wenn die kleinen Bögel sangen und das Wasser befreit von Eis und Schnee durch die Auen floß, hatte einst das Gemüth der Deutschen den Sieg der Menschengötter über die feindlichen Riesengewalten gefeiert. Die alten Feste bestanden im zwölften Jahrhundert überall, aus den Städten ritt der Maigraf mit seiner reisigen Schaar zum Speerkampf gegen den Winter und führte als Sieger den Reigen mit der blumengeschmückten Maigräfin; in jedem Dorfe kämpfte der laubumwundene Sommer mit dem vermummten Dämon des Winters; die Kinder und Erwachsenen zogen jubelnd aus, die ersten Beilchen zu suchen, sie warfen festlich geschmückt den Ball und sprangen auf der Wiese den Reigen. Auch dem höfischen Manne begann im Mai die sonnige Dann setzte er sein Waffengerath in Stand, Freudenzeit. dachte an Schmuck und schöne Kleiber und zog aus zum Liebes= werben, zu Gastereien, zu Hochzeit und Turnier, oder auch einmal zu ernsterem Kampf, um Ehre zu erlangen, ober seiner erwählten Frau zu dienen, oder Gut zu gewinnen. Wenn aber der Winter nahte, die kleinen Bögel wegzogen, die Wiese fahl wurde, die Blätter von den Bäumen sanken und der Reif die Aeste umzog, dann endete das fröhliche Treiben in der Landschaft, der Deutsche zog sich in das Innere des Hauses zurück, lebte ehrbar mit Weib und Kind und träumte goldene Träume in der Hoffnung auf das nächste Erwachen des Lebens. Diese Auffassung von einer Zweitheiligkeit des Menschenlebens, einer heitern Sonnenseite und kalter Dämmerungszeit, durchzieht die gesammte ritterliche Poesie; alles Empfinden der Stunde, jede lyrische Stimmung wird am liebsten dem Grund= ton angepaßt, welchen die Landschaft im Sommer- und Winterkleide der Menschenseele giebt.

Es ift wahr, das Christenthum hatte das gesammte Leben des Deutschen so sehr mit Lehre und heiligen Gestalten erfüllt und war so eifrig bemüht, jede große Function seiner Tage durch Weihen an sich zu fesseln, daß sich der Laie vom Morgen bis Abend als treuer Christ fühlen mußte. Aber trot der Legion der Heiligen, trot allen guten Werken und den afketischen Uebungen, benen sich auch ber weltliche Mann nicht entzog, wenn ihn gerade seine Sünden brückten, war boch die fromme Chrfurcht vor dem Heiligsten sehr vermindert. Zwar der Jungfrau Maria werden kunftvolle Leiche gedichtet, auch zur Befreiung des heiligen Grabes wird noch in Kreuzliedern aufgefordert; aber in dieser Poesie ist oft mehr Kunst als Empfindung, es sind würdige Themata, welche ber Schaffenbe ähnlich behandelt, wie die italienischen Maler im sechzehnten Jahrhundert die heilige Geschichte. häufiger als die Gestalten des dristlichen Glaubens werden in den Poesien der Minnesänger andere Gewalten angerufen von befremblichen Namen: "Frau Sälde", "Frau Zucht", "Frau Chre", "Frau Minne", nicht mehr wie in ber Heidenzeit als wirkliche Göttinnen des Volkes, aber noch in lebendiger Erinnerung an bas Walten geheimer Mächte, welche bas Gemüth ber Menschen regieren. Die Beschäftigung mit diesen Gestalten ift allerdings ein Spiel geworben, aber der Unterschied zwischen realer Wirklichkeit und poetischer Erfindung ist den Schaffenden keineswegs so deutlich wie unserer Zeit. Der Kirchenglaube aber stand dem Kreis idealer Empfindungen, welche jett die Menschen erhoben: dem stolzen Mannesmuth, der Kriegerehre, dem Liebes= glud, dem wagefrohen Werben um Gunst und Gut, innerlich fremb und zur Zeit hülflos gegenüber. Sogar in die geistlichen Handlungen wagen sich unchristliche Geftalten. Der steirische Ritter Ulrich von Lichtenstein besucht im Jahre 1227 als Königin Venus, den untern Theil des Hauptes nach damaliger Sitte mit einem Schleier umhüllt, unterwegs die Messe, geht als Benus trippelnd zum Opfer, die Kirchendiener bringen ihm

"das Pace", das Kreuzesbild, welches bei der Messe der vornehmsten Frau zum Küssen angeboten wurde und von dieser mit
einem Kuß der Nachbarin zu übergeben war; Frau Benus will
das Crucifix zuerst mit der Binde vor dem Nunde küssen, um
Heiterkeit zu erregen, dann giebt sie es einer fremden Gräsin,
welche neben ihr sitzt, nimmt die Binde ab und der Mann wird
unter herzlichem Gelächter von der eleganten Dame gefüßt.
Dies seltsame Eintragen profaner Mummerei in das Heitigste
des Gottesdienstes gilt für einen anmuthigen Scherz.

Aber auch die sittlichen Forderungen, welche in der Urzeit dem Deutschen sein Schicksal geformt hatten, werden in der Bildung des zwölften Jahrhunderts noch einmal in neuen Berhältnissen maßgebend. Die Idee der Gleichheit aller Krieger brückte sich in dem neuen Ritterthum aus: eine große Genossenschaft, welche viele Hunderttausende umfaßt, macht jedem, der daran Theil hat, Ehre und Recht der Waffen gleich. Der Bauer= fohn, welcher Ritter geworben ist, kann — in dieser Zeit — auch dem Fürsten und Gebieter deutschen Landes bei Tjost und Turmer, im Einzelkampf und im Haufenspiel gegenübertreten; der Dienstmann und sein Landesgebieter haben gleiches Recht, um die Liebe einer edlen Frau zu werben, und die Strafen für nicht rittermäßige Haltung sollen gegen beide dieselben sein. Und wieder die frei gewählte Hingabe an andere Menschen, das altheimische Bedürfniß des treuen Dienstes, gewinnt noch einmal hohe Bedeutung in dem Dienst, den der Ritter seiner erwählten eblen Frau widmet. Es ist in neuen, wunderlichen Formen und bei auffallender Verrenkung des Gefühls, im Grunde genau der alte Drang der Selbstentäußerung. Allerdings nur noch ein Traum der Phantasie und Laune.

Denn poetisch gehoben war das Empfinden jener Zeit, und eine reiche Poesie in deutscher Sprache legt Zeugniß dafür ab.

Emsig suchen wir bei jedem großen Fortschritt unserer Nation die Wege, auf benen er angebahnt wurde, hier und da vermögen

wir die geheimen Quellen bloßzulegen, deren befruchtende Kraft 8des Haideland in blühende Auen verwandelte. Aber die Erklärerkunst vermag boch nie bas Geheimniß neuen Lebens ganz zu enthüllen. Auch das Aufblühen einer originalen deutschen Poesie am Ende des zwölften Jahrhunderts erscheint uns einem Wunder gleich. Denn fast plötzlich wird etwa seit dem Jahre 1170 das deutsche Land mit einer rikterlichen Dichtkunst und Literatur gefüllt, von welcher wir in den Jahrzehnten zuvor aus überlieferter Schrift kaum die ersten Spuren entdecken. Schnell ist die deutsche Sprache eine andere geworden, der schwäbische Dialekt, der dem Hofe des großen Hohenstaufen heimisch war, gestaltet sich zur gebildeten Schriftsprache; die neue Dichtung, welche aus tausend Seelen ihre Lieder durch das Land sendet, formt mit graziösem Geschmack und sehr feiner Sprachempfindung die Weisen des alten Volksliedes zu vornehmer Kunst aus, und weiß die Töne und Maße der Südfranzosen prachtvoll in's Deutsche umzuarbeiten. Roch im Anfange des zwölften Jahrhunderts ist die deutsche Sprache ungeschickt, die Arbeit des denkenden Geistes und seine Empfindung schriftmäßig auszudrücken. Sie hängt noch genz in Dialekten, die schweren Bocale der splbenreichen Flexionsendungen sind nur zum Theil verdünnt und abgeschliffen, immer noch schwerfällig; der logische Zusammenschluß der einzelnen Sattheile durch Partikeln ist noch wenig entwickelt, die Perioden suchen gegen den Geist der Sprache lateinische Satbildungen nachzuahmen. Das wird fast plötzlich anders. Ein Gefühl für sprachlichen Wohllaut, wie es die Neuzeit gar nicht kennt, lebt in hundert Schaffenden, der Ausdruck der Gedanken ist höchst graziös, oft energisch und von epigrammatischer Kürze und Energie.

Offenbar hat das aufblühende Ritterthum diese große Beränderung nur deshalb zu Tage gebracht, weil sie im Bolke längst vorgebildet war. Wir wissen, daß der deutsche Bersbau in seinen Grundgesetzen uralt ist, wir erkennen wol, daß die Mönche, welche in der Karolinger- und Sachsenzeit einmal deutsch dichteten, bieselbe Klangempfindung hatten; aber von den Boltsliedern der Staufenzeit, die in den Dorfreigen der Wiese und bei den Wintertänzen im Saale gesungen wurden, ist uns nichts erhalten, und sehr wenig von den Liedern der fahrenden Leute, welche jedes Ereigniß dem Bolke episch zurichteten. Und selbst wenn wir von solchen Texten und Melodien Kenntniß hätten, würde uns nicht geringeres Wunder sein, daß sich in dem Kreise weltzgebildeter Laien der alte Bolkssang so schnell verseinerte und in so einziger Weise Klang- und Sprachgefühl ausbildete während der letzten zwanzig Jahre Friedrich Barbarossa's.

Freilich hat die neue Poesie der Edlen und Dienstmannen auch alle Schwächen einer Kunstpoesie, die sich des Gegensates zu der volksmäßigen Habe freut. Nicht nur in der Form wird die Kunst zur Künstelei, auch im Inhalt ist die Einseitigkeit auffällig, welche allemanhängt, was in rittermäßiger Weise geschaffen wird. Aber während die hösische Bildung den Bolksgesang in ihre Bahnen zog und ihm einiges von ihrem Wesen verlieh, half sie auch durch die Schrift sixiren, was das Bolk geschaffen, und belehrte das Sprachgesühl des kleinen wandernden Sängers. Kurze Zeit nachdem die Gedichte der Ritter aufgeschrieben wurden, begann auch die Literatur volksmäßiger Dichtkunst.

Den Kreisen, welche jett in den Vordergrund des deutschen Lebens traten, lagen Abenteuer und ritterliche That vor allem am Herzen. Schmuck und Pracht des Orients, Freude am Unerhörten, gewagte Verhältnisse zu schönen Frauen, märchenhaftes und ungeheures lockte die Phantasie. Die nüchterne Auffassung der Thatsachen, welche in früheren Jahrhunderten die lateinische Geschichtschreibung gelehrter Mönche oft zuverlässig gemacht hatte, ging dieser Zeit fast verloren. Die persönlichen Erlebnisse und was schnell umbildendes Gerücht von den Thaten anderer meldete, wurde sorglos zugerichtet und niedergeschrieben. Wie den Ritter sein Herz trieb, rastlos in Einzelkämpsen seine

Kraft zu erweisen, in fremden Ländern zu fahren und vor allem Gefahren zu bestehen, die er um des Ruhmes willen suchte: so schuf er auch da, wo er Gedichtetes erzählte, oft zwecklose Abenteuer und eine Willfür der Nitterfahrten ohne innere Rothswendigseit. Der preiswürdigste Inhalt seiner Dichtungen war immer ein Spiel mit dem Leben, ein verwegenes, launisches, zuweilen tiessinniges, oft wunderliches und unnützes Spiel, dem die ethischen Motive aller großen volksthümlichen Gedichte, unswiderstehlicher Zwang der Verhältnisse, dämonische Größe der Leidenschaften sast immer sehlten.

Auch die Liebe des Ritters war nicht eine große Leidenschaft, sondern ein phantastisches Spiel, welches ihn wol in poetischer Träumerei erhob, selten sein wirkliches Leben mit ernstem Inhalt füllte. Es war charakteristisch für die gesammte Zeit, daß er diesen Kreis von idealen Empfindungen nicht bei der verlobten Braut und seiner Hausfrau suchte, sondern bei fremden Frauen.

Als Gregor VII. auch ber niedern Weltgeiftlichkeit die She verbot, da that er nur, was durch die astetische Richtung seiner Zeit gesordert wurde, und der Widerstand der Geistlichen ward hie und da durch den kirchlichen Eiser ihrer eigenen Gemeinden gebrochen. Dennoch hat die alte Lirche durch nichts dem deutschen Bolksthum so wehe gethan, als durch die Aufnöthigung dieser hierarchischen Maßregel. Der Schade, welchen sie der gesunden Entwicklung unserer Volkskraft bereitete, wurde sür einen Theil Deutschlands erst mehre Jahrhunderte später gut gemacht, als Luther sich dem Tadel wohlmeinender Zeitgenossen aussetzte, weil er Käthe Bora zur Frau nahm. Noch heute leiden Zucht und Schule der katholischen Landschaften unter dem Nachtheil, daß der Priester nicht als Hausherr, Gatte und Vater im Bolke steht.

Seit im 11. Jahrhundert die Kirche diese neuen dunkelen Schatten auf die schönste Leidenschaft und das geweihte Bethältniß zwischen Mann und Frau warf, zog das untilgbare Bedürfniß des Herzens die Menschen auf abenteuerliche Bahnen. In den Nonnenklöstern war Christus längst zum himmlischen Bräutigam geworden, der die entsagende Büßerin im Jenseits zu seinem Lager erhob; jetzt wurde frommen Geistlichen und Laien ebenso die jungfräuliche Gottesmutter zu einem verklärten Abbild edler Weiblichkeit, und die Herrlichkeit der reinen Magd ward in kunstvollen lateinischen und deutschen Versen geseiert. Ihre gehobene Stellung im Christenglauben galt den Pilgern im Morgenlande für das charakteristische Wahrzeichen des Christen gegenüber dem Muhamedaner, und die süße, milde, liebevolle Frau wurde Patronin der wilden Kreuzheere.

Aber während ihre helte Gestalt den Kriegern helfen mußte die Ungläubigen zu erschlagen, vermochte sie nicht der verheiratheten Frau, die in der deutschen Heimat zurückgeblieben war, die Würde ihrer. Stellung zu behüten. Der ganze Stand der Geistlichen, die Gelehrten und Gebildeten, die Rathgeber und Vertrauten der Laienschaft wandelten begehrlich im Volke, bie Zahl dieser Ehelosen war durch die Bettelorden ins un= geheure vermehrt, sie saßen überall in Dorf und Stadt und hatten Zutritt in Schloß und Hütte. — Nicht weniger schabete den Chen die Bekanntschaft mit romanischer Gewohnheit. Ueberall wo altrömisches Volksleben sich mit germanischem Wesen versetzt hatte, in Italien, Frankreich, Spanien, scheint durch alle Jahrhunderte die Innigkeit der Che geringer, und die Hingabe der Frauen an erwählte Geliebte häufiger gewesen zu Seit Ende des elften Jahrhunderts kamen die eleganten Damen ber Provençalen und Normannen mit ihren vertrauten Sängern nach dem Morgenland, ihre Liebesabenteuer waren bort ein großes Interesse ber Heere, und romantische Verbindungen aus freier Wahl bei Geistlichen und Laien an der Tagesordnung. Arg war die Sittenlosigkeit und noch ärger das Geklatsch unter den Kreuzfahrern und in den neuen Christenstaaten des Orients; jahrelang that eine "Patriarchin" von Jerusalem, eine frühere

Sastwirthin, die der höchste geistliche Herr der heiligen Stadt sich angeeignet hatte, den Edelfrauen schweren Tort durch schöne Kleider und anmaßenden Hofstaat.

Dort lernten die Deutschen, daß es dem Ritter zieme sich eine edle Dame zur Herrin zu wählen, in ihrem Dienste Gesfahren zu bestehen, durch Ritterthat und Liebeslied um ihre Gunst zu werben, um Ring, Band oder Schleier, den man an die Rüstung heftete, um Liebesblick und Erhörung. Berschwiegen sollte der Ritter sein, den Namen seiner Herrin niemanden bekennen, für sie Sut und Leben dahingeben. Dagegen ziemte der Frau, den Mann, der sich in ihrem Dienste treu bewährte, und den Ruhm seiner namenlosen Dame im Lande verbreitete, nicht ohne Erhörung zu lassen.

Wie das hochmuthige und sinnlichfrohe Geschlecht diese Erhörung verstand, hätte in unserer Zeit nie für zweiselhaft gelten sollen, auch die edelsten der ritterlichen Sänger sprechen mit großer Unbefangenheit von dem Ziel ihres Wunsches. Zu jeder Zeit war die Entäußerung des eigenen Lebens für den erwählten Menschen oder Gott nicht ohne sehr praktischen Hintergrund gewesen, Leistung und Segenleistung, um Dienst Semach, das hieß in den verschiedenen Jahrhunderten: Freuden auf der Methbank, in der Himmelsburg, zuletzt in den Armen der Herrin.

Aber es war mißlich, daß der Ritterdienst des Mannes bei so willfürlich gesetztem Verhältniß selten Gelegenheit fand, sich in ernster Männerarbeit zu bethätigen. Das Lied des ritterlichen Sängers war doch nur ein heiteres Spiel der Phantasie. Freislich galt es strengen Charakteren, wie Wolfram von Eschenbach, nicht für das beste Werben. Aber worin bestand das Ritterwerk, welches mehr gelten sollte? Nur selten konnte es Wunsch der Frauen sein, ihrem erwählten Ritter einen Kriegszug zu bestehlen; dergleichen Expeditionen geschahen unter dem Zwange sehr realer Berhältnisse, welche mit dem Minnedienst nur wenig zu thun hatten. Auch auf die Kreuzsahrt konnte die Frau ihren

Dienstmann nur bann senben, wenn sie geneigt war, ihn zu entbehren oder aus ihrem Dienste zu entlassen. Selbst phantastische Wagnisse und Abenteuer waren auf der deutschen Heerstraße nicht alltäglich, denn die Fehden und Zänkereien der Edlen tobten um Burg und Stadt nicht weil Liebe, sondern weil Haß und Eigennutz aufstachelte. Da blieb wenig anderes als die Gefahren, welche die Laune der Herrin felbst erdachte — und die deutschen Frauen pflegten ihre Ritter wenigstens nicht in die Löwenzwinger hinabzusenben, wie jene spanische Schönheit, oder die gewöhnlichen Kampfspiele der Ritter. Aber wenn auch der kräftige Mann in solchem Speerkampfe mit unübertrefflicher Ausdauer Roß und gefunde Glicher auf das Spiel setzte und sich täglich Gefahren unterzog, welche etwa denen unserer gewöhn= lichen Studentenduelle vergleichbar sind, es war doch nicht die heilsamste Arbeit, mit einem Ringlein am Finger oder einer Bandschleife am Helm allwöchentlich Volte zu reiten und in einem Monat breihundert Speere an den Rüstungen guter Kameraden Und darauf lief es in der Regel hinaus. zu zerstoßen.

Wohin war der Deutsche gekommen seit jener Urzeit, wo die Thränen und Beschwörungen der Siguruna den getöteten Gemahl aus der Götterhalle an ihr Herz herabgezogen hatten, wo die dämonische Gewalt weiblicher Leidenschaft den geliebten Gemahl vom Himmel forderte, oder wo sich das Weib, um seinen Tod zu rächen, selbst zur Teufelin machte! Dürftig sind dagegen die zierlichen Leiden des ritterlichen Geschlechtes, abgeschmackt sein Werben und kindisch seine Sentimentalität. Es war eine Aber die arge Verbildung, das soll man nicht beschönigen. unverwüstliche Tüchtigkeit deutscher Natur ließ sich nicht lange beirren. Wenn bei den Romanen die Liebe des Ritters zu seiner erwählten Frau in einzelnen überlieferten Anekoten eine Ge= walt und Stärke zeigt, welche beiden das Leben verbrannte: von deutschen Werbern um ritterliche Frauengunst ist uns nichts der= gleichen überliefert. Hier wurde durch die größe Innigkeit des

Gefühls das ruhige, abwägende Urtheil nicht ganz vernichtet. Das nahm der Poesie einige tragische Stoffe, in der Wirklichkeit förderte es die Befreiung. Und es stimmt heiter, Spuren dieser untilgbaren beutschen Bedächtigkeit auch ba zu finden, wo man sie am wenigsten erwarten follte. Wenn Ulrich von Lichtenstein die conventionellen Wächterlieder tadelt, weil es in Wirklichkeit nicht vorkomme, daß Ritter und Frau einen einfältigen und unsichern Thurmwächter zum Vertrauten geheimer Besuche machen, dafür sei eine zuverlässige Dienerin weit besser, und wenn er selbst in seinem Liede eine Dienerin den nahenden Morgen verkünden läßt, so ist dieses realistische Eintragen der Wirklichkeit kein Bortheil für die Poesie, aber sehr wohl Zeugniß für eine Gemüthsrichtung, welcher untilgbares Bedürfniß ist, das wirkliche Leben zu idealisiren. In der That wird zuletzt selbst diesem Ritter, welcher nach Zeitgeschmack der treueste aller Frauen= diener war, die Hohlheit seiner liebevollen Hingabe deshalb bemerklich, weil die Erhörung gar zu lange ausbleibt.

Aber durch fast sechzig Jahre liefen die Herzensneigungen eines deutschen Ritters zweitheilig neben einander, in Sommer= zeit und Winterzeit. Er sehnte sich nach Landbesitz und Lehn, wenn ihm das fehlte, und er dankte erfreut in artigem Liede seinem Herrn, welcher ihm spät zum Lohn für Dienst und Lob= gefang solche Wohlthat gönnte. Hatte er eigenen Haushalt, dann war er wahrscheinlich verheirathet, mit der Tochter eines benachbarten Vasallen ober auch eines wohlhabenden Landmannes. Seine Hausfrau erzog die Kinder und leitete sparsam die Wirthschaft; im Sommer, wenn ber Mann auf poetischen Fahrten umberzog, mußte sie Hausstand und Dienstleute fest zusammen= halten, auch wol einmal mit harter Hand den Bolzen auf die Armbruft legen, wenn ein feindseliger Nachbar ihr Haus bedreute, sie war ihrem Wirth Beschließerin, Arzt und zuverlässiger Aber diese Che des Ritters, sein Hauswesen, seine Freund. Kinder, seine Familiengefühle, alles holde Behagen der Heimat

stand ganz außerhalb der idealen Welt, in welcher er am liebsten ledte. Unter Tausenden erhaltener Lieder des hösischen Sanges ist kaum eins, welches die Freuden einer glücklichen She, das Glück des Hauses seiert; endlos schweift Wunsch, Sehnen, Klage, Freude aus der Natur zu den Hösen der Edlen, bei den stärkeren Männern um die politischen und kirchlichen Wirren des Landes. Man würde dem hössischen Sänger sehr Unrecht thun, wenn man ihm Empfindung für die beste Habe eines Wenschenherzens abspräche, nicht das Gefühl sehlt, aber die Fähigkeit des kunstmäßigen Ausbrucks. Der Burgherr war nicht gerade ein treuer, aber doch wahrscheinlich ein warmherziger Gatte und liebevoller Bater. Das war die Prosa seines Lebens. Und sie galt ihm für gemein und kunstlos.

Die vornehme Frau dagegen, welche höfisch gebildet war, fühlte sich damals leicht dem Manne überlegen. Sie konnte lesen und schreiben, was der Edle und der reisige Dienstmann selten vermochten, sogar viele Sänger nicht; der Ritter mußte wol ihr Brieflein wochenlang ungelesen bei sich tragen, wenn er gerade seinen vertrauten Kaplan nicht in der Nähe hatte. Sie verstand häufig Latein und hielt nicht nur ihr Gebetbüchlein, auch den Virgil und vielleicht den Ovid in Händen. Sie war auch strenge Richterin über Hofbrauch und entschied, ob das Stück schwere Arbeit gediehen war, welches der Mann aufgewandt hatte, um sich Sitte und höfische Zucht anzueignen. Bei den Romanen war schon vor den Kreuzfahrten das Tagesleben der Edelfrau unter Aufsicht gestellt, sie lebte umgeben von weiblichem Gefolge und Hütern, welche der Vater oder Gemahl gesetzt hatte; ihr war unpassend, mit einem fremden Manne allein zu sprechen. Nach 1100 wurde diese orientalische Hut auch in Deutschland strenger. Edle Frauen verhüllten sogar auf Reisen und wenn sie unter dem Volke erschienen, mit einem Kinntuch das Antlitz. Natürlich hatte alles dies keine andere Folge, als den geheimnisvollen Reiz eines Liebesabenteuers zu Denn dieselbe Sitte, welche das abelige Weib solchem Zwang unterwarf, machte ihr ruhmvoll, viele Bewerber zu haben, vor andern solche, die in süßen Versen ihr kob im Lande zu verstünden wußten. War auch der Nitter verschwiegen, man ahnte und raunte doch, wem sein Lied galt, und je größer die Zahl der Nebenbuhler, desto eifriger war ihr Dienst, und desto größer der Ruhm des Siegers.

Der deutsche Ritter forderte von seiner Frau vor allem Zucht und Sitte, das heißt die Haltung guter Gesellschaft in jeber Lage des Lebens. Seine Berehrung gab ihr gern das Prädicat "rein", ebenso wie der Jungfrau Maria; der wohl= gezogene Mann feierte, wie bringend sein eigenes Werben war, ihre Keuschheit und würdige Haltung gegen fremde Männer. Denn begehrlich umherspähende Augen, zuvorkommendes Lachen für jeden ziemten der deutschen Herrin nicht. Ehrbar in Haltung und Geberde sollte sie erscheinen, von bescheidener und gehaltener Freundlichkeit, ihr holdes Lächeln war eine Belohnung Aber auch der Worte sollte sie mächtig sein, bes Treuen. finnvoll dem Anredenden Bescheid geben; den Dreiften fest zurückweisen, bem Freunde in kurzer Rede bedeutsamen Gruß spenden. Ihre äußere Erscheinung mußte fesseln, und sehr viel galt elegante und nach Stunden passend gewählte Rleibung. Es waren dieselben weiblichen Birtuositäten, welche noch jett einer vornehmen Frau Erfolg sichern.

Deshalb war die tägliche Aufgabe einer Frau sich sorgfältig zu hüten, so oft sie unter Männer kam; sie war von Werbenden, von Aufsehern und der größern Menge der gleichgültigen und verleumdungssüchtigen "Merker" argwöhnisch beobachtet in Miene, Seberde und Wort, wie sie einherschritt, wie
sie grüßte, wem sie lächelte. Dies alles hösisch zu machen, sich
nie eine Blöße zu geben, immer anzulocken und zu versagen,
war die Aufgabe derer, welche sich als geseierte Schönheiten in ficherer Stellung erhalten wollten. Daher die endlosen Klagen der ritterlichen Sänger über die Fruchtlosigkeit ihres Dienstes, die helle Freude, wenn die Herrin ihnen einmal freundlichen Blick, Gruß und theilnehmende Rede gönnte. Bei der vorsnehmen Coquetterie, welche diese Stellung der Frauen aussbildete, waren zuverlässig die Charaktere am besten dran, denen ein kaltes Herz und stäte Gefallsucht das Spiel um ein Nichts zur Lieblingsbeschäftigung machten. Es scheint damals in Deutschland an solchen Damen kein Mangel gewesen zu sein.

Größeren Antheil beansprucht die hochsinnige Frau von reichem Gemüth und starker Leidenschaft, ihr brachte das Ritter= spiel ernste Gefahr. Sie stand in einem Kreise, in welchem die Regel der Sitte zu unheimlicher Feinheit ausgebildet, die Sittlichkeit sehr gering war. Die große Mehrzahl der Männer gehörte einem Berufe an, der fast ausschließlich Körperkraft und Reiterkunststücke übte, trotz allen Lehren des Anstandes und guter Haltung war die Unwissenheit groß, die Zudringlichkeit schwer zu bändigen. Traf das Weib unter den wilden einmal auf wirkliche Leidenschaft, auf einen Geist, der größer war, als die Mehrzahl der andern, eigener kluger Gedanken mächtig und füßer Weisen kundig, und hörte sie das Lob ihrer Tugenden von seinen Lippen, empfand sie den Ruhm, den sie durch seine Lieder gewann, ober sah sie, daß der werthe Mann um ihretwillen sich Demüthigungen und Gefahren aussetzte, bann entstand wol zwischen ihr und ihm ein Verhältniß, dessen heimliche Innigkeit und Zartheit ihr als das höchste Glück ihres Lebens erscheinen Ihr blieb der innere Kampf zwischen Ehre und Liebe mußte. nicht erspart, denn wie frei die deutsche Sitte um 1200 auch den Mann stellte, so weit ging die höfische Verbildung nicht, der hingebenden Frau das Gefühl zu nehmen, daß sie für den Geliebten andere Pflichten verletze. Immer stellt in den ritter= lichen Liedern die Geliebte dem Drängen des Bewerbers die Rücksicht auf ihre Ehre gegenüber. Und doch ist uns von diesen

innern Kämpfen der Frau verhältnißmäßig wenig überliefert, nur ahnen können wir, daß sie zuweilen tief und leidvoll waren. Dann wird auch das Urtheil mild, wenn aus einem erhaltenen Liede einmal die selige Freude des erhörten Geliebten hervorbricht.

Für diese innigen Beziehungen zwischen Mann und Weib werden hier aus dem 12. und 13. Jahrhundert einige charafsteristische Belege zusammengestellt. — Da dis in das letzte Orittel des zwölften Jahrhunderts alle Lehre, welche der Frau zu Theil wurde, und saste was sie las und schrieb, lateinisch war, so mußte damals auch der Herzensfreund, welcher diese idealen Interessen unterhielt, der fremden Sprache kundig sein. In der Kirche hatten sich die ersten Anfänge einer Philosophie geregt, welche die Dogmen der heiligen Schrift vorsichtig prüfte und durch logische Schlußreihen zu begründen suchte. Die Frau las also damals mit dem geliebten Mann nicht nur Bücher des Cicero und Verse der römischen Dichter; auch Betrachtungen über Sein und Nichtsein, Wollen und Können wurden angestellt, und durch Definition der Tugenden und Laster tieseres Versständniß des Lebens gesucht.

Aus dieser Zeit, wo die geistliche Bildung in die Laiensbildung überging, sind uns, etwa vom Jahre 1170, einige vertrauliche Briefe eines Weibes an den Geliebten erhalten, wol werth, daß unser Blick mit Antheil darauf ruhe. Wir wissen leider nicht, wer die Schreiberin und wer der Mann war. Sie sind erhalten in einer Briefsammlung des Mönches Wernher von Tegernsee, und werden in Uebersetzung mitgetheilt\*).

<sup>\*)</sup> Nach einer Abschrift Wattenbachs mitgetheilt von Haupt in: "Des Minnesangs Frühling", S. 221.

## Das Weib an ben Geliebten.

"Ihrem (Hartmuot)\*) der schönsten Blume, strahlend in der Sitten Ruhme, Der Tugenden Abbilde, der Tugenden Urbilde, Wünscht (Imtrut) die Honigträgerin, die Turtel mit sanstem Sinn: Alles was fröhlich ist, alles was selig ist In der Erde Gewimmel und was lieblich ist im Himmel, Und was dem Phramus Thisbe begehrt. Und zuletzt sei ihm gewährt Sie selbst, noch einmal sie, und was ihm lieber ist als sie.

î,

ું!,

III.

\u.

11.40

Ji."

1.

Val.

11.

en, c

mir.

u.

Berni

m: ·

Du liebster unter allen Lieben! Wäre ich erfüllt vom Geiste des Maro und strömte aus mir die Redekunst des Cicero ober eines andern großen Redners, ober etwa eines rühmlichen Reimers, ich müßte mich doch zu schwach bekennen, deiner schön gefeilten Rede ebenso zu antworten. Lache mich darum nicht aus, wenn ich für mein Theil etwas vorbringe, weniger zierlich als ich möchte. Du fühlst doch innig mit mir, was ich in meinem Gemüth trage. Es ist guten Sinnen eigen, Vertraulichkeit mit Gleichgesinnten zu begehren, und mir liegt am Herzen beinen Vorschriften bei allem Wollen zu gehorchen, und darum wollte ich durch gegenwärtiges Schreiben beinem füßen Briefe doch mit einer Antwort entgegnen, wenn sie ihm auch ungleich ist. Immer war Anfang, Mitte und Ende unserer Unterredung die Freundschaft. Da ist es in der Ordnung, daß ich von der wahren Freundschaft, dem besten, fröhlichsten und lieblichsten aller Dinge spreche. Wahre Freundschaft ist nach dem Zeugniß des Tullius Cicero Einklang in allem Göttlichen und Menschlichen mit Herzlichkeit und zugeneigtem Sinn. Sie ist auch, wie ich von dir gelernt habe, das trefflichste aller Dinge auf Erden und besser als alle andern Tugenden; denn sie gesellt, was getrennt war, sie bewahrt, was sie gesellt, und was sie bewahrt, hebt sie höher und höher.

<sup>\*)</sup> Die Ramen sehlen in der Handschrift, der des Mannes ist darin durch H. bezeichnet, der Frauenname ist hier nach den Prädicaten, welche sie sich selbst ertheilt, ohne weitere Gewähr vermuthet.

Nichts ist wahrer, als diese Beschreibung oder Erklärung, wer sich danach richtet, der hat einen Grund von fester Bewährung.

Für sie wollen wir leben, benn burch sie wird fester unser Streben, Sie ist ein mächtig Ding, tröstet vornehm und gering; Sie richtet auf die Wankenden und erquickt die Krankenden, Sie läßt nicht Unrecht üben und fordert frei zu lieben, Und kurz zu reden, sie ordnet jedes ohn' Beschwerden. Sie waltet mächtig und regieret prächtig.

Doch um bavon abzukommen, ohne bavon zu lassen, an dich richte ich meine Zeilen, an dich, den ich in meiner Herzenskammer eingeschlossen trage, der jedes menschenmöglichen Looses würdig ist. Denn von dem Tage, wo ich dich zuerst sah, fing ich an dich zu lieben. Du bist kühn in die Tiefen meines Herzens eingebrungen, dort hast du dir, wunderbar zu sagen, durch den Reiz deines lieblichen Gespräches einen Sitz bereitet, und daß er nicht bei einem Anstoß umgeworfen werde, hast du durch die Rede beiner Briefe dir beinen Schemel, ja einen Thron fest ge= gründet. So ist es gekommen, daß dich aus meinem Gedächtniß kein Vergessen tilgen kann, keine Dämmerung verhüllen und kein starkes Stürmen von Wind und Wetter aufstören. Doch wie kann man von Beständigkeit reben, wo immer neue Dinge aufeinander folgen? Ich würde es wol für ein wahres Sein halten, wenn ich immer in beiner Nähe sein könnte; aber da mir solches Sein versagt ist, wird alles Sein, das mich umgiebt von mir für unwahr erachtet. Mache du also, daß ich mein Sein für währ zu halten vermag, und das ist nicht anders möglich, als wenn etwas von dir mit mir ist.

Auch der Glaube\*) wird die Königin aller Tugenden genannt, und das bezeugt nicht nur die heilige Schrift, auch die

<sup>\*)</sup> Fides, der Glaube, aber auch die Treue zwischen Liebenden. Der eifersüchtige Geliebte hatte, wie aus dem folgenden deutlich wird, gesordert, daß sie dem hösischen Verkehr mit andern Männern entsagen sollte.

unverwerfliche Lehre weltlicher Lehrer. Diesen Glauben willst du und ich will ihn, du suchst ihn bei mir, ich wieder bei dir, ihn hefte ich durch Wort und That eifrig in dein Herz; scheidest du dich von ihm, so sinkst du zum Abgrund; lösest du dich von ihm, so fährst du niederwärts vom Pfade der Tugend. Bermählst du dich ihm, so leuchtest du wie ein Sonnenstrahl; dienst du ihm, so eroberst du die Burg der Tugenden; solgst du ihm, erwirdst du ein seliges Leben; hältst du ihn fest, so fassest du den Anker deiner Hoffnung. Warum? Er bindet in Hoffnung, er vereint in Liebe; durch seine Fesseln sind wir zusammengesellt; daß wir ihn sühlen, darum wünschen wir uns Glück. Was soll ich mehr sagen?

Alles Gute gewinnt, wer burch Gott in Treue brinnt.

Du allein bist mir aus Tausenden erlesen, du allein bist in das Heiligthum meines Geistes aufgenommen, du allein bist mir Genüge statt allem, wenn du dich nämlich von meiner Liebe, wie ich hoffe, nimmer abwendest. Wie du gethan hast, habe ich auch gethan, aller Lust habe ich aus Liebe zu dir entsagt, an dir allein hange ich, auf dich habe ich alle meine Hoffnung und mein Vertrauen gesetzt.

Ferner wenn du mir räthst, ich soll mich vor den Rittern wie vor gewissen Ungethümen hüten, so hast du Recht. Auch ich weiß, wie ich mich wahre, damit ich nicht sinke auf die Bahre. Aber ohne die Treue gegen dich zu verletzen, verschmähe ich sie nicht ganz, wenn ich nur nicht dem Fehler unterliege, den du ihnen Schuld giebst. Denn sie sind es doch, durch welche die Vorschriften hösischer Sitte geübt werden, sie sind Quelle und Ursprung aller Ehre. So viel über die Herren, bleiben sie nur unserer Minne fern.

Meines Gelöbnisses eingebenk, habe ich dich immer und überall in Gedanken, denn dadurch wird die Glorie meines Hauptes völlig und mein Ruhm erneut. Beständigkeit des Geistes und der Treue bewahre ich dir allein, weil ich dadurch

Gold und Silber der Seele, das ist Anmuth, mir erweibe, die ich höher zu schähen habe, als Gold und Silber. Bas dir am werthesten sein mag,

Caran hange ich und das für alle Zeit verlange ich, Dabei zu beharren in Stetigkeit, besiehlt mir mein Sinn in Bahrhaftigkeit. Ich bin sicher dir, niemand solgt in mir Jetzt und jemals dir von allen, du allein sollst mir gefallen. Ich hätte mehr gesendet, doch thut's nicht noth, drum sei geendet.

> Du bift mein, ich bin bein, Des sollft du gewiß sein. Du bift beschlossen In meinem Herzen. Berloren ift das Schlüsselein, Du mußt immer brinnen sein\*)."

Der Mann an die Geliebte.

"Sehr eifrig habe ich bein vertrauliches Schreiben durch= lesen, habe mich an beinem vielfältigen Lob der Treue und Freundschaft ergötzt, und wie die Aue, wenn der Winter vergangen ift, durch die Blüthen beiner Lieblichkeit verjüngt. Wenn alle Glieder meines Leibes in Zungen verwandelt würden, vermöchte ich so großem Lob nicht zu antworten, und wenn ich ganz wie ein löcheriger Schwamm würde, könnte ich so viel Herrlich= keit nicht in mich aufsaugen. Aber du hast, nach dem Bilde des Horaz, an das Menschenhaupt einen Pferdehals gefügt und der schöne Frauenleib läuft unten in einen häßlichen Fisch aus. Denn du hast eine sehr seltsame Chimäre mir vor Augen gestellt und hast aus einem Quell zugleich süßes und bitteres Wasser Meines Herzens Aue durch dich getränkt, fing an Blumen und Früchte der Treue und Freundschaft zu gewinnen, da strömte plötzlich die salzige Fluth herüber und dörrte ihr alle holde Anmuth. Denn du hast die Zweige deiner Worte, die

<sup>\*)</sup> Dieser Schluß ist in ber Handschrift deutsch.

zierlich mit Blättern geschmückten, nach mir ausgestreckt und mein Herz angezogen; aber du hast mich wieder zurückgestoßen, daß ich keine Frucht beines Baumes zum Kosten pflücken kann. Fürwahr, das ist jene Feige im Evangelium ohne Frucht, und das ist poetische Sorgfalt ohne Ernst. Was liegt dir im Sinne? Glauben ohne Werke ist tot, und erst die Leistung des Werkes ist Erfüllung der Liebe. Du aber hast dich sehr im Widerspruch mit dir selbst gezeigt, denn du hast guten Grundsätzen und den süßen Lobreden, die du vorausgeschickt, nicht den entsprechenden Schluß gemacht ober angedeutet, sondern gegen das Gesetz der Freundschaft meinem Wollen dein Nichtwollen gegenüber gestellt. Denn der erste Theil beines Briefes forderte, daß du jenen rauhen Nachsatz, der gegen die Freundschaft ist, gänzlich ableugnest, und daß du durch freundschaftliche Thaten bewährst, was du in Worten so herrlich ausgeführt hast. Wenn du nicht änderst, was du zuletzt schreibst, stimmen die vorgesetzten Worte nicht. Wen willst du fränken? — Das äußerste Uebel hast du mit sanften Worten ausgesprochen. — Es gesellen sich alle. M. — Warum nicht a. w. — Natürlich ist Hym. — Was entgegnest du? — — gesellt sich zu den Bösen. — Dem Br.... ich nicht vertr. — Wenn du mir la., werde 

## Antwort ber Geliebten.

"Ihm Sie, dem Ihren die Seine. — Zwar sagt jemand unter dem Namen Ovids von der Liebe:

Hoffend meint' ich geborgen mich selbst vor künftigen Sorgen, aber dieser Verszeile möchte ich eine andere Wendung zutheilen:

<sup>\*)</sup> Der Brief bes Geliebten endigt in unverständlichen Wißen und Abkürzungen, deren Sinn man nur muthmaßen kann. — Der Vers Pfeudoovids und einige Verbesserungen sind von O. Jänicke, Zeitschr. N. F. II. S. 559 nachgewiesen.

Hoffend meint' ich mich geborgen vor künftiger Schreiberei. Da tont der Ruf: zu den Waffen, und ich

Muß jetzt singen ein Lieb, zu bem mich nimmer bas Herz zieht, Doch wer zwänge zurück bie einmal begonnene Weise!

Ich will aber nicht, daß du mir zürnst, wenn ich den Eifer stille, der deine Seele ergriffen hat. Ich habe dir, die Wahrheit zu geftehen, so vertraulich geschrieben, wie es vor dir kein Mann jemals von mir zu erreichen vermochte. Aber ihr listigen oder, besser gesagt, erfahrenen Männer pflegt uns einfältige Mädchen mit Worten zu fangen. Weil wir insgemein in Einfalt bes Herzens mit euch auf das Schlachtfeld der Worte vorgehen, trefft ihr uns mit den Speeren eurer, wie ihr meint, richtigen Schlüsse. So ist es gekommen, raß du den Brief, der neulich von mir an dich gerichtet war, mit ungethümen Thieren verglichen hast, die zwar nicht irdisch, aber doch sinnvoll sind. Und darauf hast du dasselbe gethan, dessen du ohne Scheu deine Freundin beschuldigt Denn zu schamlos und dreist hast du das Maß über= schritten und die Zügel der laufenden Rede unvorsichtig gelockert, weil du Worte, welche nach meiner Meinung gut und ehrlich waren und aus gutem Gewissen und wahrhafter Treue kamen, mit einer Chimäre und Sirene verglichen hast. Das kommt nirgend anders her, wie ich fest glaube, als weil bei euch das Sprichwort gilt: "was ber Bock—"\*) und weil ihr glaubt, daß ihr nach jedem freundlichen Worte von uns thätlich werden dürft. So ist es nicht und so soll es nicht sein. Ich würde dir schlecht gefallen, wenn ich mich allen hingeben wollte, denen ich gütlich zuspreche. Weil du mir meine Worte verkehrt hast, bist du mir tabelnswerth

<sup>\*)</sup> Die Schreiberin will nicht bas ganze Sprichwort in die Feber nehmen, es lautet: "was der Bock von sich selbst weiß, dessen zeihet er die Gais." — Das durch die Schrift ausgezeichnete ist in der Handschrift deutsch. Zuletzt sind nur die kalten und belehrenden Worte lateinisch.

geworden. Das sollst du thun nimmermehre, Freund, folge meiner Lehre, die wird dir schaden nicht. Denn wärest du mir nicht lieb, so ließe ich dich in den Abgrund der Unwissenheit und Blindheit rennen. Du bist aber eines bessern werth, denn in dir sind sichtbar die Früchte der Ehre und Zucht. Ich hätte dir wol mehr in dem Briefe gesandt, aber du bist so wohl geswandt, daß du vieles aus wenigem zu nehmen weißt. Beständig und glücklich sollst du immer sein."

So weit die erhaltenen Briefe. Der stille Kampf zwischen den Liebenden läßt sich errathen. Und der Mann, an welchen ein liebenswerthes Weib schreibt, war vermuthlich ein Geist-licher.

ŢĨ

ll

vet-

الله والما

) ilik

all'h

erti

ir.

gebis

mi

Mill

int.

eibel !

didr:

niit.

Aber seit dem Jahre 1170 siegten die deutschen Berse der ritterlichen Bewerber in den Frauenherzen über die schönen lateinischen Perioden, worin der gelehrte Geiftliche die Seelen= freundin beschwor. Ueberall an den Höfen der deutschen Edlen tönte der Minnegesang, und die Frauen sammelten die Lieder ihrer Sänger und hefteten die kleinen Pergamentstreifen, welche ihnen zugesteckt wurden, sorglich zusammen. Aus diesen fliegenden Blättern wurden die ersten Gebichtbüchlein in deutscher Sprache, sie wurden umhergetragen, mit neuen Liedern vermehrt, endlich zu Sammlungen vereinigt, welche uns noch erhalten sind. Was uns diese Minnelieder von bem Verhältniß des Sängers zu seiner Herrin künden, sind immer dieselben Stimmungen: Lob der Schönheit und Tugend, Klage über Dienst ohne Erhörung, Freude über den stattlichen Aufzug und einen Gruß der Geliebten, zuweilen ein verstohlenes und sinnvolles Wechselgespräch. endlich die Klage der Frau, wenn der Geliebte am Morgen von ihr scheidet. Aber nicht häufig bieten sie individuelle Züge, welche uns die Liebenden menschlich nahe stellen. Und die Bariatio stehender Gedanken, Prädicate und Situationen ermüdet. Wir

geben auch bei Walther manches Minnelied, welches vornehme Frauen feiert, für das reizende Lied, worin seine Jugendgeliebte, ein Dorfmädchen, den Ort ausplaudert, wo sie mit ihm in den Blumen geruht habe: "Wenn einer wandert da vorbei, an den Rosen er wol mag, tanbarabei, merken wo das Haupt mir lag." Nicht immer sind es die berühmtesten Sänger ihrer Zeit, z. B. nicht Reinmar der alte, welche uns lieb werden; zuweilen erfreut bei kleinen Talenten oder in Liedern, deren Berfasser ungewiß sind, eine herzliche Innigkeit und interessante Beziehungen zwischen Mann und Frau. In diesem Sinne wird hier in kurzer Prosa, ohne jeden poetischen Schmuck, der Inhalt einiger Lieber angegeben, welche der Ritter Albrecht von Johansdorf etwa um 1190 gedichtet hat. Noch klingen mehre in der ein= fachen Weise des Volksliedes, auch in den kunstvollern hat die Zierlichkeit des höfischen Ausbrucks nicht der Energie des Ge= fühls Eintrag gethan. Herr Albrecht klagt folgendermaßen \*):

"Meine erste Liebe soll auch meine letzte sein. Das bringt oft schaden meiner Lust, jedoch mein Herz räth mir so. Sollte ich mehr als eine lieben, wie mancher thut, dann liebte ich keine.

Ich habe um Gott das Areuz an mich genommen und fahre dahin wegen meiner Missethat. Gott helse mir, wenn ich zur Heimat kehre, daß ich sie in ihrer Ehre wiederfinde, das Weib, das durch mich großen Kummer hat. Dann ist mein bester Wunsch erfüllt. Wenn aber sie ihr Leben verskehrt, dann gebe Gott, daß ich auf der Fahrt vergehe.

Der Tod kann mich von ihrer Liebe scheiden, sonst niesmand. Das habe ich gelobt; der ist mein Freund nicht, der sie mir verleiden will, denn ich habe sie mir zur einzigen Freude erkoren. Wenn ich durch meine Schuld ihren Zorn verdiene, so

<sup>\*)</sup> Des Minnesangs Frühling, von Lachmann und Haupt. S. 86.

bin ich vor Gott verflucht wie ein Heibe. Sie ist gut und schön; heiliger Gott, sei gnädig uns beiden! — Als sie an meinem Kleide das Kreuz sah, sprach die gute, da ich ging: "Wie willst du jetzt zwei Pflichten erfüllen, fahren über's Meer und doch hier sein? Wie kannst du dich in der Fremde halten gegen mich, und wie bewahren deine Eide." Oft fühlte ich Weh, doch nie so großes Leid. — Ach meine Herzensfrau, traure nicht so schwerzlich. Das werde ich immer als Trostspruch sest halten; wir sollen gern fahren um des reichen Gottes willen zu Hilse dem heiligen Grabe; wer dabei strauchelt, kann ohne Schaden wanken. Denn dort kann niemand zu Schaden fallen, ihm wird doch die Seele froh, wenn sie mit Freudensang sich zum Himmel wendet.

Ich und ein Weib, wir haben lange Zeit gestritten. Ich habe viel Zorn von ihr ersahren, noch broht sie mit dem Streit. Sie wähnt, weil ich mit dem Kreuze sahre, daß ich mein Gelübde gegen sie löse! Gott bewahre mich nicht vor der Hölle, wenn das mein Wille ist. Wie sehr das Meer und die starken Wellen toben, ich will keinen Tag meinen Schwur gegen sie vergessen. Und viele Donnerschläge werden nöthig sein, bevor auch sie mich ausgieht. Was also habe ich vor ihr voraus? — Ob ich sie jemals wiedersehe, das weiß ich nicht. Doch was ich ihr gelobe, es kommt mir vom Herzen. So oft ich erwache, ist mein erster Segen, daß Gott um ihre Ehre sorge und ihr Leben löblich erhalte. Darnach gieb ihr, Herr, ewige Freude in beinem Reich. Was ihr geschieht, das soll auch mir zu Theil werden.

Die von hinnen fahren, die sagen um Gott, daß der reinen Stadt Jerusalem und dem Lande noch nie Hülfe nöthiger war. Die Klage wird Spott der Thoren, die sprechen alle: wäre es unserm Herrn ein Aerger, er könnte es rächen ohne irgend eine Kreuzsahrt. O möchten sie bedenken, daß auch er den grimmen Tod litt, auch er hatte die große Marter nicht nöthig, aber ihn erbarmte unser Sündenfall. Wen jetzt sein Kreuz und sein Grab

nicht erbarmen will, der wird arm werden an seiner Seligkeit. — Auf diese Gedanken hat mich trüber Sinn gebracht, gern will ich meine Muthlosigkeit bannen; davon war mein Herz bisher nicht frei. Ich denke manche Nacht: wenn ich hier bleibe, was kann ich thun, Gott zu gewinnen, daß er mir gnädig sei? Ich weiß nicht gerade große Schuld, die ich habe, als eine, davon werde ich nimmer frei; alle Sünden ließe ich wol, nur die eine nicht: ich liebe ein Weib über alle Welt in meinem Sinn; Gott, Herr, das halte mir zu gute!

Weiße und rothe Rosen, blaue Blumen und grünes Gras, braun, gelb und wieder roth, dazu Kleeblätter, das stand in wundervollen Farben unter einer Linde, worauf Vögel sangen. Es war ein schöner Ort, dicht gedrängt bei einander wuchs es da. Ich aber harre, ob die mir es sohne, der ich lange gedient habe. — Es ist eine gute Weile her, daß ich nicht von Freude sang, ich weiß auch wahrlich nicht, worüber ich mich freuen sollte. Es dünkt mich lange, seit ich die gute nicht sah, doch sürchte ich, ihr machte der Gedanke an mich noch nie einen langen Tag. Ich werde wenig lachen bis ich ihre Gnade erkenne. Wie ich's dort besinde, darnach will ich alse bann lachen.

Wie die Liebe anfängt, das weiß ich wol, wie sie endet, das weiß ich nicht. Sollte ich inne werden, wie dem Herzen Gegenliebe wird, dann bewahre mich, o Gott, vor dem Scheiden, denn der Gedanke daran ist bitter.

Fände ich jemand, der sagt, er sei von ihr gekommen, und wäre es mein Feind, ich wollte ihn grüßen, hätte er mir alles genommen, er würde das durch seine Botschaft sühnen. Wer sie vor mir nennt, der hat mich zum Freunde ein ganzes Jahr, und hätte er mir auch mein Haus niedergebrannt.

O Königin Sälde (Glück, Seligkeit), du hast mich gekrönt in meiner süßen Liebe, darum will ich dich immer ehren. Wenn ich die Schöne besitze, dann kann mir's nimmer übel gehen, sie ist ein Juwel von Güte. Bestätigt hat ihr rother Mund, daß ich allezeit glücklich sein kann, wohin ich auch ziehe. So hat sie gelohnet mir, vereint hat mich mit ihr Frau Zucht durch süße Lehre.

Laß mich, Minne, frei, du sollst mich eine Weile ohne Freude lassen. Du hast mir ganz den Sinn benommen. Kommst du wieder zu mir, wenn ich die reine Gottesfahrt vollendet habe, so sei mir wiederum willkommen. Willst du aber aus meinem Herzen nicht scheiben, und mir scheint sehr, du wirst dich nicht hinausbegeben, so führ' ich dich mit mir in Gottes Land und bitte ihn, den halben Lohn meiner Fahrt der Guten hier zu gönnen. — O weh, sprach ein Weib, viel Leid ist mir durch Liebe bescheert! freudeloses Leben, wie wirst du dich gebaren, wenn er von hinnen zieht, der mir die Kraft des Lebens gab? Wie soll ich der Welt und meiner Klage leben? Dazu bedarf ich Rath, wie kann ich mich jetzt vor beiden be= wahren? Nie war mir darum so angst, wie jett, es naht die Zeit, er fährt von hinnen. — Selig seist du, Weib, deren Frauengüte gemacht hat, daß man ihr Bild mit sich führt übers Meer. Ihr aber in der Heimat kommt das Weh, wenn fie stille benkt an seine Noth und sie spricht: "Lebt mein Herzlieb oder ist er tot? O möge der um ihn sorgen, für den sein süßes Leben dieser Welt entsagt hat."

Wir wissen sonst wenig von dem Dienstmann des Bischofs von Passau, der um 1190 so empfand, und gar nichts von seiner Geliebten, aber seine Klage tönt über sieben Jahrhunderte hinweg vertraulich in unser Herz.

In heiterem Gegensatz zu diesem elegischen Verhältniß eines Nitters und seiner edlen Frau steht anderer Minnedienst, bei welchem die vornehme Herrin ihren getreuen Dienstmann abweisend und mit muthwilliger Laune behandelt. Wer sich den Gegenstand seiner Verehrung zu hoch wählte, wer nicht gesiel,

ober in seinen Huldigungen - das Zartgefühl der Frau verletzte, ber mochte noch ärgeres erfahren als Nichtachtung. Aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts hat uns der steirische Ritter Ulrich von Lichtenstein geschwätzig in langgesponnenen Strophen die ergötlichen Schicksale seiner hösischen Neigung Er hat allerdings einige Aehnlichkeit mit Don Quixote; ehrbar und ernsthaft mit größter Selbstentäußerung giebt sich sein pedantischer und ziemlich hausbackener Geist dem phantastischen Spiele hin, keine Enttäuschung macht ihn wankend, keine Verhöhnung irre, jahrelang bringt er vergebens seine Huldigungen dar und seine letzte Freude ist, die Niederlagen zu erzählen. Nur darf man nicht meinen, daß die Weise seines ritterlichen Dienstes und das Vertröbeln seines Vermögens und seines Lebens in gefahrvollem Spiel eine Ausnahme gewesen sei, welche seinen Zeitgenossen auffiel. Er that nur, was damals höfischer Brauch bes Ritterthums war. Wenn er im Frauenkleide als Venus von Venedig bis über Wien hinausgezogen kam und unterwegs bei jedem Nachtquartiere in seiner Verkleidung Speere brach und zum Ritterspiel aufforderte, oder wenn er später ebenso als König Artus die östreichischen Ritter heraus= forberte und mit den Namen der Tafelrunde schmückte, so ent= sprachen diese poetischen Fahrten genau der Mode, und Männer und Frauen spielten bei der Maskerade lustig mit, zuweilen in ähnlicher Verkleidung. Anderes freilich, was er für seine Herrin that, war auffälliger. Er selbst soll davon erzählen; doch müssen aus seinem bekannten und vielbesprochenen Gedicht: "Frauendienst" die betreffenden Stellen in einem Auszug mit thunlicher Benutzung seiner Worte wiedergegeben werden. Ulrich von Lichtenstein berichtet folgendes:

"Als ich ein kleines Kindel war, hörte ich oft lesen und sagen, niemand könne Ansehen erwerben, als wer guten Frauen treu diene. Als ich zwölf Jahr alt war, schlich ich jedem

schmeichelnd nach, der Frauen pries, und frug überall umher nach ihren Sitten und Tugenden. Dann kam ich in Dienst als Knabe zu einer hochgebornen, schönen und guten Frau, die in ihren Tugenden ganz vollkommen war, und beschloß in meinem Herzen, ihr meinen Dienst zu weihen. Wenn ich im Sommer schöne Blumen brach, trug ich sie zu ihr hin; hielt sie den Strauß in ihrer weißen Hand, so war ich freudenvoll und dachte: wo du sie anfassest, hielt auch ich meine Hand. Wenn ihr das Wasser über die weißen Händchen gegossen wurde, trug ich das Wasser heimlich davon und trank es aus. Das war mein kindischer Dienst.

Darauf kam ich zu Markgraf Heinrich von Istrien, ber mir Zucht und Ritterdienst beibrachte; er lehrte mich, wie man mit Frauen sprechen soll, und süße Worte für Briefe dichten. Nach vier Jahren starb mein Bater, da mußte ich heim in das Steiersland, bort übte ich mich mit edlen Knechten im Reiten und Lanzenbrechen. Im Jahre 1222 wurde ich vom Fürsten Leopold von Destreich zum Ritter gemacht, bei einer Hochzeit, als er seine Tochter einem Fürsten von Sachsen gab. Dort sah ich meine reine süße Frau, ich konnte sie nicht sprechen; aber mir wurde berichtet, daß sie zu einem meiner Freunde sagte: "Ich freue mich, daß Herr Ulrich hier Ritter geworden ist; er war als Kind mein Knecht." Darüber war mein Herz erfreut, ich bachte, ob sie mich zum Ritter annehmen möchte. Ich zog seitdem den Sommer zu allen Turnieren und ließ es um meiner Frauen willen nirgend an mir sehlen.

Im Winter kam ich mit meiner heimlichen Trauer und Sehnsucht auf die Burg eines Verwandten, dessen Frau mein Niftel war. Diese nahm mich bei Seit, frug, wie es mir gehe, und erzählte mir, die edle Frau, in deren Dienst sie stand\*),

<sup>\*)</sup> Frauen und Töchter ber Dienstmannen und kleinen Basallen bilbeten den weiblichen Hofstaat ber eblen Frauen.

hätte mich gelobt, weil die Rede gehe, daß ich mich einer Herrin zum Dienst gewidmet habe. Und mein Niftel wollte wissen, wer meine Herrin sei. Ich antwortete ihr: "Sie bleibt von mir ungesagt, wenn du mir nicht einen Eid schwörst, daß du den Namen verschweigst." Da schwor mein Nistel und ich sagte ihr: "Dieselbe Frau ist's, bei der du neulich warst. Willst du mich vor dem Tode bewahren, so mußt du ihr in meinem Namen schwören, daß sie meinem Herzen die liebste ist." Und als mich mein Nistel nicht bereden konnte von dem Dienst abzulassen, verhieß sie mir endlich meiner Frau alles zu offenbaren, und ich sagte ihr: "Ein gutes neues Lied habe ich von ihr gesungen, das mußt du ihr zu Ohren bringen und mir wiedersagen, ob es ihr gesällt."

Das Lied sandte ich und suhr wieder zu meinem Niftel. Sie empfing mich freundlich und sprach: "Ich habe ihr alles gesagt und dein neues Lied vorgelesen; da aber entgegnete sie: Das Lied ist gut, doch ich nehme es nicht an, sein Dienst will mir nicht geziemen, sprich mir nicht mehr von ihm; ich gönne deinem Neffen, daß er ein biederer Mann wird, denn er war einst mein Knabe, aber was er in solcher Thorheit fordert, wird ihm nie gewährt. Es ginge mir an die Ehre und wäre für ihn der Ehre zu viel. Wäre er aber auch vollkommen, was ich von ihm noch nicht gehört habe, er ist einem Weibe doch verleidet, denn sein Mund steht ihm ungefüge im Angesicht; der Mund sieht, mit Erlaub zu sagen, häßlich aus, das weißt du wol."

Ich antwortete: "Mein Mund soll ihr besser oder noch schlechter gefallen, ich behalte nicht, was mir daran übel steht, sondern lasse mir's abschneiden. Und du rede mir nicht drein, es ist beschlossen. Darauf ritt ich zu dem besten Meister in Gratz und that ihm meinen Willen kund, und er versetzte: "Ich schneide euch nicht vor dem Mai, dann kommt her; ich mache euch euren Mund, daß ihr euch freuen sollt."

Als ich die Böglein singen hörte, dachte ich: jetzt wird dazu

Zeit sein. Auf dem Wege nach Gratz fand ich einen Knecht meiner Frau, dem vertraute ich meine Absicht: ich habe drei Lefzen und will mir um einer Frauen willen eine abschneiben lassen\*). Er schalt mich unsinnig, aber begleitete mich, um die Sache mit anzusehen. Der Meister wollte mich binden, ich aber litt es nicht, ich saß vor ihm auf einer Bank, und er griff mit seinem Messer meisterlich an: Ich lag sechsthalb Wochen als ein wunder Mann und litt großes Ungemach. Der Meister rieb mir den Mund mit kleegrüner Salbe ein, sie roch so häßlich, daß ich nichts essen und trinken konnte. Endlich ritt ich geheilt von dannen zu meinem Nistel, die mir sagte: "Osinen Mund soll dir jetzt niemand mehr vorwerfen, er steht dir gut, davon schreibe ich deiner Frau, sie soll alles wissen." Und ich bat sie, ein Lieb beizulegen — es war eine Tanzweise — die ich während meiner Krankheit zu Gratz gedichtet hatte.

Darauf erhielt mein Niftel diesen Brief von der Frau: "Weine Huld und meinen Dienst entbiete ich dir willig und thue dir kund, daß ich am nächsten Montag von dem Haus, wo ich verweile, ausbreche und nach dem Hause reise, das du kennst. Ueber Nacht bin ich in dem Marktslecken, der dabei liegt. Ich bitte dich also, daß du nicht unterlässest zu mir zu kommen, ich will dir auf alles antworten, was du mir entboten hast. Will auch dein Nesse dorthin kommen, den sehe ich gern wegen seinem Mund, wie der ihm steht, und aus keinem andern Grund."

Als mir der Brief vorgelesen war, machte ich mich freudig auf und ritt dorthin, wo ich die gute treffen sollte. Da war sie leider so behütet, daß ich sie vor Abend nicht sah. In der Nacht schlief ich nicht, am Morgen, da die Sonne aufging, eilte ich zu ihrem Gesinde und grüßte Ritter und Knecht. Als der Kaplan eine Messe sang, wurde mir die Freude, daß ich meine Frau erblickte. Mit großer Furcht ging ich hin, wo mich die

Freytag, Bilber. I.

<sup>\*)</sup> Es war also wol eine Hasenscharte.

tugendreiche empfing, sie neigte sich mir, aber grüßte mich nicht mit Worten. Die Messe war mir zu kurz, was man las oder sang, vernahm ich alles nicht, ich sah nur sie an. Nach der Messe hieß man uns Männer hinausgehen, die Frau brach auf, ich aber ging zu meinem Nistel, die mich freundlich anslachte: "Du bist ein seliger Mann, meine Frau hat erlaubt, daß du sie heute auf dem Wege anreden darfst, wenn es sich fügen mag; sie denkt gut von dir, rede mit ihr, was du willst, mache es jedoch nicht zu lang."

So ritt ich fühnlich zu ihr hin. Als sie mich in ihrer Nähe gewahr wurde, wandte sie sich ab. Davon wurde mein Sinn so zaghaft, daß mir zur Stunde Mund und Zunge verstummte und das Haupt niedersank. Ein anderer Ritter sprengte neben sie, da war ich ganz verzagt und ritt in Furcht hinten nach. und mein Herz schalt mich: "Feiger Mann, was fürchtest du ein so gutes Weib? Sie hat dir, weiß Gott, nichts gethan, weh über dich, daß du nicht zu reden vermagst! " So ermannte ich mich und ritt wieder zu ihr, und die reine, süße sah mich an. Darüber erschraf ich wieder, die Kraft der Liebe band mir meinen Mund zusammen. Ihr könnt mir fürwahr glauben, ich wußte nicht, wo ich saß. Meine Angst wurde größer, das Herz sprang und stieß an meine Brust und mahnte: Sprich! sprich! es ftört Durch fünf Stunden that ich den Mund auf, dich niemand. um zu reden, aber die Zunge lag mir fest und konnte kein Wort finden. Ich will bavon nichts mehr sagen. Da die Tagereise ein Ende nahm, war ich so weit, als im Anfange.

Da man zur Nachtrast die Frauen von den Rossen hob, bat ich, mir das Hebeeisen zu geben, und hub die Frauen ab. Noch hielt sie dort auf ihrem Pferde, bei ihr standen viele Ritter und Knappen, mit denen sie scherzte. Ich trug das Hebeeisen zu ihr, da sprach sie: "Ihr seid nicht stark genug und könnt mich nicht abheben." Darüber wurde gelacht; sie trat auf das Eisen und als sie aus dem Sattel glitt, griff sie mir verhohlen in das

1

Haar, ohne daß es jemand sah, und riß mir eine Locke aus: "Dies nehmt zur Strafe, weil ihr so verzagt seib, man hat mich über euch nicht wahr berichtet." So ging die gute zu ihren Frauen, und ich stand in tiefer Trauer da und dachte: "Wie schlecht habe ich mich gegen sie gehalten; sie wird mir nimmer hold, ich hab's bei ihr verscherzt." Ich ritt zur Herberge in die Stadt und bat Gott fleißig, er möchte mir das Leben nehmen. Ich verbarg mich in einer Kammer und schwor den Leuten, ich wäre siech, und das war auch die Wahrheit. Der ganze Leib schmerzte mich, mein Herz that mir weh, ich meinte verrückt zu werden und rief: "O weh, o weh, o weh, daß ich geboren wurde!" Bald lag ich, bald saß ich, bald stand ich auf, wand mich hin und her und rang oft meine Hände die ganze Nacht. Am Morgen kam einer meiner Magen zu mir und wollte mir einen Arzt holen. Ich aber forderte ein Pferd und einen Anecht, saß auf und sprengte wie ein tobender Mann dahin, wo ich die gute den Tag vorher gelassen hatte. Da traf ich, ihr könnt mir's glauben, meine Frau auf dem Pferde sizend, wie sie auf der Straße mir entgegen kam, in eine Reisekappe gehüllt. sie mich sah, neigte sie sich, und ich schwieg jetzt auch nicht mehr. Ich sprach: "Gnade, meine Herrin, seid mir um Gott gnädig und um eurer Tugend willen; ihr seid es, an der mein Leben hängt, glaubt mir, ich habe euch gedient seit der süßen Stunde, wo ich euch zuerst sah; in Treue bin ich euch unterthan, lauter und beständig ist mein Dienst. Laßt mich euern Ritter sein und gestattet mir euch zu dienen. Nichts lieberes kann ich nimmer= mehr gewinnen als euch, reine, süße, selige Frau. Gern will ich Leib und Leben' in ritterlicher Arbeit wagen, in allem Ritter= dienst will ich für euch beharren bis an das Ende meines Lebens."

"Schweigt," sprach sie, "ihr seid zu sehr Kind und unwissend in so großen Dingen. Wenn euch meine Huld lieb ist, enthaltet euch solcher Rede und entsernt euch von meiner Seite. Euer Sinn ist thöricht." "Liebe Frau, nur darin bin ich thöricht, daß ich mit euch nicht reden kann, wie ich möchte. In ritterlichem Dienst bin ich so weise, wie einer der besten; um als treuer Mann zu dienen, bin ich nicht zu schwach."

"Ich rathe euch, weicht von mir, wenn ihr irgend bei Sinnen seid, und laßt euer Raunen sein. Ihr wißt wol, man hütet mich; hat jemand eure Rede mit mir vernommen, das bringt Schaden. Ihr sollt mich in Ruhe lassen, fürwahr, ihr seid ein lästiger Mann."

Die gute sah sich um und sprach zu einem Ritter: "Reitet auch an meine Seite, es steht euch allen übel an, wenn mich nur einer begleitet."

Ich rief: "Sie hat Recht, es ist fürwahr eine Unschicklichkeit." Da kamen mehr als sechs herzugeritten, und mein Sespräch mußte ein Ende haben. Ich nahm Urlaub und ritt von
dannen, frohen Muth im Herzen; mir däuchte, es war mir gut
gelungen, ich hatte zu ihr von meinem Willen gesprochen. — Ich
suhr also den Sommer umber in Ritterschaft; als der Winter
ein Ende machte, setzte ich mich hin, dichtete ihr ein Lied und
Büchlein und sandte es ihr durch mein Nistel."

So berichtet Ulrich von Lichtenstein den Beginn seines Werbens. Er suhr weiter in den Sommern zu Turnieren und reisigem Spiel und dichtete im Winter Lieder zu Shren seiner Herrin, welche die Base, die als verheirathete Frau das Bershältniß ganz in der Ordnung fand, eine Zeit lang besorgte. Als er seiner Herrin einst die Nachricht zukommen ließ, daß er in ihrem Dienst einen Finger verloren habe, und diese dem Boten zur Antwort gab, das sei nicht wahr, und sie wisse wol, daß er den Finger noch habe, da ließ er sich den beschädigten Finger durch einen Freund abschlagen und sandteihr das Zeugniß. Endlich machte er ihr zu Ehren die große Ritterfahrt von Benedig dis an die böhmische Grenze; als Liebesgöttin gekleidet, brach er gegen die Ritter, welche sich ihm auf dem Wege zum Kampse

spiel stellten, über dreihundert Speere, und wir erfahren bei Schilderung dieses Zuges gelegentlich, daß auch er verheirathet war und während der vergnügten Fahrt seine Burg und Hausfrau auf einige Tage besuchte. Diese She hätte ihm sein Verhältniß zu der Herrin nicht gestört; wol aber kam er gerade während dieser glänzenden Ritterfahrt in Berdacht auch andern Frauen Minnedienst geboten zu haben, die Herrin sandte ihm eine sehr unfreundliche Botschaft und forderte den Ring zurück, den sie ihm einmal gegönnt hatte. Wie Ulrich diese Trauerkunde aufnahm, ist sehr bezeichnend für die Sentimentalität jener höfischen Zucht. Er selbst berichtet darüber: "Ich klagte: Was soll mir jetzt Gut und Leben? ich will zu Fuß wie ein armer Mann mich aus dem Lande schleichen, daß niemand wisse, wer ich sei. faß und weinte wie ein Kind, rang die Hände und die Glieder krachten mir vor Schmerzen. Da kam der Domvogt durch die Thür — ein Freiherr von Lengenbach, tüchtiger Ritter und Speerbrecher, der während dieser Fahrt sich erboten hatte, als Marschall der Frau Benus mitzuspielen; — er sprach: "Wie nun? was soll das sein?" Er schloß die Thür und trat zu mir: "Sagt an, wer hat euch etwas gethan, daß ich euch in solcher Klage finde? Ich will es rächen." Da er mir so freundlich zusprach, brach ber Jammer von neuem meine Kraft, und ich weinte wieder und sagte ihm: "Mein Leid ist so, daß ich es niemandem klagen kann." Als der treue Mann mein Elend sah, wurde auch er bewegt und beweinte mit mir meinen Jammer so herzlich, als wäre ihm sein Vater gestorben. Und das war seltsam, denn er wußte nicht, warum er weinte. Als ich nun gar seine Thränen sah, fing ich in meinem Schmerz laut an zu schreien. Während wir beibe so jämmerlich saßen, trat Herr Heinrich von Wasserberg, mein Schwager, herein und rief zornig: "Seht hier, was soll das sein? Fürwahr, das ist ein schwächliches Ritterklagen, ihr weint ja wie arme Waisen= kinder und schwache Weiber; schämt euch beide."

Da sagte der Domvogt: "Herr Heinrich, hier klagt Herr Ulrich so jämmerlich, wie ich in meinem Leben nicht gehört habe, und er will mir nicht sagen, was es ist." Von Wasserberg, der biderbe Mann, versetzte: "Herr Domvogt, mein Rath ist, ihr geht hinaus; er soll mir fürwahr gestehen, was er auf dem Herzen hat." Der Domvogt ging, und Herr Heinrich sperrte die Thür und trat zornig vor mich hin: "Wie nun, schwacher Pfui, Herr, pfui, wie geberdet ihr euch! Wir alle follten froh sein über den Ruhm, den ihr gewonnen habt. Er= fahren so etwas die Frauen von euch, sie werden euch stets wegen eurer Schwäche hassen. Seht zu, daß ihr dies nicht wieder thut." Ich sah ihn an und sprach: "Ich werbe nimmer froh und sollte ich tausend Jahre leben. Was mir aber fehlt, das sage ich nicht." Er versetzte: "Wenn ihr mir eure Herzensklage auch nicht gesteht, ich weiß doch, was euch freudenarm macht. Wollt ihr mir's sagen, wenn ich's errathe?" Ich schwieg, da fuhr er fort: "Merkt, was ich euch sage. Die Frau, der ihr in Minne gedient habt, hat euch ihre Huld aufgekündigt, daher die Seufzer und das Leid; nicht wahr, ich hab's errathen?"

Da er so sprach, brach mir das Blut aus Mund und Nase und ich stand mit Blut beschüttet. Als er mich so bluten sah, rief der hösische Mann: "Süßer Gott, ich preise dich, daß du mich noch vor meinem Tode den Mann sehen ließest, der ein Weib so ohne Wandel liebt." Er kniete nieder und hob seine Hände in die Höhe: "Wohl mir, daß ich diese Herzensfreude erlebte!" Darauf stand er auf und umarmte mich: "Sei ruhig, ich will dein reines Herz trösten, bei meiner Treue, in wenig Tagen schließt dich deine Frau in ihre Arme; ich kenne die Art der Frauen bessert der schnen. Hüte dich, daß du kein Wanken zeigst, und alles wird gut. Sei stolz und froh; wer Lohn von Frauen begehrt, der muß frischen Muth zeigen, dann rührt er ihr Herz, weiches Trauern halten sie nicht für guten Dienst. Ich rathe dir,

Wann, der deinetwegen hergekommen ist, auf dich warten soll. Schon harren sie vor der Herberge, waffne dich." Mich aber erschütterte wieder das Weinen, und ich sprach kläglich: "Ich will nicht turnieren, ich habe keinen frischen Muth, Ritterwerk in Trauer gedeiht nicht." Er aber lachte: "Ich habe meinen Willen darauf gesetzt, du mußt den Harnisch anlegen, es sei dir lieb oder leid. Du sollst in deinen Waffenrock." Da rüstete mich der wackere Mann, ich aber wußte ihm keinen Dank."

So erzählt Ulrich von Lichtenstein, und wir Modernen staunen über eine Sentimentalität in der Staufenzeit, die fast genau so aussieht, als hätte sie einer schönen Seele des vorigen Jahrhunderts die Stimmung getrübt. Aber auch diese träume= rische Beschaulichkeit, welche über dem eigenen Leiden genußvoll verweilt, war ein altnationaler Zug, etwas bavon hatte schon der Vandalenkönig Gelimer gezeigt. Sie ist jetzt unwahrer und kindischer geworden. Denn man beachte wohl, der Lichten= steiner hat die Frau seines Herzens seit seinen Knabensahren nur selten auf Augenblicke gesehen, nur wenige Worte mit ihr gewechselt; er ist verheirathet und ein Lebemann, der unruhig umhertreibt. Die phantastische Neigung hat denn auch ein Ende, welches ganz der innern Unwahrheit des Verhältnisses entspricht. Als aussätziger Bettler verkleibet, muß Ulrich vor das Schloß seiner Herrin kommen, dort leidet er Tage lang Noth und Schmach; endlich wird er in der Nacht mit Tüchern an der Mauer heraufgezogen. Die Herrin empfängt ihn im Fürstenschmuck, auf ihrem Lager sitzend, von vielen Frauen um= geben, beim Glanz von hundert Lichtern, und fagt: daß sie ihn in solcher Art heimlich sehe, sei die höchste Gnade, die fie ihm erweisen könne; andere Gunst dürfe er von ihr nicht fordern. Sein Stolz wird badurch tötlich gekränkt, vergebens verhandelt er in der Nacht mit seiner anwesenden Base, um sein Ritterrecht an die Herrin geltend zu machen, und sehr frembartig für unser

Empfinden ist der Inhalt dieser Verhandlungen. Da er sich weigert das Schloß zu verlassen, wird er endlich durch eine List der Frauen wieder aus der Burg entsernt und fühlt die Schmach, die ihm dadurch widerfahren, so tief, daß er Lust hat sich ins Wasser zu stürzen. Man erkennt deutlich, daß seitdem das Vershältniß seinen Zauber verliert, obgleich die Eitelkeit des Ritters sich nicht versagen kann, einige schwache Andeutungen zu machen, daß er doch noch bei seiner Herrin Gnade gefunden habe. Denn gleich darauf singt er Klagelieder gegen sie mit sehr bittern Ansspielungen, und aus der ungesunden Neigung wird ein dauershafter Haß. Zuletzt sucht er sich andere Herrinnen.

Der hösische Frauendienst verlor seine Bedeutung in der eisernen Zeit, welche etwa seit 1220 über Deutschland kam. Doch ganz verschwand er nicht aus den deutschen Burgen, noch im funszehnten Jahrhundert, kurz bevor Götz von Berlichingen im Walde auf die Nürnberger lauerte, werden wir ähnlichen abenteuerlichen Huldigungen begegnen. Bald auch hörten die Dienstmannen und Ritter auf, Träger der nationalen Poesie zu sein, aber der beutsche Gesang, welcher bei ihnen begonnen, klang fort in den Stuben der Bürger, am Studirtische der Mönche, auf den Kreuzwegen, wo sahrende Leute hielten. Der unermeßliche Segen blieb der Nation, den Versen folgte die deutsche Prosa; Urkunden, Rechtsbücher, Chroniken wurden jetzt deutsch geschrieben, zwei Jahrhunderte nach dem Tode Kaiser Friedrichs II. wurde das erste Buch gedruckt.

Die Trumme gesplitterter Speere lagen in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts auf allen Spielplätzen großer Ebelhöfe, die Minnelieder Walthers sang der Bote, der auf der Straße ritt, und leiser die Edelfrau in ihrem Zimmer und die Nonne in ihrer Zelle. Mit Speerkrachen und zierlichem Versklang endete die erste Periode deutscher Geschichte.

Es find dreizehnhundert Jahre voll ungeheurer Wand= lungen: Sturz des Römerreichs und germanische Besiedelung Europa's, Aneignung des Christenthums und lateinische Schule, Wiederbelebung und Verfall eines großen Kaiserreichs, eine neue Völkerwanderung nach dem Orient und eine neue deutsche Bildung. Dennoch sind es im Grunde wenige große Gedanken, welche Sinn und Willen von Millionen richten, es sind einige geheime Neigungen germanischer Natur und einige Lehren, welche seit Bekanntschaft mit der antiken Welt in die Seelen gekommen sind. An die Stelle der Häuptlinge, welche einst den Zwiespalt zwischen Chatten, Cheruskern und Chauken erhielten, sind die deutschen Fürsten getreten der Franken, Sachsen und Schwaben, an Stelle der reisigen Bankgenossen in der Halle des Häuptlings steht das Ritterheer der belehnten Dienstmannen, statt der holden Herrin und weißen Frau wandelt die reine Magd Maria un= sichtbar durch die Lande; schon in der Völkerwanderung haben Gothen und Perser im ritterlichen Zweikampf Speere gegen einander verstochen, wie 600 Jahre später Kreuzritter und Sara-Derselbe Zug, welcher die Vandalen in die dämmerige Ferne lockt und dem gothischen Landwirth die Sehnsucht nach Goldschatz und Abenteuern erregt, treibt auch den deutschen Kaiser, den Rittersmann und Bauer an den Golf von Neapel, nach Constantinopel und Jerusalem. Der Elephant, wie er unter Karl dem Großen als Beweis von der Macht und Herrlichkeit des Kaisers hochgehalten wurde, wandelte auch als Ghibelline unter Kaiser Friedrich bem Zweiten, gepanzert, mit einem vierecigen Thurm und saracenischen Bogenschützen besetzt, in der lombardischen Ebene \*). Immer wieder hat der Deutsche den Drang, Kraft und Leben im Dienst seines Herrn zu opfern; wie das Gefolge des Alemannenkönigs Chnodomar freiwillig die Hände den römischen Fesseln darbietet, als ihr Herr ergriffen

<sup>\*)</sup> F. Salimbene Chron. in Monum. Parmes. III. pag. 48.

wird, so geißelt sich der Mönch, weil sein himmlischer König gegeißelt worden ist, so hackt sich zulett der Ritter einen Finger ab, um seiner Frau zu gefallen. Während breizehnhundert Jahren harter Kämpfe haben hochfahrender Muth, gemüthvoller Eigenwille und Mangel an Gemeinsinn dem Deutschen immer wieder seinen Staat verdorben, den die Riesenkraft einzelner Könige zusammenfügte.

Den Ursprung, die Herrschaft und das Ausklingen dieser herrschenden Ideen darzustellen war Aufgabe dieses Buches. Aber während altehrwürdiges sich ausledte, war still und gesheimnisvoll neuer geistiger Inhalt in dem Bolke aufgeblüht, welcher Bürgschaft für Dauer und höhere Entwickelungen gab: einige unvergängliche Lehren des Christenthums, lateinische Bildung, Städteleden, Gliederung der Interessen in geschiesdenen Ständen, nationale Kunst und Industrie, eine deutsche Literatur. Gesteigert war trot aller Eindusen und Berluste die dauerhafte, vorwärts treibende Lebenskraft, gestärkt trot aller Berbildung der Zeit ein billiger Sinn, ein liedevolles Gemüth und ein rastlos nach Berständniß der Welt ringender Geist. Es war das erste Jugendalter unserer Nation, aus welchem hier Stimmen vergangner Menschen hördar wurden, sie tönten sast alle aus der lateinischen Schulzeit der Deutschen.

\$

Seitdem leiten durch Jahrhunderte neue Ideen das Schicks fal des Bolkes: das Hausinteresse der Fürsten, die Genossensichaften Gleichberechtigter, die privilegirte Arbeit, die Anfänge heimischer Wissenschaft und das ängstliche Suchen nach neuen Wegen zu der Gnade Gottes, endlich die Colonisation in den Ostmarken, zunächst im Ordensland Preußen.

## Inhalt.

| •                                                         | Seite  |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Ginleifung: Die gute alte Zeit. Das Frembartige bes       |        |
| Mittelalters. Perioden der deutschen Geschichte. Die      |        |
| Seele des Volkes                                          | 1—26   |
| 1. Aus der Momerzeit. Erste überlieferte Lebensäußerungen |        |
| ber Germanen. — Die Germania bes Tacitus und ihre         |        |
| Bebeutung. — Unsere Abkunft von ben Germanen. —           |        |
| Die alten Grenzen und Böhmen. — Die Völkernamen.          |        |
| — Die östlichen Germanen. — Die Siedlerschaaren ber       |        |
| Kimbrer und Teutonen. — Urtheile der Römer über ger=      |        |
| manisches Wesen. — Gegensatz zu den Mittelmeervölkern.    |        |
| — Zähes Festhalten des heimischen Landbesitzes und Bei=   |        |
| spiele. — Landbau und Handwerk. — Demokratische Ein=      |        |
| fügung des Wirthes in die Dorfflur. — Dorfgenossen=       |        |
| schaft und politische Folgen bes Gemeinbeeigen. — Die     |        |
| Häuptlinge. — Das Ansehen ber Eblen. — Freiheits=         |        |
| gefühl und Hingabe. — Das freiwillige Gelöbniß. — Ge=     |        |
| folgewesen. — Ehe. — Das Stillleben bes Landwirths        |        |
| und sein Ibealismus. — Charakter ber Germanen. —          |        |
| Schilderung ber Schlacht bei Straßburg im                 |        |
| J. 357 nach Ammianus Marcellinus                          | 27—101 |
| 2. Aus der Wanderzeit. Die Folker. Erbenschicksal ber     |        |
| Germanen. — Verbindung mit dem römischen Kaiserstaat.     |        |
| — Berhältniß zu Byzanz und Rom. — Berlauf der Bölker=     |        |
| wanderung. — Die Fortbewegung der ziehenden Völker        |        |
| und Die Colonistensahrten. — Zersplitterung und Vermin=   |        |

Seite

berung der Volkszahl. — Verlauf eines Einbruchs in das Römerreich. — Bebeutung ber römischen Stäbte. — Die Eroberung und ihre Folgen. — Berberb ber Sieger. — Unsprüche Oftrome. - Die einzelnen Bolter: Gothen= stämme, Heruler, Banbalen, Langobarben, Angeln, Sachsen, Franken. — Kampsweise und Bewaffnung ber Germanen und Römer. — Attila und bie Hunnen. — Bericht bes Priscus über feinen Aufenthalt 102-174 bei Attila im J. 446 3. Aus der Banderzeit. Pentsches Seldenthum. Schidsale bes Einzelnen, in Römerbienst: Charietto; auf weiten Fahrten: Leupichis. — Charakteristisches ber Herren= geschlechter, sittlicher Berberb burch bie Herrschaft. — Der Schat. — Aberglaube, Runenlieber. — Roher Kriegs= brauch. — Die vornehmen Frauen. — Gegensat zwischen ber Wirklichkeit und den idealen Forderungen an einen germanischen Belben. — Schlachtenhohn, Ehrlichkeit im Kampfe, Tobesverachtung. — Einwirkung ber Wander= zeit auf ben germanischen Helbencharakter . . 175 - 2094. Das Chriftenthum unter den Germanen. Festigkeit bes alten Glaubens in der Heimat. — Berderb desselben durch die Auswanderung. — Schwermuth und innere Unsicher= heit. — Das Christenthum unter ben Römern. — Erstes Einbringen in die Seele der Germanen. — Fesselndes und Abstoßendes des neuen Glaubens. — Fortschritte des Christenthums. — Methobe ber Heibenbekehrer. -- Katholiken und Arianer. — Germanische Zurichtung bes Christen= thums. — Christus als Heerkönig, ber Germane sein Ge-• folgemann. — Die Heiligen als Häuptlinge. — Christliche Zauberei. — Wunder, Reliquien, Orakel. — Die driftliche Che. — Weltlicher Sinn ber Bekehrten. — Die Bischöfe. — Die katholische Rirche und bie Germanen. — Erzählung bes Beba über die Bekehrung bes Angelkönigs 210-269 **Edwin** im 3. 625 5. Aus Stadt und Land. Bur Beit der Merovinger. Besiebelung ber Römerstädte am Rhein, in Gallien und Hispanien. — Aussehen solcher Frankenstadt und Treiben darin. — Das Handwerk. — Gelb. — Handel. — Nies driger Standpunkt ber Gelbwirthschaft. — Die lateinische

Seite

|    | ullet                                                    |         |
|----|----------------------------------------------------------|---------|
|    | Schule und die Germanensprache. — Epische Auffassung     |         |
|    | aller Ereignisse. — Landwirthschaft der Germanen, Haus   |         |
|    | und Feld. — Verminderung der freien Landbauer. —         | •       |
|    | Erzählung bes Gregor von Tours aus dem J.                |         |
|    | 533: Attalus und der Koch                                | 270—315 |
| 6. | Karl der Große. Merovinger und Arnulfinger. — Karl       |         |
|    | und Karlmann. — Uebersicht seiner Thaten. — Grundzug     |         |
|    | seines Wesens. — Seine Größe, Anekdoten. — Gefühl        |         |
| •  | für Freundschaft, sein Berhältniß zu Frauen und seinen   |         |
|    | Töchtern. — Karl als Krieger und als Bildner seines      |         |
|    | Volkes. — Sein Hof in den J. 796 bis 800. — Die          |         |
|    | Hofschule, die Beamten und Höflinge. Alkuin, Angisbert,  |         |
|    | Theodulf, Einhard u. a. — Bedeutung der Akademie. —      |         |
|    | Karls Eifer für seine Schule. Anekdote. — Treiben am     |         |
|    | Hofe. — Die Jagdfreuben. — Schicksal Karls. — Der        |         |
|    | große König ein Deutscher                                | 316-350 |
| 7. | Aus dem Klosterleben im zehnten Jahrhundert. Die         | •       |
|    | Sachsenkaiser. — Das älteste Mönchsthum. — Hilarion.     | •       |
|    | — Jrische Mönche. — Die Benedictiner und Einfluß der     |         |
|    | Angelsachsen. — Gründung eines Klosters, seine Reliquien |         |
|    | und seine irdischen Gönner. — Bau der alten Klöster. —   |         |
|    | Thätigkeit der Benedictiner. — Landbau, Schule, Hand=    | •       |
|    | schriften. — Aristokratismus der alten Klöster. — Ein=   |         |
|    | wirkung der lateinischen Bildung auf die Laien. — Das    |         |
|    | Leben im Kloster; Kampf mit den Gelübden. — Die          |         |
|    | Frauenklöster. — Hrosvith. — Kurze Probe aus ihrem       |         |
|    | Drama Paphnutius. — Das Liebesconcil im Kloster. —       |         |
|    | Verfall und Bedeutung der Benedictiner. — St. Gallen.    |         |
|    | — Bericht Effehards IV. aus ben Schicksalen              |         |
|    | von St. Gallen: ber Ungarneinfall, Graf                  |         |
|    | Ubalrich und Wendilgard und ihr Sohn Abt                 |         |
|    | Purchard; Effehard der Hofmann und die                   |         |
|    | Herzogin Habawig. — Geschichtschreibung in den           | 074 108 |
| ^  | Klöstern. — Die beutsche Astese.                         | 351-407 |
| 8• | Aus dem Volke. Am 1100. Sinnigkeit des deutschen         |         |
|    | Gemüthes. — Liebe zu ben Thieren. — Höflichkeit. —       |         |
|    | Traditionelle Ordnung und Mangel an geschriebenem Ge=    |         |
|    | setz. — Der Deutsche im Staate. — Aussehen der Land=     |         |
|    | schaft um 1100. — Alte und neue Städte. — Die Stadt=     |         |

- Cette bürger. — Schnelles Wachsthum ber Städte. — Bericht bes Marquard, Abt bes Klosters Fulba von 1150 bis 1165 über seine Bauten und seinen Rampf mit habgierigen Laien . . . 408—432 9. Zwei Konigswahlen. Der Raiser ein Rachfolger ber romischen Casaren. — Der Chrift ein Dienstmann seines Schatzgebers Christus. — Kampf bieser beiben Ibeen als Streit zwischen Kaiser und Papst. — Die Edeln bes beutschen Wahlreichs. — Gefahren bes beutschen König= thums. — Der Kirchenadel als Stütze und Gegner ber Könige. — Germanische Grundlage der päpstlichen Macht. - Gregor VII. und seine Nachfolger. - Folgen bes Rampfes zwischen Raiser und Papft. — Bericht bes Wipo über die Königswahl Konrads II. im 3. 1024. — In Gegensat bazu: Bericht eines ge= schriebenen Flugblattes aus bem 3. 1125 über die Wahl König Lothars von Sachsen . 433-462 10. Aus den greuzugen. Berbindungen mit dem Morgenlande. — Die Pilgerfahrten. — Beweglichkeit ber Bölker. - Berbreitung der Neuigkeiten. - Wirkung ber Rebe. - Die Gerüchte vom ersten Kreuzzug. - Wachsenbe Aufregung im Volke. — Volksmäßige Auffassung ber Rreuzfahrten. — Borzeichen und Wunder. — Beibnische Erinnerungen. — Der Sturm im Volke, bie Juben= hepen. — Das erste Kreuzheer, Leiden, Begeisterung, Demokratie in ben Heeren. — Rückwirkung auf Deutsch= land. — Deutsche Bebenken gegen die Kreuzsahrten. — Zunahme freier Kritik und weltlichen Sinnes. — Gerhoh von Reichersberg. — Schilberung bes Kreuzzuges von 1147 nach den Würzburger Annalen und Gerhoh. — Neue Demokratie der Geiftlichen und ritter= lichen Laien. — Einfluß berselben auf die Kirche bes 463-508 Mittelalters 11. Aus der Sohenstausenzeit. Lettes Aufblühen und Ber= fall bes beutschen Reiches. — Friedrich Barbarossa, sein Schicksal und Segen seines Lebens. — Heraufkommen ber ritterlichen Dienstmannen und schnelles Erblühen

einer Laienbildung. — Weltliches und Unkirchliches barin.

- Die deutsche Poesie ber Laien. - Minnebienst: Zwie-

Sette

getheiltes Leben bes Ritters. — Die vornehme Frau und ihre Stellung zu bem Geliebten. — Beispiel gelehrter Frauenbildung: Briefwechsel zwischen ber Frau unb bem Geliebten um 1170 aus ber Samm= lung Wernhers von Tegernsee. — Elegische Empfindung in Minneliebern: Poetische Gebanten Albrechts von Johansborf um 1190. Rehrseite ber ritterlichen Bewerbung: Bericht aus bem Frauendienst Ulriche von Lichtenstein, in der Zeit von 1220 bis 1230. — Schluß . . . 509—554

Drud von Sifcher & Bittig in Leipzig.

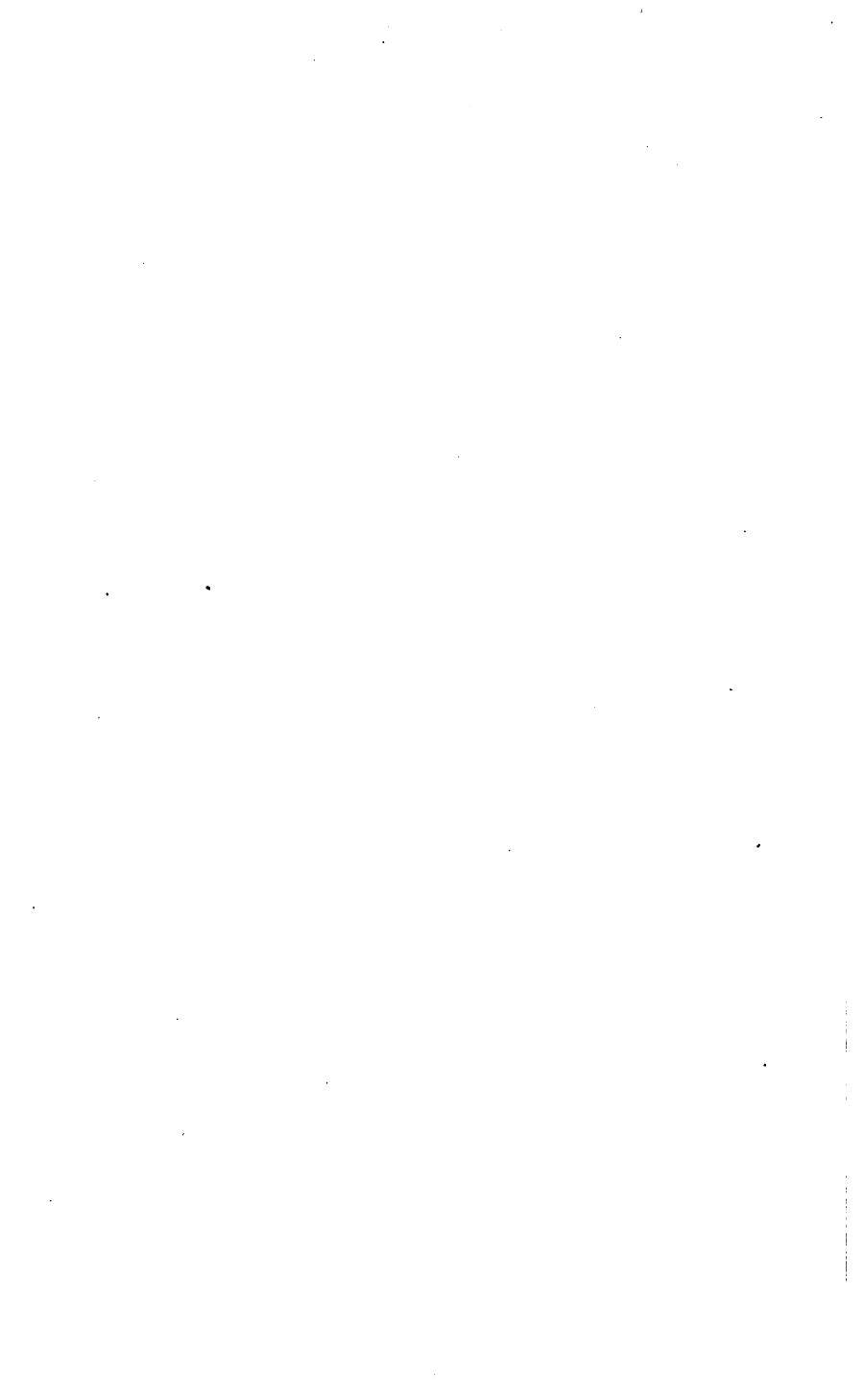

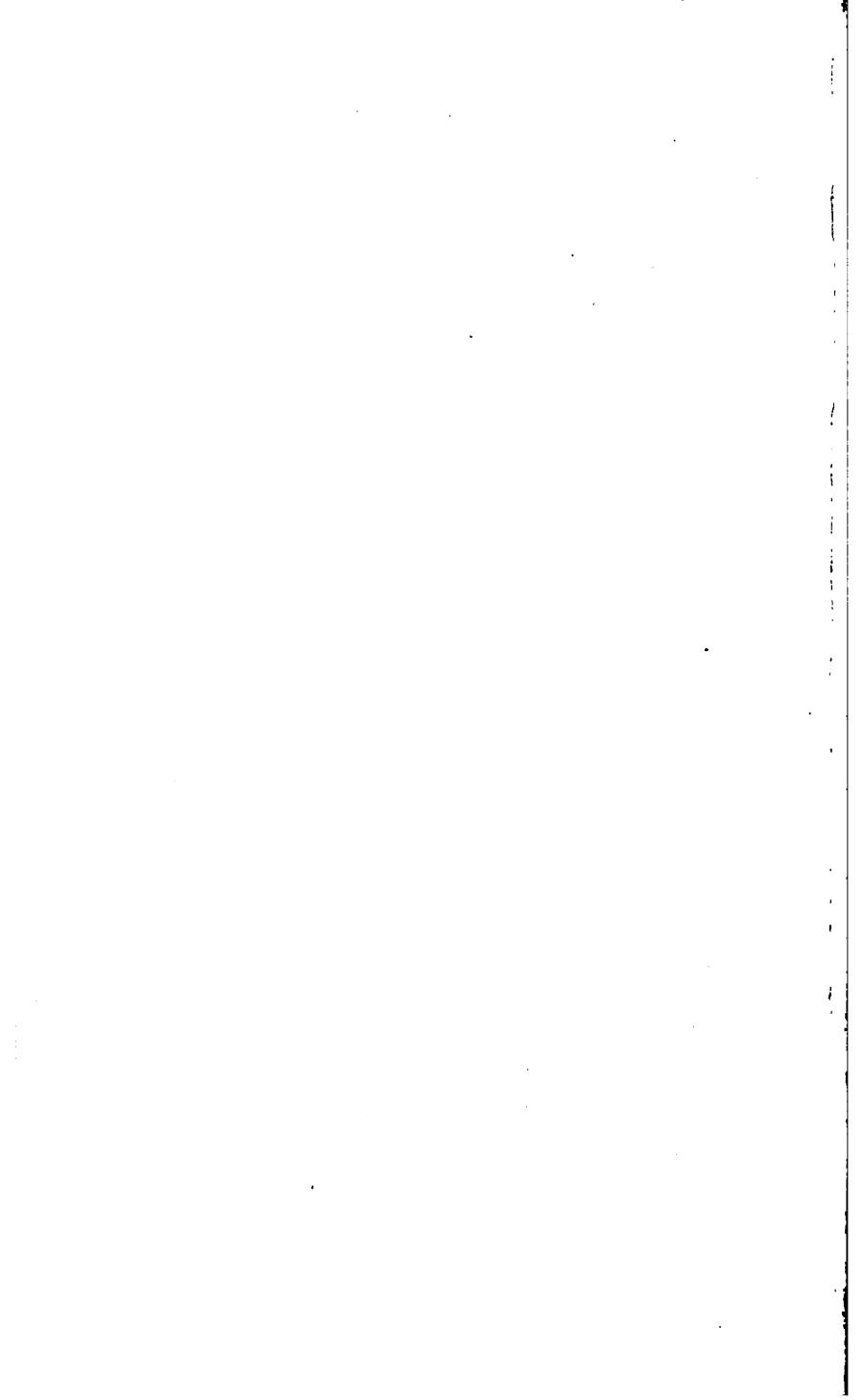

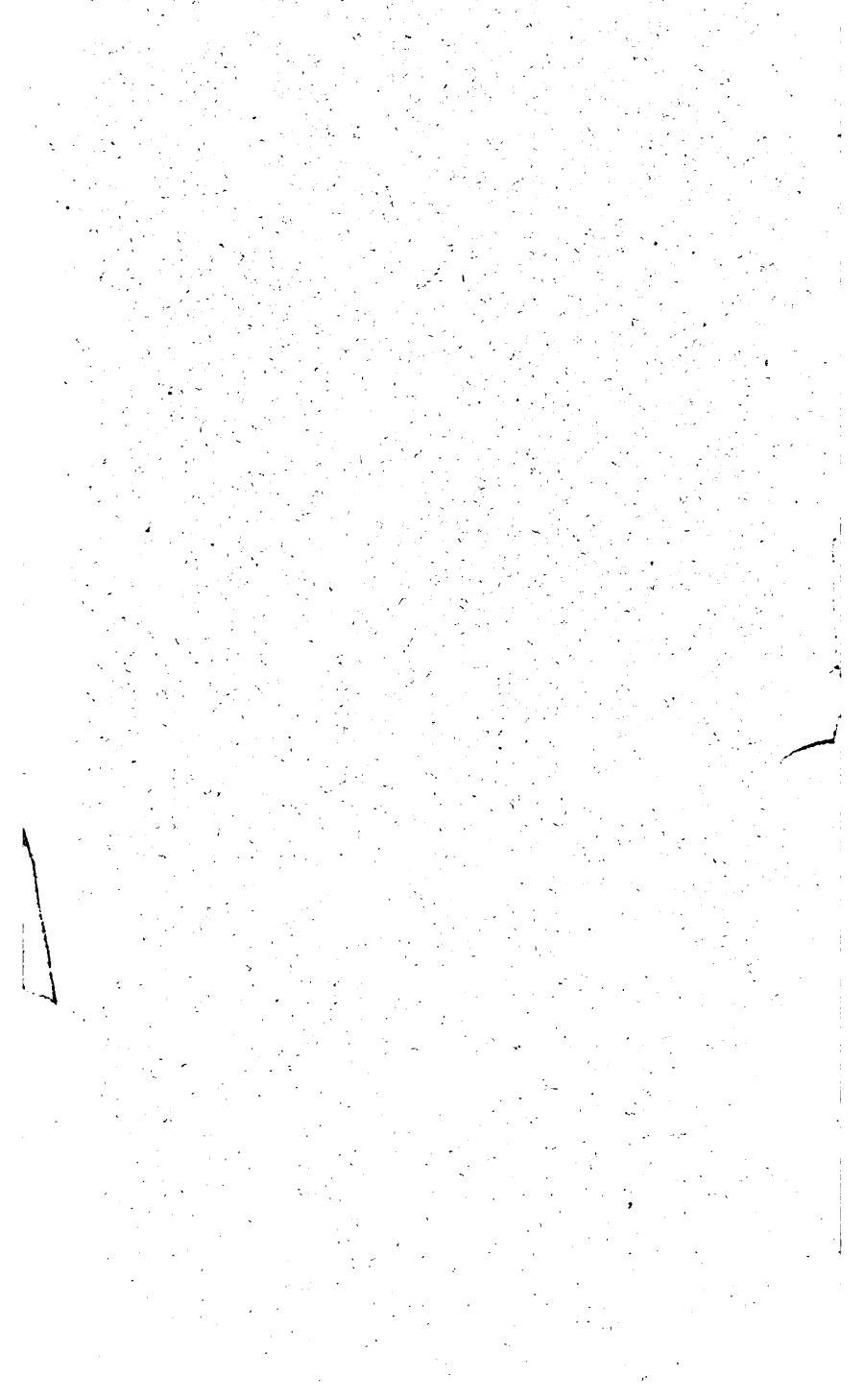

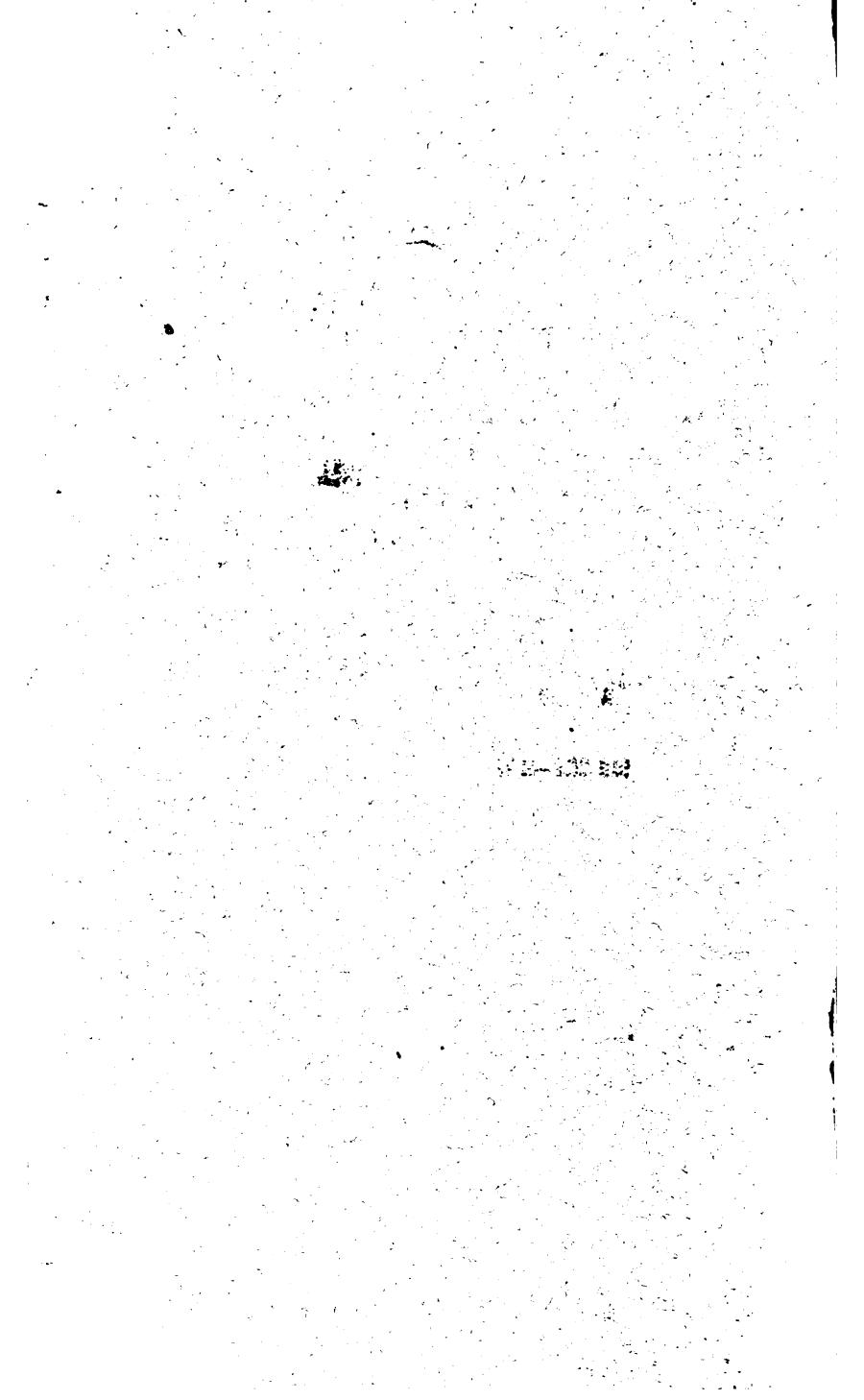

DUL 00725 139

DUE NOV 15 39

DUE 061 16 40

0<del>00-007 **16** Կ</del>() ՄԱ-ԸԸ7 **30** Կ1

BL# QCT -6: 42